

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

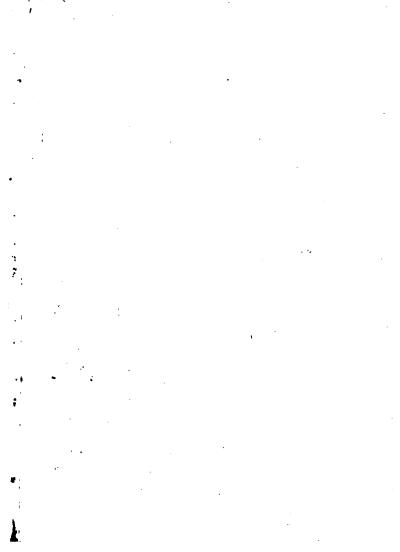

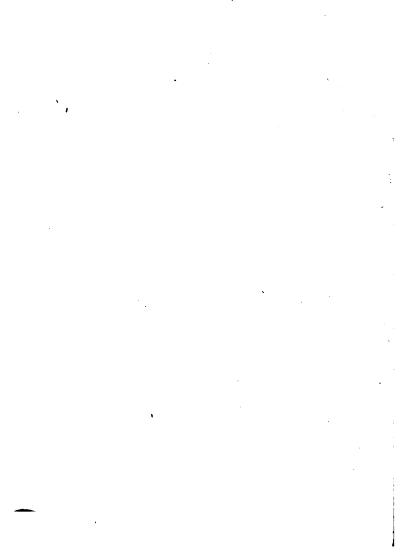

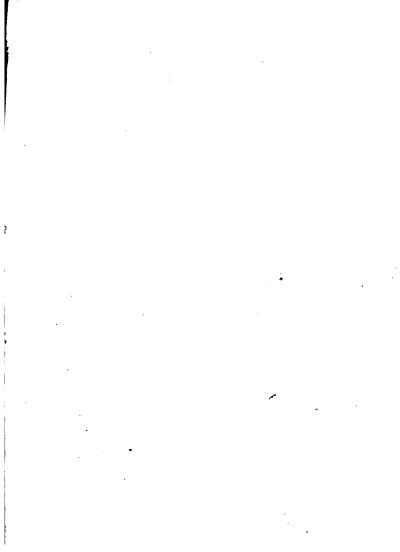



# C. M. Wielands

# fämmtliche Werke.

Fünfter Band.



37 b 16
Leip 3 i g.
Berlag von Georg Joachim Goschen.
1839.

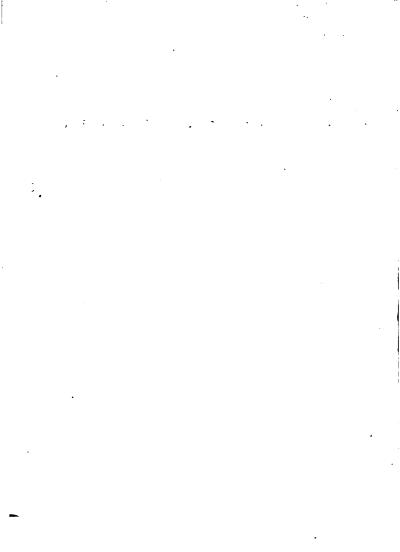

# Geschichte

bes .

Agathon.

Von

C. M. Wieland.

Quid Virtus et quid Sapientia possit Utile proposuit nobis exemplum.

Bweiter Band.

Leip zig. Berlag von Georg Joachim Gofchen. 1839.



# 3 n h a l t bes zweiten Theils.

| Siebentes Buch. Agathon ergabit ble Gefchichte feis<br>ner Jugenb, bis ju bem Beitpuntte, ba er feinen | Deite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bater fand.                                                                                            |       |
| Erfied Kapitel. Agathond erfte Jugend. Etwas von Ibealen.                                              | 3     |
| Zweites Kapitel. Agathon wird in der Orphischen Philosophie                                            |       |
| unterwiesen.                                                                                           | 7     |
| Drittes Kapitel. En animam et mentem cum qua Di nocte                                                  |       |
| loquantur.                                                                                             | 11    |
| Biertes Kapitel. Die Liebe in verschiednen Gestalten. Die                                              |       |
| Pythia tritt an Theogitond Stelle                                                                      | 20    |
| Fånftes Capitel, Phyce                                                                                 | 24    |
| Sected Kapitel. Die Absichten ber Pothia entwickeln fic                                                | 29    |
| Siebented Kapitel. Agathon lernt feine geliebte Unbekannte                                             |       |
| naper tennen.                                                                                          | 85    |

| Achted Kapitel. Ein neuer Berfuch ber Pothia. Plinche wirb  | Deite |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| unfichtbar. Agathone letted Abenteuer gu Delphi             | 45    |
| Reunted Kapitel. Agathon entflieht von Delphi, und findet   |       |
| feinen Bater. Bas fur einen neuen Schwung fein Geift        |       |
| burch bie Beranderung feiner Umfiande befommt               | 52    |
| Achtes Buch. Fortfetung ber Ergablung Agathons,             |       |
| von feiner Verfetung nach Athen bis zu feiner Bes           |       |
| fanntschaft mit Danae.                                      |       |
| Erfied Kapitel. Agathon fommt nach Athen und wibmet fich    |       |
| ber Republif. Gine Probe ber besondern Ratur besjent:       |       |
| gen Windes, der von horas aura popularis genannt wird.      | 68    |
| Sweites Rapitel. Agathone Glud und Anfeben in ber Republit  |       |
| erreicht feinen bochften Gipfel                             | 78    |
| Drittes Rapitel. Agathon wird ale ein Staateverbrecher an-  |       |
| geflagt                                                     | 87    |
| Biertes Rapitel. Ein Bermandter feines Baters macht bem     |       |
| Agathon fein Geburte: und Erbrecht ftreitig. Sein           |       |
| Gemuthejuftand unter biefen Bibermartigfeiten               | 94    |
| Funftes Rapitel. Wie Agathon fich bor ben Athenern berthei: |       |
| biget. Er wird perurtheilt und auf immer aus Griechen:      |       |
| land verhannt                                               | 100   |
| Sechotes Kapitel. Agathon endigt feine Ergablung            | 108   |
| Meuntes Buch. Fortfegung ber Gefchichte Agathons            |       |
| und ber ichonen Danae bis gur heimlichen Entweis            |       |
| dung bes erftern aus Smyrna.                                |       |

| Erftes Rapitel. Ein ftarter Schritt jur Entzauberung unfere    | Oction |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Belben                                                         | 114    |
| Zweites Kapitel. Borbereitung jum Folgenden. Reue Un:          |        |
| fclage des Sophisten Sippias                                   | 123    |
| Drittes Kapitel. Sippias wird jum Berrather an feiner Freun:   |        |
| din Danae.                                                     | 150    |
| Biettes Rapitel. Folgen bes Borbergebenben. Agathon ent:       |        |
| fernt fich beimlich aus Smyrna                                 | 141    |
| Fünftes Kapitel. Eine fleine Abichweifung                      | 152    |
| Sechotes Rapitel. Agathon wird von einem fleinen Rudfall       |        |
| bedroht. Gin unverhoffter Bufall beftimmt feine Entichlie:     |        |
| Bung.                                                          | 159    |
| Siebentes Rapitel. Betrachtungen, Schluffe und Borfabe.        | 166    |
| Achtes Rapitel. Gine ober zwei Abichweifungen.                 | 177    |
| Bahara Bara Bara Baran Sa Communication Color                  |        |
| Behntes Buch. Darftellung bes Spratufischen Spfes,             |        |
| und bes Merkwürdigsten, was sich kurz zuvor, ebe               |        |
| Agathon gu Sprafus auftrat, an bemfelben begeben               |        |
| hatte.                                                         |        |
| Erftes Kapitel. Charafter ber Sprakuser, des Dionpfius und     |        |
| feines Bofes                                                   | 187    |
| Zweites Kapitel. Charakter des Dion. Anmerkungen über          |        |
| denfelben                                                      | 194    |
| Drittes Rapitel. Gin Beispiel, daß bie Philosophie so gut zau: |        |
| bern kann als die Liebe                                        | 202    |
| Biertes Kapitel. Philifius und Timofrates                      | 215    |

### VIII

| Funftes Rapitel. Gemi  | itheberfaffung bes        | Dionpfius.     | Geite<br>Untet: |
|------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| redung mit Dion u      | ind Platon. Folge         | en derfelben.  | 229             |
| Sechstes Kapitel. Kur  | ıftgriffe bes Gun         | ıfilings Timol | trates.         |
| Bacchidion. Dion       | und Platon werber         | n entfernt.    | 256             |
| Siebentes Kapitel. Gir | ı merkwürdi <b>ge</b> r B | ortrag des Phi | iliftus.        |
| Moju ein großer        | Herr Philosophen          | und wipige     | Rôpfe           |
| branchen tann. Die     | unfus fliftet eine f      | Ufademie von f | d) dnen         |
| Beifiern               |                           |                | 245             |

# Geschichte des Agathon.

3 weiter Theil.

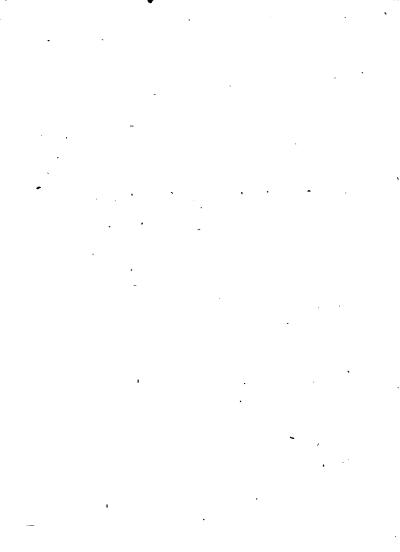

## Siebentes Buch.

Agathon erzählt die Geschichte seiner Jugend, bis zu bem Zeitpunfte, ba er seinen Bater fand.

### Exftes Rapitel.

Mgathond erfte Jugenb. Etwas von Ibealen.

Ich war schon achtzehn Jahr alt, eh' ich benjenigen kannte, dem ich mein Dasepn zu danken habe. Bon der ersten Kindheit an in den Hallen des Delphischen Tempels erzogen, war ich gewohnt, die Priester des Apollo mit diesen kindlichen Empfindungen anzusehen, welche das erste Alter über alle, die für unfre Erhaltung Sorge tragen, zu ergießen pflegt. Ich war noch ein kleiner Anabe, als ich schon mit dem geseheiligten Gewande, welches die jungen Diener des Gottes von den Staven der Priester unterschied, betleibet, und zum Dienste des Tempels gewidmet wurde.

Wer Delphi gesehen hat, wird sich nicht verwundern, daß ein Anabe von gesühlvoller Art, der beinahe von der Wiege an daseibst erzogen worden, unverwerkt eine Gemuthebilbung besommen mußte, die ihn von den gewöhnlichen Menschen

unterschied. Außer der besondern Seiligfeit, welche ein uraltes Borurtheil und die geglaubte Gegehwart bes Brthifchen Gottes bem Delphischen Boben beigelegt bat, war in ben Bezirken des Tempels felbst kein Plat, ber nicht von irgend einem ehrwurdigen ober glanzenden Gegenstand erfullt, ober durch das Andenten irgend eines Bunders verberrlichet ge= wesen ware. Der Anblick so vieler munbervollen Dinge war das erste, woran meine Angen gewöhnt wurden, und die Erzählung wunderbarer Begebenheiten bie erfte mundliche Unterweisung, die ich von meinen Borgesetten erhielt. Gine Art von Unterricht, beffen ich bedurfte, weil es ein Theil meines Berufe fevn follte, ben fremben, von welchen ber Tempel immer angefüllt war, bie Gemalbe, Schniswerte und Bilber, und ben unfäglichen Reichthum von Gefchenten, wovon bie Sullen und Bemblbe bestelben ichimmerten, gu er-Haren.

Fir ungewöhnte Augen fit vielleicht nichts Bienbender's, als der Andlier eines von so vielen Königen, Städten und reichen Privatpersonen in gangen Jahrhunderten zusändenes gehäusten Schaftes non Gold, Silber, Edelsteinen, Perten und Eisendein. Für mich, der diese Andlicks gewohnt war, hatte die bescheidene Bildfäule eines Solon mehr Reiz, als alle schunnernden Denkmale einer abergländischen Andack, welche ich bald mit eben der verachtenden Gleichgultigteit ansfah, womit ein Anabe die Pappen und Spielwerte seines Kinddelt anzusehen pflogt. Noch unfähig von den Verdiensken und dem mahren Werthe der vergötterten Friden mir einen ächten Begriff zu machen, kand ich oft vor spren Bildern, und schlie,

indem ich sie betrachtete, moin herz mit geheimen Empsindungen ihner Endse und mit einer Bewunderung ensult, wovon ich keine andre Urfache als mein innred Gesihl hatte angeben können. Einen noch ständern Eindund machte auf mich die große Menge von Bilbern, der verschiednen Gottheiten, unter melden unfre Worelbern die erhaltenden Kräfte der Natur, die mannichsaltigen Bollommenheiten des menschlichen ünd der Engenden des geseiligen Lebens voczeisellt haben, und wovon ich im Tempel und in den Hainen von Delphi mich allenthalben ungeben fand.

Meine damalige Erfahrung, fcome Danae, bat mich feit: dem oftmale auf die Betrachtung geleitet, wie groß ber Beis wag fen, welchen bie foonen Kinfte zu Bildung bed fittlichen Menschen thun tonnen, und wie weislich die Priefter ber Griechen gebandelt, da fie bie Mufen und Grazien, beren Lieblinge ihnen fo große Dienfte gethan, felbft unter bie Bahl ber Gottheiten aufgenommen baben. Der mabre Wortheil ber Religion; infofern fie eine besondere Angelegenheit bes wiefterlichen Ordens ift, fcheint von ber Starfe ber Ginbrude skundangen, die wir in benienigen Jahren empfangen, worin wir noch unfabig and Untersuchungen anzustellen. unfere Geelen in Abfant ber Gotter und ihres Dienstes von Kindheit an leere Safeln gelaffen, und anfeatt ber unfichenn und verworrenen aber befto lebbuftern Begriffe, welche wir durch Kabeln und Bundergeschichten, und in etwas zunet: mendem Alter durch bie Mille und bie bilbenden Kunfte, von den übernatürlichen Gegenständen bekommen, allein mit ben unverfälfchen Ginbrieten ber Dather und ben Grundfaben bet

Bernunft überschrieben: fo ift febr zu vermutben, das ber Aberglaube noch größere Mübe haben wärbe, bie Vernunft. als, in dem Kalle worin die meisten fich befinden, die Bernunft Mube bat, ben Aberglauben von der einmal angenommenen Berrichaft zu verbrangen. Der größte Bortbeil, ben biefer über jene hat, hangt davon ab, daß er ibr zuvorkommt. Wie leicht wird es ihm, fich einer noch ummundigen Geele gu bemeistern, wenn alle diefe gauberischen Runfte, welche die Natur im Nachabmen felbst zu übertreffen scheinen, ibre Krafte vereinigen die entzudten Ginne zu überrafchen! Bie naturlich muß es bemienigen werben, die Gottheit bes Apollo ju glauben , ja endlich fich ju bereden daß er ihre Gegenwart und Ein-Auffe fühle, ber in einem Tempel aufgewachsen ift, beffen erfter Unblid bas Bert und die Bohnung eines Gottes ankindet; - demjenigen, der gewohnt ist ben Apollo eines Phibias immer vor fich zu feben, und bas mehr als Menfch= liche, welches die Kenner fo febr bewundern, der Natur des Genenitandes, nicht dem Geifte des Kunftlers zuzuschreiben !

So viel ich unfre Seele kenne, daucht mich, daß sich in einer jeden, die zu einem merklichen Grade von Entwicklung gelangt, nach und nach ein gewisses idealisches Schone bilbe, weiches (auch ohne daß man sich's bewußt ist) unsern Geschmack und unfre stilichen Urtheile bestimmt, und das allgemeine Modell abgibt, wonach unfre Einbildungskraft die besondern Bilber dessen, was wir groß, schon und vortresslich nennen, zu entwersen scheint. Dieses idealische Modell bilbet sich (wie mich daucht) aus der Beschassenheit und dem Jusaumenhange ber Gegenstände, unter welchen wir zu leben ausaugen. Daber

(wie bie Erfahrung ju beftatigen scheint) fo vielerlei besondere Dent: und Sinnesarten, als man verschiebene Stanbe und Erziehungsarten in ber menschlichen Gesellschaft antrifft; beber ber Spartanische Belbenmuth, die Attifche Urbanitat, und ber Schwulft ber Affaten; baber bie Berachtung bed Germeters für ben Dichter, ober bes freculirenben Raufmanns gegen bie Speculationen bes Gelehrten, bie ihm unfruchtber fcheinen, weil fie fich in feine Dariten verwandeln, wie bie feinigen: baber der grobe Materialismus des plumpen Sands werters, ber ranhe Ungeftim bes Seefahrers, bie mechanische Unempfindlichteit bes Goldaten und die einfaltige Schlaubeit bes Landvolts; baber endlich, schone Danae, die Schwarmerei. welche ber weise Hippias beinem Kallias vorwirft; ibiefe Somarmerei, die ich vielleicht in einem minder erbabnen Lichte febe, feitbem ich ihre mabre Quelle entbedt ju baben glaube; aber die ich nichtsbestoweniger für biejenige Gemitbebefchaffenheit halte, welche und, unter gewiffen Einforantungen, aludlicher als irgend eine aubre machen fann.

## Zweites Rapitel.

Agathon wird in ber Drubifchen Philosophie unterwiefen.

Du begreifft leicht, schone Danae, daß unter lauter Gegenftanden, welche über die gewohnliche Ratur erhaben und selbst schon ibealisch find, jenes phantafirte Modell, deffen ich

porhin erwähnte, in einem so ungewöhnlichen Grabe abgezogen und überiedisch werden mußte, daß bei zunehmendem Alter alles, was ich wirklich sah, welt unter demjenigen war, was sich meine Einbildungstraft zu sehen wünschre. In dieser Gemultheverfassung war ich, als einer von den Priestern zu Delphi, aus Absichten welche sich erst in der Folge entwickelten, es übernahm, mich in den Geheimussen der Oophischen Philofohie einzuwelben; der einzigen, die von unsern Priestern hochgeachtet wurde, weil sie Bernause sulft auf ihre Partei zu ziehen, und dem Glauben, von besten undeweglichem Ams sehen das ihrige abhing, einen sesten Gennd, als die mundliche Ueberlieserung und die Fabeln der Dichter, zu geben schien.

Die Entzüttung war unbeschreiblich, in die ich hinein gezogen wurde, als ich, an den Sanden bieses Stifters unfrer Religion ind Selehrsamkeit, in das Reich der Seister eingeführt, und mir zu einer Zeit, da die erhabensten Genialbe Homers und Pindars ihren Reiz für mich verloren hatten, mitten in der materiellen Welt eine neue, mit lauter unsterdichen Schonheiten erfüllt und von lauter Göttern bewohnt, eröffnet wurde.

Ich ftand bamals eben in dem Alter, worin wir, aus dem langen Traume der Kindheit erwachend, und selbst zuerst zu finden glauben, die Welt um und her mit erstaunten Augen betrachten, und neugierig sind, unfre eigne Natur und den Schuplat, worauf wir und ohne unfer Juthun verseht sehen, kennen zu lernen. Wie millommen ist und da eine Philo-spoke, die den Vortheil unsver Wissensbegierbe mit dieser

3

Reigung som Bunberbaren und mit biefer arbeitschenen Eliche tiabeit, welche ber Ingend eigen find, vereiniget, alle umfre Trunen beantwortet, alle Rathfel erflatt, alle Aufgaben aufe lifet! Eine Philosophie, die besto mehr mit bam warmen und gefeihlwollen Sergen ber Jugend sympathisiet, weil fie alles Unempfindliche und Tobte aus ber Ratur verbannt, jeden Atom der Schöpfung mit lebenden und geiftigen Befen bevollert, jeden Buntt ber Beit mit verborgenen Begebenbeiten befruchtet, Die für timftige Emigfeiten beranreifen! Softem, worin bie Schopfung fo unermestich ift als ihr Urheber; welches uns in ber answeinenben Berwirrung ber Ratur eine majenatische Sommetrie, in ber Regierung ber moralischen Welt einen unveränderlichen Man, in der ungabl= baren Menge von Claffen und Gefdlechtern ber Befen einen einzigen Staat, in ben vermidelten Bemegungen aller Dinge einen allgemeinen Richtpuntt, in unfrer Geele einen tunftigen Cott. in der Berfibrung unfere Körpere die Wiedereinietung in unfre urfpringliche Bollfommenbeit, und in dem nacht= vollen Abgrunde ber Bufunft belle Ausfichten in grangenlofe Bonne zeint! - Ein foldes Guftem ift zu foon an fich felbft, ju fchmeichelhaft für unfern Stoly, unfern innerften Bunfchen und wefentlichften Erieben zu angemeffen, als bag wir es in einem Alter, wo alles Geofe und Rabrenbe fo viel Macht über und bat, nicht beim erften Anblide wahr finden follten. Bermuthungen und Buniche werben bier ju befto ftartern Beweisen, da wir in dem blogen Anschauen der Natur zu viel Majestat, ju viel Gebeimnifreiches und Gottliches ju feben glauben, um beforgen ju tonnen, daß wir jemale ju groß

von ihr benken mochten. Und, foll ich bir's gestehen, schone Danae? selbst ist, nachdem glückliche Ersabrungen mich von dieser hochstiegenden Art zu benken zurückebrucht haben, glaube ich mit einer innerlichen Sewalt, die sich gegen jeden Zweisel emport, zu sühlen, daß diese Uebereinstimmung mit unsern ebelsten Neigungen, die ihr das Wort redet, der ächte Stempel der Wahrheit sey, und daß selbst in diesen Träumen, welche dem sinnlichen Menschen so ausschweisend scheinen, für unsern Geist mehr Nealität, mehr Unterhaltung und Ausmunterung, eine reichere Quelle von ruhiger Frende, und ein sessenze Grund der Selbstzusriedenheit liege, als in allem was uns die Sinne Angenehmes und Gutes anzubieten haben.

Doch ich erinnere mich, daß es die Geschichte meiner Seele und nicht die Nechtsertigung meiner Denkart ist, wozu ich mich anheischig gemacht habe. Es sev also genug, wenn ich sage, daß die Lehrsähe des Orpheus und des Pythagoras — von den Göttern, von der Natur, von unser Seele, von der Lugend, und von dem mas das höchte Gut des Menschen ist, sich meines Gemuths so gänzlich bemeisterten, daß alle meine Begriffe nach diesem Urbilde gemodelt, alle meine Neigungen davon befeelt, und mein ganzes Betragen, so wie alle meine Entwurse sur die Julunft, mit dem Plan eines nach diesen Grundsähen abgemessenen Lebens übereinstimmig waren.

### Drittes Kapitel.

En animam et mentem cum qua Di nocte loquantur!

Der Priester Theogiton, der sich zu meinem Mentor ausgeworfen hatte, schien über den außerordentlichen Geschmack, den ich an seinen erhabnen Unterweisungen sand, sehr verz gnügt zu seyn, und ermangelte nicht, meinen Enthusiasmus bis auf einen Grad zu erhöhen, welcher mich, seiner Meinung nach, alles zu glauben und alles zu leiden fähig machen müßte. Ich war zu jung und zu unschuldig, um das kleinste Mißtranen in seine Bemühungen zu sehen, bei welchen die Aufrichtigkeit meines eignen Herzens die ebelsten Abssichten vorsausseste.

Er hatte die Vorsicht gebraucht, es so einzuleiten, daß ich endlich aus eigner Bewegung auf die Frage gerathen mußte: "Db es nicht möglich sep, schon in diesem Leben mit ben hohern Geistern in Gemeinschaft zu tommen?"

Dieser Gebante beschäftigte mich lange bei mir selbst; ich fand möglich, was ich mit der größten Lebhaftigkeit wünschte. Die Seschichte der ersten Zeiten schien meine hoffnung zu bestätigen. Die Götter hatten sich den Menschen balb in Traumen, balb in Erscheinungen entbeckt; verschiedene waren sogar zu der Ehre gelangt, Gunstlinge der Götter zu sepn. hier kamen mir Sanymedes, Endymion, Adonis, und so viele andre zu statten, welche von Gottheiten geliebt worden waren. Ich legte dasjenige, was die Dichter davon erzählen, nach den erhabenen Begriffen aus, die ich von den höheren Wesen ge-

faßt hatte. Die Schönheit und Reinigfeit der Seele, die Abgezogenheit von den Gegenständen der Sinne, die Liebe zu den unsterblichen und ewigen Dingen, schien mir dasjenige zu senn, was diese Personen den Göttern angenehm und zu ihrem Umgange geschieft gemacht hatte.

Endlich entbedte ich bem Theogiton-meine lange gebeim gehaltenen Gebanten. Er erftarte fich auf eine Urt barüber, die meine Neubegierde rege machte, ohne fie zu befriedigen. Er ließ mich merten, daß bieß Gobeimniffe feven, welche et Bebenten trage meiner Jugend anguvertrauen. Doch febte er bingu, bie Daglichleit ber Sache fen teinem Zweifel unterworfen, und bezauberte mich ganz mit bem Gemilde, bas er mir von der Gludfeligfeit berienigen machte, welche von ben Gottern murdig geachtet murben zu ihrem gebeimen Umgange zugelaffen zu werben. Die geheimnisvolle Miene, bie er annahm, fobald ich nach den Mitteln bierm zu gelangen fragte, . bewog mich rubig ju ermarten, bis er felbft filr gut finben wurde fich bentlicher zu entbecken. Er that es nicht; aber et machte fo viele Gelegenheiten, meine erregte Neugierbe ju entframmen, daß ich mich nicht lange enthalten konnte neue Fragen ju thun.

Endlich führte er mich einsmals tief im Saine des Apollo in eine Grotte, welche ein uvalker Glaube für eine Wohnung der Nomphen hielt, deren Bilder in Blinden von Ruschelwert das Innerste der Sohle zierten. Sier ließ er mich auf eine bemoofte Bant niedersigen, und fing nach einer viel verspreschen Worvede an, mir (wie er sagte) das geheime Heiligsthum der göttlichen Philosophie des Hermes und Orphans

anftuteffen. Ungeftlige religible Bafdungen, und eine Menge von Gebeten, Raucherungen und andre gebeime Unftalten muß: ten vorbergeben, ciaen noch in irbifche Glieber gefeffelten Seift jum Anschauen ber himmilichen Raturen vorzidereiten. und auch alebann wurde unfer fleeblicher Efell ben Glang ber aberlichen Bolltommenbeit wicht ertragen, fonbern (wie bie Dichter unter ber Gefchichte ber Semele gu ertennen gegeben) ginglich bavon vergehet und vernichtet werden, wenn sie fich nicht mit einer Art von forverlichen Schleier umbillen, und burch biefe Gerablaffung uns nach und nach fabig machen wurben, fle enbfich fetbit, entbewert und in ihrer wefentlichen Gefinit, angufchauen. Ich war einfaltig genug alle biefe vorgegebenen Gebeimniffe für acht ju butten. 3ch borte bem ernften Theogiton mit einem beiligen Schauer gu, und machte mir frine Unterversungen so wohl zu nine, bas ich Lag und Nacht an nichts anbere bachte, als an bie auserarbentlichen Dinge. wovon ich in triczom bie Erfahrung bitommen mirbe.

Bu tannst die vorstellen, Dunge, ob meine Phantasse in dieser Jest midig war. Ich würde nicht fortig werden, wenn ich alles liebsteiben molite, was damale in ihr worging, und mit weich' einer Zaubevei sie mich in meinen Dräumen bald in die gillatichen Juseln, weiche Pindar so puchtig schildert, bald zum Gastmahle der Götter, bald in die Elysschen Thaler, die Wohnung seliger Ghatten, verschee.

So feitfam es klingt, so gewiß ist es bach, bag bie Rekfte ber Einbildung badjenige weit übersteigen, mas bie Natur unfern Stanen barfiellt: sie hat etwas Gidugenbat's als Sonnenglang, etwas Lieblichers als die fikselten Dafte bes Frahlings zu ihren Diensten, unfre innern Sinnen in Entzückung zu sehen; sie hat neue Gestalten, höhere Farben, vollkommenere Schönheiten, schnellere Veranstaltungen, eine neue Vertrüpfung der Ursachen und Wirkungen, andere Zeitmaße — kurz, sie erschafft eine neue Natur, und verseht und in der Ehat in fremde Welten, welche nach ganz andern Gesehen als die unfrige regiert werden. In unfrer ersten Jugend sind wir noch zu unbekannt mit den Triebsedern unserd eignen Wesens, um deutlich einzusehen, wie sehr diese schend Wagie der Einbildungskraft in der That natürlich ist. Wenigstens war ich damals leichtgläubig genug, Träume von dieser Art übernatürlichen Einstussen beizumessen, und sie für Vorboten der Wunderdinge zu halten, welche ich bald auch wachend zu erfahren hosste.

Als ich nun nach Theogitons Borschrift acht Tage lang mit geheimen Seremonien und Weihungen, und in einer unablässischen Ansternamng mein Gemuth von allen äußerlichen Gegenständen abzuziehen, zugebracht hatte, und mich nunmehr für berechtiget hielt etwas mehr zu erwarten, als was mir bisher begegnet war, begab ich mich in später Nacht, da alles schlief, in die Grotte der Nymphen. Nachdem ich eine Menge seltssamer Lieder und Anrusungsformeln hergesagt hatte, lehnte ich mich, mit dem Angesicht gegen den vollen Mond gekehrt, auf die Ruhebank zuruck, und überließ mich der Vorstellung, wie mir seyn würde, wenn Luna aus ihrer Silbersphäre herabsteigen und mich zu ihrem Endymion machen würde. Mitten in diesen ausschweisenden Borstellungen, unter denen ich allmähstlich zu entschlummern ansing, weckte mich ploblich ein liebliches

Geton, welches in einiger Entfernung über mir su foweben fcbien, und, wie ich balb erfaunte, aus berjenigen Art von Saitenfpiel erflang, welche man bem Apollo gugueignen vflegt. Cinem naturlich gestimmten Menschen wurde gebaucht baben; er bore ein gutes Stud von einer geschickten Sand; und fo batte er fich nicht betrugen tonnen. Aber in ber Berfaffung. worin ich bamale war, batte ich vielleicht bas Gequat eines Chord von Frofchen fur ben Gefang der Mufen gehalten. Die Mufit, die ich borte, rubrte, feffeltem entzudte mich; fie uber: traf, meiner eingebilbeten Empfindung nach (benn bie Phantaffe hat auch ihre Empfindungen), alles was ich jemals gebort batte: nur Apollo, ber Bater ber Barmonie, deffen gaute bie Spharen ihre Gotter-vergnugenden Sarmonien gelehrt batte, tonnte fo überirdische Edne bervorbringen. Meine Seele fchien bavon wie aus ihrem Leibe emporgezogen, und, lauter Dbr, über ben Wolfen ju ichmeben; als diefe Mufit ploblich aufbortet und mich in einer Bermirrung von Gebanten und Gemutheregungen gurudließ, die mir biefe gange Nacht fein Muge au ichließen geftattete.

Des folgenden Tages erzählte ich meinem Lehrer was mir begegnet-war. Er schien nichts sehr Besondres daraus zu maschen: boch gab er, nachdem er mich um alle Umstände befragt hatte, zu, daß es Apollo, oder eine von den Musen gemesen sepn könne. Du wirst lächeln, Danae, wenn ich dir gestehe, daß ich, so jung ich war, und ohne mir selbst recht bewußt zu sepn, warum? doch lieber gesehen hätte, wenn es eine Muse gewesen wäre. Ich unterließ nun keine Nacht, mich in der Grotte ringussuchen, um die vermeinte Muse wieder zu hören.

Aber meine Erwartung betrog mich: es war Apollo fellet. Rach etlichen Rachten, worin ich mir an ber fimmusen Gegen: wart ber Romenben von Eppreffenhoize genügen laffen nutite. frindigte mir ein heller Schein, ber auf einmal in bie Grotte fiel und durch die allgemeine Dunkelheit und meinen Wabufinn zu einem überirdischen Licht erhoben wurde, irgend eine außerorbeutiche Begebenbeit an. Urtheile, wie beftirtt ich war, als ich mitten in ber Racht den Gott bed Tages, auf einer bell glangenben Bolbe fibend, vor mir fab, ber fic wie au Gefallen ben Armen ber ichonen Thetis entriffen hatte. Goldne Loden floffen im feine weißen Schultern, eine Rrane von Strablen fomuatte feine Scheitel, bas filberne Gemand bas ibn umans, funtelte von taufend Gbeifteinen, und eine golime Lener lag in feinem linten Arme. Meine Ginbilbung that bas ubrige hinzu, was zu Bollenbung einer ibealischen Schönheit withig war. Allein Bestrieung und Chrfurcht erlaubte mir nicht, bem Gott genauer ind Geficht au feben. Ich glaubte geblenbet ju fepn, und ben Glang von Angen, welche die gange Welt erleuchteten, nicht ertragen zu tonten. Er rebete-mich Er bezeigte mir fein Bobigefellen an meinem Dienft, mit an der feurigen Begierbe, momit ich, mit Berachtung ber irdifchen Dinge, mich den himmlifchen mibmete. Er munterte mich auf, in biefem Wege fontmigeben, und mich ben Einftaffen ber Unfterblichen leibend zu überlaffen; mit ber Berficerung, das ich bostimmt fev, die Anzahl der Glücklichen gu vermehren, welche er feiner besondern Gunst gewirdiget babe. Er verfchwand, inbem er biefe Worte fagte, fo ploblic, baf ich michts dabei bevbachten fonnte; und, fo narcingenommen als mein Gemuth war, hatte biefer Apollo feine Rolle viel uns geschieder spielen konnen, ohne bag mir ein Zweifel gegen seine Gottheit aufgestiegen ware.

Theogiton, dem ich von diefer Erscheinung Nachricht gab, munichte mir Glud bazu, und fagte mir von den alten Selden unfrer Nation, welche einst Lieblinge ber Gotter gewesen und nun als Salbgotter felbft Altare und Briefter hatten, fo viel berrliche Sachen vor, als er nothig erachten mochte, meine Bethorung volltommen ju machen. Um Ende vergaß er nicht, mir Unweisung zu geben, wie ich mich bei einer zweiten Erscheinung gegen ben Gott ju verhalten hatte. Infonderheit ermahnte er mich, mein Urtheil über alles zurudzuhalten, mich durch nichts befremden zu laffen, und der Vorschrift unfrer Philosophie immer eingedent zu bleiben, "welche eine gangliche Unthätigkeit von une fordert, wenn die Gotter auf une wirfen follen." Man mußte fo unerfahren fevn als ich war, um teine Schlange unter biefen Blumen ju merfen. Nichts als bie Entwicklung biefer beiligen Mummerei konnte mir die Augen offnen. Fonnte unmöglich aus mir felbit auf den Argwohn geratben, baß die Zuneigung einer Gottheit eigennußig fenn tonne. 3ch hatte vielmehr gehofft, die großeften Bortheile fur meine Wiffensbegierde von ihr zu ziehen, und mit mehr als menschlichen Vorzügen begabt zu werden. Die Erflarungen des Apollo befremdeten mich endlich, und feine Sandlungen noch mehr. lest entbedte ich, was du fcon lange vorher gefeben haben mußt, daß der vermeinte Gott fein andrer ale Theogiton fel-Diefer anderte nun, fobald er fein Spiel entbedt

fab, auf einmal die Sprache, und fuchte mich zu bereben, bag er biefe Komodie nur ju bem Ende gespielt babe, um mich von der Eitelkeit der Theurgie, in die er mich so verliebt gesehen hatte, besto besser überzeugen zu tonnen. Er zog bie Rolae baraus: bag alles, was man von ben Gottern fagte, Erfinbungen schlauer Ropfe maren, womit fie Beiber und leicht= glaubige Anaben in ihr Des zu zieben fuchten; turz, er vergaß nichts was die unsittlichste Leidenschaft einem schamlosen Berachter der Gotter eingeben fann, um die Muhe einer fo wohl ausgesonnenen und mit so vielen Maschinen aufgestütten Berführung nicht umsonst gehabt zu haben. Ich verwies ihm feine Bosheit mit einem Borne, ber mich ftart genug machte mich von ihm los zu reißen. Des folgenden Tages batte er die Unverschämtheit, die priesterlichen Verrichtungen mit eben ber heuchlerischen Andacht fortzuseten, womit er mich und jeden andern bisher hintergangen hatte. Er ließ nicht die geringfte Beranderung in feinem Betragen gegen mich merten, und schien sich bes Vergangnen eben so wenig zu erinnern, als ob er den gangen Lethe ausgetrunken batte. Diese Aufführung vermehrte meine Unruhe fehr. 3ch fonnte noch nicht begreifen, daß es Leute geben konne, welche mitten in den Ausschweifungen des Lasters Rube und Beiterkeit, die naturlichen Gefährten der Unschuld, beigubehalten wiffen. weniger Beit darauf befreite mich die Unvorsichtigkeit dieses Betrügers von den Besorgniffen, morin ich seit der Geschichte in der Grotte geschwebt hatte. Theogiton verschwand aus Delphi, ohne daß man die eigentliche Urfache davon erfuhr: aber aus dem, mas man fich in die Ohren murmelte, errieth

ich, daß Apollo endlich überdruffig geworden fenn mochte, feine Person von einem andern spielen zu laffen.

Diese Begebenheiten führten mich naturlicher Beise auf viele neue Betrachtungen; aber meine Reigung jum Bunber= baren und meine Lieblings-Ideen verloren nichts dabei. Sie gewannen vielmehr, indem ich fie nun in mich felbft verschloß, und die Unfterblichen allein zu Beugen desjenigen machte, mas in meiner Seele vorging. 3ch fuhr fort, die Berbefferung berfelben nach ben Grundfagen ber Orphischen Philosophie mein vornehmftes Geschäfte fenn ju laffen. 3ch fing nun an ju alauben, daß feine andre als eine idealifche Gemeinschaft gwi= ichen ben bobern Befen und ben Menschen möglich fev. Nichts als die Reinigkeit und Schonheit unfrer Geele, dacht ich, fann und ju einem Gegenstande bes Boblgefallens jenes unnennbaren, allgemeinen, oberften Geiftes machen, von welchem alle übrigen, wie die Planeten von der Sonne, ihr Licht, und die ganze Natur ihre Schönheit und unwandelbare Ordnung erhalten; und allein in der Uebereinstimmung aller unfrer Rrafte, Gedanken und gebeimften Reigungen mit den großen Absichten und allgemeinen Gefegen diefes Beherrichers ber fictbaren und unfictbaren Belt liegt bas mahre Geheimniß, au berjenigen Vereinigung mit demfelben zu gelangen, welche die natürliche Bestimmung und bas lette Biel aller Bunsche eines unfterblichen Wefens fenn foll. Beibes, jene geiftige Schonheit der Seele und diefe erhabene Richtung ihrer Wirkfamteit nach den Absichten bes Gefengebere der Wefen, glaubte ich am ficherften durch die Betrachtung ber Natur zu erhalten, welche ich mir als einen Spiegel vorstellte, aus welchem bas

Mesentliche, Unvergengliche und Gottliche in unsern Geift suruditrable, und ihn nach und nach eben fo durchdringe und erfulle, wie die Sonne einen angestrahlten Baffertropfen. 3ch überredete mich, daß die unverructe Beschauung ber Beisbeit und Gute, welche fowohl aus der befondern Natur eines jeden Theils der Schopfung, ale ans dem Plan und der allgemeinen Defonomie des Gangen hervorleuchte, bas unfehlbare Mittel fen, felbst weise und gut zu werden. 3ch brachte alle diefe Grundsäte in Ausübung. Jeder neue Gedante der fich in mir entwidelte, wurde zu einer Empfindung meines Bergens; und fo lebte ich in einem ftillen und lichtvollen Buftande des Gemuthes, deffen ich mich niemals anders als mit wehmuthigem Bergnugen erinnern werbe, etliche gludliche Jahre bin; unwiffend (und gludlich durch diefe Unwiffenheit), daß diefer Bu-. ftand nicht dauern tonne: weil die Leidenschaften des reifenden Alters, und (wenn auch biefe nicht waren) bie unvermeibliche Berwicklung in den Wechsel der menschlichen Dinge jene Kortbauer von innerlicher Seiterfeit und Rube nicht gestatten, welche nur ein Untheil entforverter Wefen fenn fann.

### Viertes Anpitel.

Die Liebe in verschiednen Seftatten. Die Pothia tritt an Theogitons Stelle.

Ingwischen hatte ich das achtzehnte Jahr erreicht, und fing nun an, mitten unter ben angenehmen Empfindungen,

von denen meine Denkungsart und meine Beschäftigungen unerschöpfliche Quellen gu fenn ichienen, ein Leeres in mir au fühlen, welches fich durch teine Ideen ausfüllen laffen wollte. Ich fab die mannichfaltigen Scenen ber Ratur wie mit neuen Augen an; ihre Schonheiten hatten fur mich etwas Herzrührendes, welches ich sonft nie auf diese Art empfunden batte. Der Gefang ber Bogel ichien mir etwas zu fagen, bas er mir nie gefagt batte, ohne daß ich mußte was es war; und bie neu belaubten Balber ichienen mich einzuladen, in ihren Schatten einer wollustigen Schwermuth nachzubangen, von welcher ich oft mitten in ben erhabenften Betrachtungen wiber meinen Willen überwältiget wurde. Rach und nach verfiel ich in eine weichliche Unthatigleit. Mir bauchte, ich fen bisher nur in der Einbildung glucklich gewesen; und mein Berg febnte fic nach einem Gegenstande, in welchem ich jene ibeglischen . Bollfommenheiten wirklich genießen mochte, an benen ich mich bisber nur wie an einem geträumten Gastmable geweidet batte.

Damals zuerst stellten sich mir die Reizungen der Freundschaft in einer vorher nie empfundenen Lebhaftigkeit dar: ein Freund (bildete ich mir ein), ein Freund würde diese! geheime Sehnsucht meines Herzens befriedigen. Meine Phantasse malte sich einen Pplades aus, und mein verlangendes
Herz bekräugte dieses schone Bild mit allem was mir das Liebenswürdigste schien, selbst mit jenen angerlichen Annehmlichleiten, welche in meinem Spstem den natürlichen Schmuck
der Lugend ausmachten. Ich suchte diesen Freund unter der
blühenden Jugend, welche mich umgab. Mehr als Einmal
glaubte mein getäuschtes Herz ihn gefunden zu haben; aber

eine' furze Erfahrung überwies mich meines Irrthums nur zul balb. Unter einer so großen Anzahl von auserlesenen Iunglingen, welche die Liverei des Gottes zu Delphi trugen, war'nicht ein einziger, den die Natur so vollfommen mit mir zusammen gestimmt hatte, als die Spissindigkeit meiner Bezgriffe es erforderte.

Um biefe Beit geschah es, daß ich das Unglud hatte, ber Oberpriefterin eine Neigung einzuflößen, welche mit ihrem gebeiligten Stande und mit ihrem Alter einen gleich farten Abfat machte. Schon fett geraumer Beit batte fie mich mit vorzüglicher Gutigkeit angesehen, welche ich einer mutterlichen Gefinnung beimaß, und mit aller der Chrerbietung erwiederte, die ich der Vertrauten des Apollo schuldig war. Stelle dir vor, schone Danae, was fur ein Modell zu einer Bilbfaule bes Erstaunens ich abgegeben batte, als fich eine fo ehrmurbige Person herabließ, mir ju entdecken, daß alle Vertraulichkeit, die ich zwischen ihr und dem Apollo voraussette, nicht gureiche, fie über die Schwachheiten ber gemeinften Erdentochter hinmeg zu fegen! Die gute Dame mar bereits in bemjeni= gen Alter, worin es lacherlich mare, bas Berg eines Mannes von einiger Erfahrung einer jungen Nebenbuhlerin ftreitig machen zu wollen. Allein einem Neulinge, wofür fie mich mit-gutem Grund anfah, die ersten Unterweisungen zu geben, dazu konnte fie fich ohne übertriebene Citelkeit für reizend genug balten. Male dir zu den Ueberbleibfeln einer vormals berühmten Schönheit eine Kigur vor, wie man die blonde Ceres ju bilben pflegt; große schwarze Augen, unter beren angenommenem Ernfte eine wolluftige Gluth bervor glimmte,

und zu allem biesem eine ungemeine Sorgsalt für ihre Person, und die schlaue Kunst, die Bortheile ihrer Reizungen mit der strengen Sittsamkeit der priesterlichen Aleidung zu verhinden: so wird es dir leicht sepn, den Grad der Gesahr abzunehmen, worin sich die Einfalt meiner Jugend bei ihren Nachstellungen besand.

Ohne Zweifel mag es ihr Mube getoftet haben die erften Schwierigkeiten zu überwinden, welche ein mehr Ehrfurcht als Liebe einfidgendes Krauenzimmer in den bartnadigen Borurtheilen eines achtzehnjährigen Junglings findet. 3hr Stand erlaubte ihr nicht fich deutlich ju erflaren; und meine Blodigfeit verftand die Sprache nicht, beren fie fich zu bedienen genothigt war. 3mar braucht man fonst zu dieser Sprache teinen andern Lehrmeifter als fein Berg; allein ungludlicher Beife fagte mir mein Berg nichts für fie. Es bedurfte der lange geubten Gebuld einer bejahrten Priefterin, um nicht taufendmal bas Borbaben aufzugeben, einem Menfchen, ber aus lauter Ibeen gufammengefest mar, ihre Abfichten begreiflich zu machen. Und dennoch fand fie fich endlich genothigt, fich bes einzigen Aunstgriffs zu bedienen, von bem man in folchen Fallen einige Wirkung erwarten tann. Sie batte noch Reiaungen, welche die ungewohnten Augen eines Reulings blenben tonnten. Die Berwirrung, worein fie mich burch ben erften Berfuch von biefer Art feste, ichien ihr von guter Borbebeutung zu fepn; und vielleicht hatte fie fich weniger in ihrer Erwartung betrogen, wenn nicht ein Umstand, von dem ihr nichts bekannt war, meinem Bergen eine mehr als gewöhnliche Starte gegeben batte.

Unfre Lugend, oder vielmehr gewisse moralische Erscheinungen, welche das Ansehen haben, aus einer so edeln Quelle zu stießen, haben sehr oft geheime Triebsedenn, die und, wenn sie gesehen wurden, wo nicht alles Verdienst, wenigstons einen großen Theil desselben entziehen wurden. Wie leicht ist es, der Versuchung einer Leidenschaft zu widerstehen, menn ihr von einer stärkern die Wage gehalten wird!

## Fünftes Rapitel.

Pinche.

Rurz zuvor, ehe die schone Pythia den besagten Versuch machte, war das Fest der Diana eingesallen, welches zu Delphi mit aller der Feierlichkeit begangen wird, die man der Schwester des Apollo schuldig zu sepn vermeint. Alle Jungsfrauen über vierzehn Jahre erschienen dabei in schneeweißem Gewande, mit ausgelösten sliegenden Haaren, den Kopf und die Arme mit Blumenkranzen umwunden, und Hymneu zum Preis der jungfräulichen Göttin singend. Anch alte halb erloschne Augen heiterten sich beim Anblick einer so zahlreichen Menge junger Schonen auf, deren geringster Reiz die frischeste Blume der Jugend war. Urtheile, schone Danae, ob derjenige, den der bunte Schimmer einer blühenden Aue schon in eine Art von Entzücken seste, bei einem solchen Austritt unempfindlich bleiben konnte? Weine Blicke irrten in einer zärt-

lichen Berwirrung unter biefen anmuthevollen Gefcopfen Aber bald blieben fie auf eine einzige gebeftet, beren erfter Anblid meinem herzen teinen Bunfc übrig ließ, etwas andres zu feben. Lielleicht wurde mancher fie unter fo vielen Schonen taum besonders mahrgenommen beben. Den iconften Buche, die regelmäßigften Buge, langes Saar, beffen wallende Locken bis zu den Anieen berunter flossen, und die reinste Jugendfarbe batte fie mit allen ihren Gefpielen gemein. Viele übertrafen fie noch in einem oder dem andern Stude der Schönbeit; und wenn ein Maler unter der gangen Schaar batte entscheiden follen, welche die Schonfte fen, so murbe fie vielleicht übergangen worden fevn. Allein mein Berg urtheilte nicht nach ben Regeln ber Kunft. 3ch empfand, ober glaubte ju empfinden (welches in Absicht der Wirkung allemal Eins ift), daß nichts liebenswurdiger als biefes junge Madchen fewn tonne. 3ch dachte nicht daran, fie mit den übrigen au vergleichen; fie lofchte alles andre aus meinen Augen aus. So (bacht' ich) mußte bie Unfchuld aussehen, wenn fie, um fichtbar ju werben, die Gestalt einer Grazie entlehnte; fo ruhrend wurden ibre Gefichtstuge fenn, fo ftillheiter wurden ihre Augen, so holdfelig ihre Wangen lacheln, so murben ihre Blide, ihr Bang, jede ibrer Bewegungen fenn. Dieser Mugenblice brachte in meiner Seele eine Beranderung bervor, welche mir, als ich in der Kolge fähig wurde über meinen Zustand zu den= ten, dem Uebergang in eine neue vollfammnere Art des Dafevns gleich au fevn fcbien. Aber damals mar ich zu fehr von Empfindungen verfclungen, um mir meiner felbst recht bewußt du fepn. Reine Enthicung ging fo meit, daß ich nichts mehr

von dem Bomp des Kestes bemerkte; und erft, nachdem alles ganglich aus meinen Augen verfcwunden mar, murbe ich, wie durch einen plotlichen Schlag, wieder ju mir felbst gebracht. It batte ich Mube mich zu überzeugen, bag ich nicht aus einem von ben Traumen erwacht fev, worin meine Phantafie, in überirdifche Raume verzückt, mir zuweilen abnliche Gestalten vorgestellt hatte. Der Schmerg, eines fo füßen Unblicks beraubt zu fenn, konnte bas reine Bergnugen nicht fdwachen, womit bas Innerfte meines Wefens erfüllt war. Diesem gangen Abend und den größten Theil der Nacht hatten alle Krafte meiner Seele teine andere Beschäftigung, als fich dieß geliebte Bild bis auf die fleinsten Buge, mit allen feinen namenlosen Reizen - welche vielleicht ich allein an dem Urbilde bemerkt batte — mit einer Lebhaftigkeit' vorzumalen, die ihm immer neue Schönheiten lieh. Mein herz schmudte es mit allen Vorzugen bes Geiftes, mit jeber fittlichen Schonbeit, mit allem, was nach meiner Denfungsart bas Bollfommenfte und Befte mar, aus. Was für ein Gemalbe ift basjenige, wozu die Liebe die Karben gibt! — Und boch glaubte ich immer zu wenig zu thun, ftrengte alle Arafte meiner Ginbildung an, noch etwas Schöneres als das Schönste zu finden, um die Idee, die ich mir von meiner Unbefannten machte, ju vollenden, und gleichsam in das Urbild felbst zu verwandeln. Diese liebenswurdige Person hatte mich zu eben ber Beit, da ich sie erblickte, wahrgenommen; und es war (wie sie mir in ber Kolge gestand) etwas mit ben Regungen meines Bergens Uebereinstimmendes in dem ihrigen vorgegangen. 3ch erinnerte mich (benn wie hatte ich ihre fleinste Bewegung vergeffen ton-

nen!), daß unfre Blide fich mehr ale Einmal begegnet waren. und bag fie jedesmal mit einer Schamrothe, bie ibr ganges . Beficht mit Rofen überzog, die Augen niedergeschlagen batte. Ich war zu unerfahren, und in der That auch zu bescheiden, aus diesem Umstande etwas Besondres zu meinem Bortbeile ju fchließen. Aber boch erinnerte ich mich desfelben mit einem so innigen Vergnugen, als ob es mir geabnet batte, wie gluctlich mich bie Kolge bavon machen wurde. Ich hatte die Eitelkeit nicht, die und ju fcmeicheln pflegt, daß wir liebend= wurdig feven; ich bachte an nichts weniger als auf Mittel wieder geliebt zu werden. Aber die Schonheit der Seele, die ich in ihrem Gesichte ausgedruckt gesehen hatte, biese saufte Beiterfeit, die aus dem naturlichen Ernft ihrer Buge bervor lachelte, machte mir hoffnung baju. Und welch einen himmel von Wonne offnete biefe hoffnung vor mir! Bas fur Ausficten! welches Entzuden, wenn ich mir vorftellte, daß mein ganges Leben in ihrem Anfchauen und an ihrer Seite babin fließen murde!

So lebhafte Hoffnungen setten voraus, daß ich sie wieder sinden würde; und dieser Wunsch brachte die Begierde mit sich, zu wissen wer sie sev. Aber wen konnt' ich fragen? Ich hatte keinen Freund, dem ich mich entdeden durste. Von einem jeden andern glaubte ich, daß er bei einer solchen Frage mein ganzes Geheimniß in meinen Augen lesen wurde; und die Liebe, die ein sehr guter Nathgeber ist, hatte mich schon einsehen gemacht, wie viel daran gelegen sep, daß der Pythia nicht das geringste zu Ohren komme, was ihr den Zustand meines Herzens verrathen, oder sie zu einer mißtrauischen

Beobachtung meines Betragens veranlaffen konnte. Ich versichloß also mein Berlangen in mich selbst, und erwartete mit Ungebuld, bis irgend ein meiner Liebe günstiger Genius mic zu dieser gewünschten Entbechung verhelfen wurde.

Nach einigen Tagen fügte es fich, daß ich meiner geliebten Unbefannten in einem ber Borbofe des Tempels begegnete. Die Kurcht von jemand beobachtet zu werben, hielt mich in eben dem Augenblide zurud, da ich auf fie zueilen und meine Kreude über diefen unverhofften Anblid in Gebarben und vielleicht in Ausrufungen ausbrechen laffen wollte. Sie blieb einige Augenblicke feben. 3ch glaubte ein plotliches Bergnugen in ihrem ichonen Geficht aufgeben zu feben; fie errothete, schlug die Augen wieder nieder und eilte davon. Ich durft' es nicht wagen ihr ju folgen; aber meine Augen folgten ihr, so lang' es moglich war; und ich fah, daß sie zu einer Thur' einging, welche in die Wohnung ber Vriesterin führte. Ich begab mich in den Sain, um meinen Gebanten über biefe angenehme Erscheinung ungeftorter nachzuhangen. Der lette Umstand und ihre Aleidung brachte mich auf bie Bermuthung, daß fie vielleicht eine von den Aufwarterinnen der Pythia fep, deren diese Dame eine große Anzahl hatte, die aber (außer bei besondern Keierlichkeiten) selten sichtbar wurden.

### Sechstes Rapitel.

Die Abfichten ber Pothia entwideln fich.

Diefe Entbedung beichaftigte mich nach ber gangen Bichtialeit die sie für mich batte, als ich, in der That zur un= gelegensten Beit von ber Belt, ju ber gartlichen Priefterin gerufen wurde. Die hoffnung, meine geliebte Unbefannte vielleicht bei dieser Belegenheit wieder ju feben, machte mir anfänglich diefe Einladung fehr willfommen. Aber meine Kreude wurde bald von dem Gedanken vertrieben, wie fewver es aiddann fenn murbe, meine Empfindungen fur fie ben Augen einer Nebenbublerin zu entziehen. Die Kunfte der Verstellung waren mir ju unbefannt, und meine Gemutheregungen bildeten fich zu fchnell und zu deutlich in meinem Weußerlichen ab, ale daß ich mich bei ber großten Bestrebung vorfichtig gu fenn ficher halten konnte. Diefe Gebanken gaben mir (wie ich glaube) ein ziemlich verwirrtes Ansehen, als ich vor die Duthia Allein da ich niemand als eine fleine Stlavin von neun oder gehn Jahren bei ihr fand, erholte ich mich bald wieder. Sie felbst schien mit ihren eigenen Bewegungen ju fehr beschäftigt, um auf die meinige genau Acht ju geben; ober (welches wenigstens eben so wahrscheinlich ist) sie legte bie Beranderung, die fie in meinem Gefichte mabrnehmen mußte, ju Gunften ihrer Reizungen aus. Sie mochte fich vermuthlich besto mehr von ihnen versprechen, je mehr fie bestiffen gemefen war, fie in diefes reizende Schattenlicht zu feben, welches die Einbildungefraft jum Bortbeil der Ginnen ine Spiel ju gieben

pflegt. Sie faß ober lag (benn ihre Stellung war ein Mittelding von beibem) auf einem mit Eprischen Purpurdeden belegten Rubebette. Ihr ganger Angug hatte dieses gierlich Nachlässige, binter welches die Kunst sich auf eine schlaue Art verstedt, wenn sie nicht dafür angesehen senn will daß sie der Natur zu Gulfe tomme. Ihr Gewand, deffen bescheidene Karbe ihrer eigenen eben so sehr als der Anständigkeit ihrer Burde angemeffen war, wallte zwar in vielen Kalten um fie. her; aber es war auch dafür gesorgt, daß hier und da der schone Contur beffen, was damit bedeckt war, deutlich genug murde, um die Augen anzuziehen und die Neugier luftern zu machen. Ihre fehr fconen Urme waren in weiten, boch aufgeschürzten Mermeln fast gang zu sehen; und eine Bewegung, welche sie mabrend unfere Gesprache unwiffender Beise gemacht haben wollte, trieb einen Bufen aus feiner Berbullung hervor, der ihr Gesicht um zwanzig Jahre junger machte. Sie bemerkte diese kleine Unregelmäßigfeit endlich; aber das Mittel, wodurch sie die Sachen wieder in Ordnung zu bringen fuchte, mar mit der Unbequemlichkeit verbunden, daß dadurch ein Ruß fichtbar murbe, deffen die ichonfte Spartanerin fich batte rubmen burfen.

Die tiefe Gleichgultigkeit, worin mich alle diese Reizungen ließen, war ohne Zweisel Ursache, daß ich Beobachtungen machen konnte, wozu ein gerührter Zuschauer die Freiheit nicht gehabt hatte. Indeß gab mir doch eine Art von Scham, die ich im Namen der guten Pythia auf meinen Wangen glüben fühlte, ein Ansehen von Verwirrung, womit die Dame (welche in zweiselhaften Fällen allemal zu Gunsten ihrer

Eigenliebe urtheilte) ziemlich wohl zufrieben ichien. Sie mag es vermuthlich einer schuchternen Unentschloffenheit ober einem Streite zwischen Chrfurcht und Liebe bei, daß ich (ungeachtet des Eindrucks den fie auf mich machte) ihrer Tugend feine Gelegenheit gab, fich durch ihre Gewandtheit in der Bertheibigungstunft in Achtung bei mir ju fegen. 3ch batte Aufmunterungen nothig, zu welchen man bei einem geübtern Liebhaber fich nicht berab gelaffen batte. Gludlicher Beife diente ihr die Geschicklichkeit, die man mir in ber Kunft die Dichter ju lefen beilegte, jum Bormand, mir einen Beitvertreib vorzuschlagen, von welchem fie fich einige Beforberung biefer Abficht versprechen tonnte. Sie verficherte mid-, bag Somer ihr Lieblings-Autor fev, und bat mich fie eine Probe meines gepriefenen Talents boren zu laffen. Sie nabm einen Somer der neben ihr lag, und ftellte fich, nachdem fie eine Weile gesucht hatte, als ob es ihr gleichgultig fen, welder Gefang es ware. Sie gab mir ben erften ben beften in die Sande, und - es traf fich, daß es gerade berjenige war, worin Juno, mit bem Gurtel ber Venus gefchmudt, ben Bater der Gotter in eine fo lebhafte Erinnerung der Jugend ihrer Liebe fest. Bon dem dichterifchen Feuer, welches indiesem Gemalde gluhet, und von dem sußen Wohlklang der homerischen Berse entzudt, beobachtete fie nicht, in was für eine verführerische Unordnung ein Theil ihres Pupes durch eine Bewegung der Bewunderung, welche fie machte, gefommen Sie nahm von diefer Stelle Anlag, die unumschränfte Gewalt bes Liebesgottes jum Gegenstande ber Untertebung ju machen. Sie schien die Meinung zu begunftigen, daß ber

Gebante , einer fo machtigen Gttheit wiberfteben zu wollen, nur in einer fehr vermeffenen Seele geboren werben tonne.

Der Beifall, den ich biefer Meinung gab, verlor alles Berdienftliche, das er in ihren Augen hatte haben konnen, durch die Einschränkung, womit ich ihn begleitete. Denn ich behauptete, daß die meiften in den Begriffen, welche ffe fich von diesem Gotte machten, ber großen Vflicht, "von ber Gottheit nur das Burdigfte und Bollfommenfte gu benten," febr zu nabe treten; und daß die Dichter, durch die allgu finnliche Ausbildung ihrer allegorischen Fabeln, in diesem Stude fich keines geringen Vergebens schuldig gemacht hatten. Unvermertt schwatte ich mich in einen Enthusiasmus binein, in welchem ich, nach den Grundfaßen meiner geheimnigreichen Philosophie, von der geistigen Liebe, welche der Weg zum Anschauen bes wesentlichen Schonen ift, von der Liebe, welche die Alügel der Seele entwickelt, sie mit jeder Tugend und Wolltommenheit schwellt, und zulest durch die Vereinigung mit dem Urbild bes Guten in einen Abgrund von Licht, Rube und unveränderlicher Wonne hinein zieht, worin sie ganzlich verschlungen und zu gleicher Zeit vernichtiget und vergottert wird, - fo erhabne, mir felbit, meiner Einbildung nach, febr. beutliche, ber ichonen Priefterin aber fo unverständliche Dinge fagte, daß fie in eben bem Berhaltniß, wie meine Ginbilbung fich dabei ermarmte, nach und nach davon eingeschläfert wurde. In der Chat konnte einem folden Bufen gegenüber nichts feltsamer fepn, als eine Lobrede auf die geistige Liebe; auch gab die betrogne Pothia nach diefer Probe alle Soffnung auf, mich für dießmal zu einer natürlichern Art zu denken berab zu

stimmen. Sie entließ mich also, indem sie mir mit einer etwas rathselhaften Art zu verstehen gab, sie hatte besondre Ursachen, sich meiner mehr anzunehmen, als irgend eines andern Kostgangers des Apollo. Ich verstand aus dem was sie mir davon sagte so viel, daß sie eine Anverwandte meines mir selbst noch unbefannten Vaters sev; daß es ihr vielleicht bald erlaubt sepn wurde, mir das Geheimnis meiner Geburt zu entdecken; und daß ich es allein diesem nahern Verhaltnis zuzuschreiben hatte, wenn sie mich durch eine Freundschaft unterscheide, welche mich ohne diesen Umstand vielleicht hatte befremden können.

Diese Eroffnung, an deren Babrheit mich ihre Miene nicht zweifeln ließ, hatte bie gedoppelte Wirtung - mich ju bereden, daß ich in meinen Gedanken von ihren Gefinnungen mich betrogen haben konne — und we auf einmal zu einem intereffanten Gegenstande für mein Berg zu machen. In ber That fah ich fie, von bem Augenblick an, da ich horte, daß fie mit meinem Bater befreundet fen, mit gang andern Augen an; und vielleicht wurde fie bloß von diefem Umfande mehr Bortheil gezogen haben, ale von allen den Aunstgriffen, womit fie meine Sinnen hatte überraschen wollen. Aber die gute Jungfrau mußte entweder nicht, wie viel man bei gewissen Leuten gewonnen hat, wenn man Mittel findet ihr Berg auf feine Seite au gieben; ober fie war über mein feltsames Betragen erbittert, und glaubte ihre verachteten Reizungen nicht beffer rachen zu tonnen, als wenn sie mich in eben dem Augenblicke von fich entfernte, ba fie in meinen Augen las, baß ich gerne langer geblieben mare. Alles Bitten, baf fie ihre

Sutigkeit durch eine deutlichere Entdedung des Seheimmisses meiner Gebunt volltommen machen mochte, war vergeblich; sie schicke mich fort, und hatte Graufamkeit genug etliche Wochen vorbeigehen zu lassen, eh' sie mich wieder vor sich rufen ließ.

Bu einer andern Beit murbe bas Verlangen, diejenigen zu kennen, benen ich bas Leben zu banken hatte, mir biefen Auffout zu einer harten Strafe gemacht haben. Aber bamals brauchte es nur wenige Minuten Ginfamfeit und einen. Gebauken an meine geliebte Unbekannte, um die Prieskerin, mit allen ihren Reizen und mit allem was fie mir gesagt und nicht gefagt hatte, aus meinem Gemuthe wieder auszuloschen. Es war mir unendlich angelegener zu wissen, wer diefe Unbefannte sev, und ob sie wirklich (wie ich mir schmeichelte) für mich empfinde mas ich für sie empfand. Go lang' ich dieß. nicht mußte, murbe ich die Entbedung, daß ich der Erbe eines Ronigs fen, mit Raltsmn angefeben haben. Der Blitt, benfie diesen Abend auf mich geheftet batte, fchien mir etwas zu versprechen, das für mein Herz unendlich mehr Reiz hatte als . alle Vortheile ber glanzendsten Geburt. Mein ganges Wefen war von diesem Blice wie von einem überirdischen Lichte burch= ftrablt und verklart. Ich unterschied zwar nicht deutlich, mas in mir vorging; aber so oft ich sie mir wieder in dieser Stellung, mit diesem Blice, mit diesem Ausbruck in ihrem lieblichen Gesichte vorstellte, zerfloß mein Herz vor Liebe und Vergnugen in Empfindungen, für deren durchdringende Gusigfeit feine Worte erfunden find.

Sier murbe Mathon (beffem Einbildungstruft, von ben

Erinnerungen seiner ersten Liebe erhitt, in einen hubschen Schwung, wie man sieht, zu gerathen anfing) durch eine ziemlich merkliche Veränderung in dem Gesichte seiner schönen Zuhörerin mitten in dem Laufe seiner unzeitigen Schwärmerei
aufgehalten, und aus seinem achtzehnten Jahr, in welches er
in dieser kleinen Verzuckung verseht worden war, auf einmal
wieder nach Smorna, zu, sich selbst und der schönen Danae
gegenüber gebracht.

#### Siebentes Rapitel.

Agathon lernt feine gellebte Unbefannte naber fennen.

Es ist eine alte Bemerkung, daß man einem Franenzimmer die Zeit schlecht vertreibt, wenn man sie von den Eindrücken, die eine andre auf unser herz gemacht hat, unterhält. Je mehr Fouer, je mehr Wahrheit, je mehr Beredssankeit wir in einem solchen Falle zeigen, je reizender unstre Schilderungen, je schoner unstre Bilder, je befeelter unser Ausdruck ist, desto gewisser dursen wir und versprechen unstre Inhorerin einzuschläsern. Diese Beobachtung sollte sich besonders derjenige empfohlen sepn lassen, welcher eine im Besich stehende Geliebte mit der Geschichte seiner ehemaligen verliebten Abenteuer unterhält.

Agathon, der noch weit bavon entfernt war von feiner Einbildungstraft Meister zu fenn, hatte diese Regel ganglich aus den Augen verloren, da er einmal auf die Erzählung

feiner erften Liebe getommen war. Die Lebhaftigteit feiner Erinnerungen ichien fie in Empfindungen zu verwandeln. DEr bedachte nicht, daß es weniger anftoffig mare, eine Geliebte wie Danae mit der gangen Metaphofit der intellectualen Liebe. als mit fo begeisterten Beschreibungen der Borgige einer anbern, und ber Gefühle, welche fie ibm eingeflößt hatte, zu unterhalten. Eine Art von Mittelbing zwifden Gahnen und Seufzen, welches ihr an ber Stelle, wo wir feine Erzählung abgebrochen haben, entfuhr, und ein gewiffer Ausbruck von Langweile, ber aus einer erzwungnen Miene von vergnügter Aufmerkfamkeit bervorbrach, machte, bag er endlich feine Unbesonnenheit gewahr wurde. Er gerieth darüber in eine Berwirrung, die er vergebens vor Dangen zu verbergen fuchte: und feine Erzählung murbe vielleicht barüber gang ins Stocen gerathen fenn, wenn fie ihm nicht fogleich ju Sulfe gekommen, und ihn mit der gefälligsten Miene und im naivsten Tone ber Theilnehmung ersucht batte, sie durch die Kortsebung einer fo intereffanten Geschichte zu verbinden. Er fuhr also nachdem er fich ingeheim mehr Aufmerkfamteit auf feine Buborerin und auf fich felbst angelobt batte - folgenbermaßen in seiner Erzählung fort.

Die sußen Traume, worein mein herz sich so gerne zu wiegen pflegte, hatten nicht Wahrheit genug, diesen angenehmen Gemuthszustand lange zu unterhalten. Eine zartliche Schwermuth, welche nicht ohne eine Art von Wollust war, bemächtigte sich meiner so start, daß es Muhe koftete, sie vor denjenigen zu verbergen, mit denen ich einen Theil des Tages zubringen mußte. Ich suchte die Einsamkeit; und

1

weil ich den Tag über nur wenige Stunden in meiner Gewalt hatte, fing ich wieder an, in den hainen, die den Tempel umgaben, mit meinen Gedanken und dem Bilde meiner Unbekannten ganze Nachte zu durchwachen.

In einer diefer Nachte begegnete es, daß ich mich von ungefahr in eine Gegend verirrte, die das Anfeben einer Bildniß hatte, aber der anmuthigsten die man fich nur einbilden fann. Mitten darin ließ bas Gebufche, welches fich in vielen Rrummungen, mit hohen Copressen und felbstgemachfenen Lauben abgefest, um fich felbst herum mand, einen offnen Plat, ber auf einer Seite mit einem halben Cirtel von wilden Lorberbäumen eingefaßt, auf der andern nur mit niedrigem Mortengesträuch und Rosenhecken leicht umfranzt Mitten barin lagen einige Nomphen von weißem Marmor, welche auf ihren Urnen ju schlafen schienen; und aus jeber Urne ergoß fich eine Quelle in ein geräumiges Beden von ichwarzem Granit, welches den Frauenspersonen, die unter dem Schute des Delphischen Avollo standen, in der marmen Jahrzeit zum Babe biente. Diefer Ort war (einer alten Sage nach) der Diana beilig. Rein mannlicher Ruß durfte, bei Strafe fich den Born diefer unerbittlichen Gottin juguziehen, es wagen, ihrem gebeiligten Rubeplat nabe ju tommen. Bermuthlich machte die Gottin eine Ausnahme zu Gunften - eines unschuldigen Schwarmers, ber (ohne ben mindeften Borfat ibre Rube zu ftoren, und ohne nur zu wiffen wohin er fam) fich hieher verirrt hatte. Denn anftatt mich ihren Born empfinden zu laffen, begunftigte fie mich mit einer Erfcheinung, bie mir angenehmer war, als wenn sie felbst mich zu ihrem Endymion hatte machen wollen. Weil ich in eben dem Augenblicke, da ich diese Erscheinung hatte, den Ort, wo ich mich befand, sür denjenigen erkannte, der mir östers, um ihn desto gewisser vermeiden zu können, beschrieben worden war: so war wirklich mein erster Gedanke, daß es die Göttin sen, welche, von der Jagd ermüdet, unter ihren Nymphen schlummere. Bon einem heiligen Schauer erschüttert, wollt' ich schon den Fuß zurücksiehen, als ich beim Glanze des seitwärts einfallenden Mondlichts gewahr wurde, daß es meine Unbekannte sen.

Ich will nicht versuchen zu beschreiben, wie mir in diesem Augenblide zu Muthe mard. Es mar einer von benen, an welche ich mich nur erinnern barf, um zu glauben, baß ein Wefen, welches einer folden Wonne fabig ift, ju nichts Geringerm als zu der Wonne der Gotter bestimmt fenn fonne. Ist konnt' ich natürlicher Beife nicht mehr baran benken, mich unbemerkt zurudzuziehen. Meine einzige Gorge mar, die liebenswurdige Ginfame, ju einer Beit und an einem Orte, wo fie feinen Beugen, am allerwenigsten einen mannlichen, vermuthen fonnte, durch feine plobliche Ueberraschung ju 'erfcreden. Die Stellung, worin fie an eine ber marmornen Nomphen angelehnt lag, gab zu erkennen, fie ftaune. betrachtete fie eine geraume Beile, ohne baß fie mich gewahr Diefer Umftand erlaubte mir, meine eigene Stelle gu verandern, und eine folche zu nehmen, daß sie, fobald sie die Augen aufschluge, mich unfehlbar erfennen mußte.

Diese Vorsicht hatte die verlangte Wirkung. Sie studte zwar, da sie mich erblickte; aber sie erkannte mich doch zu schnell, um mich — für einen Satyr anzusehen. Meine Er=

scheinung schien ihr mehr Vergmigen als Unruhe zu machen. Ein jeder andrer, sogar ein Sator, wurde irgend ein artig gedrehtes Compliment in Bereitschaft gehabt haben, um seine Freude über eine so reizende Erscheinung auszudrütten. Die Gelegenheit konnte nicht schoner senn, sie für eine Sottin, oder wenigstens für eine der Gespielen Dianens anzusehen, und diesem Irrthum gemäß zu begrüßen. Aber ich, von neuen nie gesühlten Empsindungen gedrück, ich konnte — gar nichts sagen. Zu ihren Füßen hätte ich mich werfen mögen; aber die Schuchternheit, die mit der ersten Liebe so unzertrennlich verbunden ist, hielt mich zurück; ich besorgte, daß sie sich einen nachtheiligen Begriff von der tiesen Ehrerbietung, die ich für sie empsand, aus einer solchen Freiheit machen möchte.

Meine Unbekannte war nicht so schücktern. Sie erhob sich, mit dieser sittsamen Anmuth, die ihr beim ersten Anblick in meinen Augen den Borzug vor allen ihren Gespielen gegeben hatte, und ging mir etliche Schritte entgegen. Wie sinde ich den Agathon hier? fagte sie mit einer Stimme, die ich noch zu hören glaube, so lieblich, so rührend schien sie unmittelbar in meine Seele zu tonen. Ich sand in der Sile keine bessere Antwort, als sie zu versichern, daß ich nicht so verwegen gewesen ware ihre Einfamkeit zu stören, wenn ich vermuthet hatte sie hier zu sinden. Das Compliment war nicht so artig, als es ein junger Athener bei einer solchen Gelegenheit gemacht haben wurde: aber Pfoche (so nannte sich meine Unbekannte) war zu unschuldig um Complimente zu erwarten. Ich erkenne meine Unversichtigkeit, wiewohl zu spat, versehte sie: war wird Agathon von mir denken, da er mich an biesem ab-

١

gelegnen Ort in einer folden Stunde allein findet? doch (fette fie errothend bingu) ist es gludlich für mich, wenn ich ja einen Zeugen meiner Unbefonnenheit baben mußte, daß es Agathon war. Ich versicherte fie, daß mir nichts naturlicher portomme ale ber Geschmad, ben fie an ber Ginfamteit, an ber Stille einer fo iconen Nacht und an einer fo anmuthigen Gegend ju finden icheine. 3ch feste noch vieles von den Unnebmlichkeiten des Mondscheins, von der majeftatischen Pracht bes sternvollen Simmels, von der Begeisterung, welche die Seele in diesem feierlichen Schweigen ber gangen Natur erfabre, von dem Ginschlummern der Ginne, und bem Erwachen der innern geheimnisvollen Rrafte unfere unkerblichen Theile, hingu; - Dinge, die bei den meiften Schonen, qumal in einem Myrtengebusche und in ber einladenden Dammerung einer lauen Sommernacht, übel angebracht gemefen waren. Aber bei der gefühlvollen Pfoche ruhrten fie die empfindlichsten Saiten ihres Bergens. Das Gesprach, worin wir und unvermerft verwickelten, entbedte eine Uebereinstimmung in unferm Gefchmad und in unfern Neigungen, melde gar bath ein eben fo vertrauliches Berftandnig zwischen unfern Seelen hervorbrachte, als ob wir und icon viele Jahre gefannt hatten. Mir war, als ob ich alles, was sie fagte, durch unmittelbare Anschauung in ihrer Seele lefe; und hinwieder fchien bas, mas ich fagte (fo abgezogen, idealisch und bichterisch es immer fenn mochte), ein bloger Widerhall ihrer eigenen Empfindungen, ober die Entwidelung folder Ibeen zu fepn, welche als Embryonen in ihrer Seele lagen, und nur den erwarmenden Ginfluß eines geubtern Geiftes nothig hatten, um

sich zu entfalten, und durch ihre naive Schönheit die erhabensten Gedanken der Beisen zu beschämen. Die Zeit wurde und
bei dieser Unterhaltung so kurz, daß wir kaum eine Stunde
bei einander gewesen zu seyn glaubten, als und die aufgebende Worgenrothe erinnerte, daß wir und trennen mußten.

36 batte nun durch diese Unterredung erfahren, daß meine Geliebte von ihrer herfunft eben fo menig wiffe, als ich von ber meinigen. Sie war von ihrer Amme in ber Gegend um Rorinth bis ins fechete Jahr erzogen, bernach von Raubern entführt und an die Priefterin zu Delphi vertauft worben, welche fie in allen weiblichen Kunften, und, da fie eine befondere Reigung jum Lefen an ihr bemerkt, auch in der Runft die Dichter recht zu lefen, unterrichten ließ, und fie in der Folge zu ihrer Leserin machte. Wie ungunftig auch biese Umftande meiner Liebe waren, fo ließ mich boch bas Bergnugen des gegenwärtigen Augenblicks noch nicht an das Runftige denken. Unbefummert, wohin die Empfindungen, von denen ich eingenommen war, in ihren Kolgen endlich führen könnten, bing ich ihnen mit aller Gutherzigkeit der jugendlichen Unfould nach. Meine fleine Pfoche ju feben, ju lieben, es ihr an fagen, aus ihrem fconen Munde zu boren, in ihren feelenvollen Augen zu feben, daß ich wieder geliebt werde, - bieß waren ist alle Gludfeligfeiten, an die ich Anfpruch machte, und über welche hinaus ich mir keine andere traumen ließ. 3ch hatte ihr etwas von den Gindrucken gesagt, die ihr erster Anblick auf mein Berg gemacht babe; und fie batte biefe Eroffnungen mit dem Geständniß der vorzüglichen Meinung, welche ibr das allgemeine Urtheil zu Delphi von mir gegeben, erwiedert. Allein eine zärkliche und ehrfurchtsvolle Schuchternheit erlaubte mir nicht, ihr alles zu sugen was ich empfand. Meine Ausdrücke waren lebhaft und feurig; aber sie waren von der gewöhnlichen Sprache der Liebe so unterschieden, daß ich weniger zu sagen glaubte, indem ich in der That unendliche Mal mehr sagte, als ein gewöhnlicher Liebhaber, der mehr von seinen Begierden beunruhigt, als von dem Werthe seiner Gestiebten gerührt ist. Nur da wir und tremnen mußten, wurde mich mein allzu volles herz verrathen haben, wenn Pfichens merschrne Jugend einiges Mistrauen in Empsindungen hatte seiner den der Unschuld ihrer eigenen beurtheilte. Ich zersoß in Thranen, und drang auf eine so zärtliche, so bewegliche Art in sie, sich in der folgenden Nacht wieder in dieser Gegend sinden zu lassen, daß es ihr unmöglich war mich ungetröstet wegzuschüten:

Wir sesten also, da uns alle andere Gelegenheiten abgeschnitten waren, diese nächtlichen Jusammenkunste fort; und
unfre Liebe wuchs und verschönerte sich zusehends, ohne daß
wir dachten, daß es Liebe sev. Mir nannten es Frennbschaft,
und genossen ihrer reinsten Sußigkeiten, ohne durch einige Beforgnisse, Bedenklichkeiten oder andere natürliche Zeichen der Leidenschaft beunruchigt zu werden. Pfoche hatte sich eine Freundin, wie ich mir einen Freund, gewinscht; nun glaubten wir gefunden zu haben was wir wünschten. Unsere Denkungsart und die Gite unsever Herzen sichte und ein volltommenes und unbegränztes Intrauen gegen einander ein. Meine Augen, bie schon lange gewohnt waren, anders zu sehen als man m meinem damaligen Alter zu sehen pflegt, sahen in Psyche kein reizendes Madchen, sondern die liebenswärdigste aller Soelen, beren geistige Schönheit aus dem durchsichtigen Flor eines irdischen Gewandes hervor schimmerte: und die wissensbegierige Pspiche, welche me so gläcklich gewesen war, als da ich ihr die erhabenen Geheimnisse meiner dichterischen Philosophie entfalztete, glaubte den göttlichen Orpheus oder den Apollo selbst zu hören wenn ich sprach.

Es liegt in bem Wefen der Liebe (fo gartlich und unforperlich fie immer fepn mag) fo lange jugunehmen, bis fie bas Biel erreicht bat, wo bie Ratur fie erwartet. Die unfrige nahm auch ju, und ging nach und nach durch mehr als Eine Berwandlung; aber fie blieb fich felbst doch immer abulich. Als und zulett der Name der Freundschaft nicht mehr bebeutend genug fchien, basjenige was wir für einander empfanben auszudruden: murben wir eine, "bag bie Liebe eines Brubers und einer Schwester jugleich die startste und die reinste aller Buneigungen fen." Die Borftellung, die wir uns bavon machten, entjudte und; und nachdem wir oft bedauert batten, baß und die Ratur diese Gluckseligkeit versagt habe, wunderten wir und endlich, wie wir nicht eber eingesehen batten, daß es nur von und abhange, ihre Karabeit in biefem Stude ju erfeben. Bir maren also Bruber und Schwester, und blieben es einige Beit, ohne daß die Bertraulichkeit und die unschuldigen Liebtofungen, wozu und biole Ramen berechtigten, ber Tugent, welcher wir zugleich mit ber Liebe eine ewige Treue geschworen hatten, ben gevingsten Abbond (wenigstens in unseen Augen) thaten. Oft waren wir enthufiaftifch genug, bie Bermuthung, oder vielmehr die blose Moglichkeit, einander vielleicht so nabe verwandt zu fenn als wir es munichten, für bie Stimme der Natur zu balten; zumal ba eine mirkliche ober eingebildete Aehnlichkeit unserer Gefichtezuge diefen Babu gu rechtfertigen ichien. Da wir uns aber die Betruglichfeit diefer vermeinten Sprache des Blutes nicht immer verbergen konnten. fo fanden wir befty mehr Bergnugen barin, ben Borftellungen von einer naturlichen Verschwisterung ber Seelen, und von einer ichon in einem vorhergebenden Buftande in beffern Belten angefangenen Befanntichaft, nachzubangen, und fie in taufend angenehme Traume auszubilden. Aber auch bei biesem Grade ließ und ber phantafiereiche Schwung, den bie Liebe unfern Seelen gegeben batte, nicht ftill fteben. Wir ftrengten bas außerfte Bermogen unserer Einbildungsfraft an, um uns einen Begriff bavon ju machen, wie in den überirdischen Belten die reinen Geister einander liebten. Reine andere Urt zu lieben ichien une ju gleicher Beit ber Starte und ber Reinigfeit unferer Empfindungen genug ju thun, noch für Befen fich zu schicken, die im himmel entsprungen und dabin wiederautebren bestimmt waren. Darf ich bir's gestehen, schone Dange? Noch ist erwehre ich mich bei ber Erinnerung an biefe aludliche Schwarmerei meiner erften Jugend fanm bes Bunfches, daß die Bezauberung ewig hatte dauern fonnen! Denn Bezauberung mar es boch; und es ift nichts gemiffer, als baß fich biefe allzu geistigen Empfindungen endlich verzehrt, und die Natur (welche ihre Rechte nie verliert) und aulest unvermertt auf eine gewöhnlichere Art zu lieben geführt haben murbe, wenn und die Opthia Beit bazu gelaffen batte.

### Achtes Rapitel.

Ein neuer Berfuch ber Pothia. Pfiche wird unfichtbar. Agathons leptes Abenteuer ju Delphi.

Diese ließ einige Wochen vorbei geben, ohne (bem Ansehen nach) fich meiner zu erinnern; und ich hatte fie in dieser Zeit so ganglich vergessen, daß ich nicht wenig bestürzt war, als sie mich wieder rufen ließ. 3ch fand nur ju bald, bag bie Gottin von Paphos, welche fich vielleicht wegen irgend einer ebemaligen Berschuldung an ihr rachen wollte, ihr in dieser Zwischenzeit nicht so viel Rube gelaffen habe, als für sie und mich zu min= iden mar. Bermuthlich batte fie, wie die Phabra bes Enripides, allen ihren weiblichen und priefterlichen Stola aufammen gerafft, um eine Leidenschaft ju unterdruden, deren Uebelftand fie fich felbst unmöglich verbergen konnte. Allein vielleicht mochte fie fich felbst burch eben diefelben Erngschluffe, welche Euripides der Erzieherin biefer ungluchfeligen Prinzeffin in ben Mund legt, wieder beruhigt, und endlich den herzhaften Ent= ichluß gefaßt haben, ihrem Berbangniß nachzugeben. Denn, nachdem fie alle ihre Muhe verloren fah, mich bas, was fie mir au fagen batte, erratben au laffen, brach fie endlich ein Stillschweigen, beffen Bedeutung ich eben fo wenig versteben wollte. und entdedte mir mit einer Dunkelheit und mit einem Keuer. welche mich errothen und erzittern machten, daß sie liebe und wieder geliebt fenn wolle. Die Ungludliche hatte nichts vergeffen, mas fie vermuthlich für geschickt hielt, mir den Werth des mir angebotenen Gludes mehr als jemals einleuchtend zu

machen. Ich muß noch ist errothen, wenn ich an die Berwirrung bente, worin ich mit allen meinen erbabenen Begriffen in diesem Augenblick war, die menschliche Natur so erniebriat, den Namen der Liebe fo entweiht zu feben! In der That, die Opthia selbst konnte von der Art, wie ich ihre Bumuthungen abwies, nicht empfindlicher beschämt und gequalt werden, als ich durch die Nothwenbigkeit, ihr so übel zu begegnen. Ich bestrebte mich, die Sarte meiner Antworten durch bie fanftesten Ausbrude ju milbern, die ich in meiner Berlegenheit finden konnte. Aber ich erfuhr, daß heftige Leibenfchaften fich, fo wenig als Sturmwirde, burch Worte beschwoven laffen. Die ibrer felbst nicht mehr machtige Priefterin nahm für beleibigenden Spott auf, was ich aus ber mohl gemeinten, aber freilich fehr unzeitigen Abficht, ihrer fintenden Dugend zu Sulfe an tommen, fagte. Gie gerieth in Buth; fie brach in Berwinschungen und Drohungen, und einen Augenblick barauf in einen Strom von Thränen und in so bewegliche Apostrophen ans, daß ich beinahe schwach genug gewesen wäre mit ihr zu weinen. Ich ergriff endlich das einzige Mittel das mir übrig blieb, mich der albernen Rolle, die ich in dieser Scene frielte, au erledigen: ich entfioh.

In eben dieser Nacht sah ich meine geliebte Psieche wieder an bem gewöhnlichen Orte. Mein Gemuth war von der Geschichte dieses Abends zu sehr beunruhigt, als daß ich ihr ein Geheimniß daraus hatte machen können. Wir bedauerten die Priesterin, so viele Muhe es ums auch kostete, die Buth und die Qualen einer Liebe, welche der unfrigen so wenig ahnlich war, ums als möglich vorzustellen; aber wir bedauerten noch

vial mehr und felbst. Die Raseroi, worin ich die Duthia verlaffen hatte, bieg und das Mergka beforgen. Wir gitterteneines für des andem Sicherheit; und aus Kurcht, das fie unfere Bufammenfunfte entbeden mochte, beichloffen wir fie eine Beit lang feltner zu machen. Dief mar bas erfte Mal, das die reinen Vergnügungen unferer fculblofen Liebe von Sorgen und Unruhe unterbrochen murden, und wir mit fomeram herzen von einander Abschied nahmen. Es war als ob es uns abnete, bag wir uns ju Delubi nicht wieder feben murben; und wir fagten und wohl taufendmal Lebewohl, ohne und einander aus den Armen winden zu konnen. Wir redeten mit einander ab, erft in ber britten nacht wieder gufammen gu fommen. Inzwischen fügte fich's aufälliger Beife, daß ich mit ber Priefterin in einer Gefellschaft zusammentraf, wo wir einander gleich unerwartet waren. Es war naturlich, daß fie in Gegenwart fremder Derfonen ihrem Betragen gegen mich ben freundschaftlichen Con der Unverwandtschaft gab, welche zwi= fchen uns vorausgesett wurde, und wodurch sie ihren Umgang mit mir gegen die Urtheile der argwohnischen Belt ficher geftellt batte; boch bemertte ich, daß fie etliche Mal, wenn fie ven niemand beobachtet zu fenn glaubte, die gartlichften Blide auf mich heftete. Ich war zu gutherzig, Verstellung unter biefen Beichen ber wieberkehrenden Liebe zu vermuthen; und der Schluß, den ich daraus jog, beruhigte mich ganglich über die Besoranis, das sie meinen Umgang mit Psyche entdeckt baben mochte. Ich flog alfo mit ungedulbiger Freude ju unfrer abgeredeten Bufammentunft; aber wie groß mar meine Beftur= suns, also nach stundenlangem ungedulbigem harren feine

Dirche jum Borichein tommen wollte! Ich wartete fo lange. baß mich ber Tag beinabe überrascht hatte; ich burchsuchte ben gangen Sain: aber fie mar nirgende zu finden. Eben fo ging es in ber folgenden und in der britten Nacht. Mein Schmerz war unaussprechlich. Damals erfuhr ich jum erften Mal, bas meine Einbildungsfraft, welche bisher nur ju meinem Bergnigen geschäftig gemefen mar, in eben bem Dage, wie fie mich gludlich gemacht hatte, mich elend zu machen fabig fev. 3ch zweifelte nun nicht mehr, daß die Opthia unfre Liebe entbeckt habe; und die Kolgen diefer Entdeckung für die arme Ofvche stellten fich mir mit allen Schredniffen einer fich felbft qualen= den Einbildung bar. 3ch faßte in der Wuth meines Schmergens taufend heftige Entschließungen, von denen immer eine bie andre verschlang. Ich wollte die Vriesterin unversehens überfallen und meine Pfpche von ihr fordern; ich wollte ben Prieftern ihre verbrecherische Leidenschaft entbeden: furz, ich wollte - das Ausschweifenofte was man in der Verzweiftung wollen tann. 3ch glaube, baf ich fabig gewesen mare, ben Tempel anzugunden, wenn ich batte boffen tonnen meine Divche dadurch zu retten. Und doch hielt mich ein Schatten von Soff= nung, daß sie vielleicht bloß durch aufällige Ursachen verbindert worden fer ihr Bort ju halten, noch jurud, einen unbefonnenen Schritt zu thun, welcher ein bloß eingebildetes Uebel wirflich und unbeilbar batte machen fonnen. Bielleicht (bachte ich) weiß bie Priefterin noch nichts von unferem Gebeimniß; und wie unfelig mar' ich in diesem Kalle, wenn ich felbst mein eigener Berrather mare!

Diefer Gedante führte mich jum vierten Mal in ben

Rubeplat der Diana. Nachdem ich wohl zwei Stunden vergebens gewartet hatte, warf ich mich in einer Betäudung von Schmerz und Verzweiflung zn den Füßen einer von den Nymsphen hin. Ich lag eine Weile ohne meiner selbst mächtig zu seyn. Mis ich mich wieder erholt hatte, sah ich einen frischen Binmentranz um den Hals und die Arme der Nymphe gewunden. Ich sprang auf, um genaner zu erkundigen, was dieß bedeuten möchte, und fand ein Brieschen an den Kranz gehestet, worin mir Psyche meldete: "Daß ich sie in der solgenden Nacht unsehlbar an diesem Plat antressen wurde; sie verspare es auf diese Besprechung mir zu sagen, durch was für Zusälle sie diese Zeit über verhindert worden mich zu sehen oder mir Nachricht von sich zu geben; ich durste aber vollsommen ruhig und gewiß sehn, daß die Priesterin nichts von unserer Bekanntschaft wisse."

Die heftige Begierbe, womit ich wunschte, baß dieses Brieschen von Psyche geschrieben senn mochte, ließ mich nicht baran benten ein Mißtrauen barein zu sehen, ungeachtet mir ihre Handschrift unbekannt war. Dieß war das erste Mal, da ich ersuhr, was der Nebergang von dem dußersten Grade des Schmerzens zu der äußersten Freude ist. Ich wand den Glück weissagenden Blumentranz um mich herum, nachdem ich die unsichtbaren Spuren der geliebten Finger, die ihn gewunden, von jeder Blume weggetüßt hatte. Den solgenden Abend wurde mir jeder Augendlick bis zur bestimmten Zeit ein Jahrshundert. Ich ging eine halbe Stunde früher, den guten Nymsphen zu dansen, daß sie unsere Liebe in ihren Schuß genomsmen hatten. Endlich glaubte ich, Psyche zwischen den Myrtensmen hatten. Endlich glaubte ich, Psyche zwischen den Myrtens

heden hervor kommen zu sehen. Die Nacht war nur durch den Schimmer der Sterne beleuchtet; aber ich erkannte die gewöhnliche Kleidung meiner Freundin, und war von dem ersten Rauschen ihrer Annaherung schon zu sehr entzudt, um gewahr zu werden, daß die Sestalt, die sich mir näherte, mehr von der uppigen Fülle einer Bacchantin als von der jungfräulichen Seschmeibigkeit einer Sespielin Dianens hatte. Wir slogen einander mit gleichem Verlangen in die Arme.

Die sprachlose Trunkenheit des ersten Augenblick verstatztet nicht Bemerkungen zu machen. Aber es währte nicht lange, bis ich nothwendig süblen mußte, daß ich mit einer Heftigkeit, die von der Unschuld einer Psyche nicht vermuthlich war, an einen kaum verhüllten und ungestüm klopsenden Busen gedrückt wurde. — Dieß konnte nicht Psyche sepn. — Ich wollte mich aus ihren Armen los winden; aber ge verdoppelte die Stärke, womit sie mich umschlang, zugleich mit ihren üppigen Liebzkofungen; und da ich nun auf einmal, mit einem Entsehen, welsche mir alle Sehnen lähmte, meinen Irrthum erkannte, so machte die Gewalt, die ich anwenden wollte, mich von der rasenden Priesterin lodzu reißen, daß wir mit einander zu Boden fanken.

Ich wunschte aus Hochschähung des Geschlechts, welches in meinen Augen der liebenswurdigste Theil der Schöpfung ist, daß ich diese Scene aus meinem Gedachtis auslöschen könnte. Ich hatte meine ganze Vernunft notbig, um nicht alle Achtung, die ich wenigstens ihrem Geschlechte schuldig war, aus den Augen zu sehen. Aber ich zweisle nicht, daß eine jede Frauensperson, welche noch einen Funken von sittlichem Gesühl übrig hätte, lieber den Tod, als die Vorwurse und die Verwünschun-

gen, womit fie überftromt wurde, anofteben wolfte. - Sie frummte fich, in Thranen berftenb, ju meinen gugen. - Diefer Anblid war mir unerträglich. 3ch wollte entfliehen; fie verfolgte mich, fie bing fich an, und bat mich ihr den Tod ju geben. Ich verlangte mit Heftigkeit, daß fie mir meine Pfrche wieder geben follte. Diefe Worte ichienen fie unfinnig gu machen. Sie erklarte mir, daß das Leben biefer Sklavin in ihrer Gewalt fen, und von dem Entschluß, den ich nehmen murbe, abbange. Sie fab bas Entfeben, bas bei biefer Drobung mein ganges Befen erschütterte; wir verstummten beibe eine Beile. Endlich nahm fie einen fanftern, aber nicht weniger entschloffenen Con an, um mir ihre vorige Erflarung ju betraftigen. Die Eifersucht machte fie fo vieles sagen, daß ich Beit betam mich zu faffen, und eine Drobung meniger furch= terlich ju finden, ju deren Ausführung ich fie, wenigstens aus Liebe ju fich felbit, unfahig glaubte. 3ch antwortete ibr alfo mit falterm Blute, daß fie, auf ihre Gefahr, über bas Leben meiner jungen Freundin gebieten tonne. Doch erjuchte ich fie fich zu erinnern, daß fie felbft mich jum Meifter über bas thrige, und über bas was thr noch lieber als bas Leben fenn follte, gemacht habe. Das meinige (feste ich mit ent= foloff'nem Con bingu) bort mit dem Angenblick auf, da Ofvche für mich verloren ift; benn, bei dem allsehenden Gott, deffen Gegenwart bieses beilige Land erfüllt! teine menschliche Gewalt foll mich aufhalten, ihrem geliebten Geift in eine beffere Welt nachzueilen, wohin und das Lafter nicht folgen fann, unfere geheiligte Liebe zu beunruhigen!

Meine Standhaftigfeit ichien den Muth der Priefterin

nieberzuschlagen. Sie sagte mir endlich: die Einbildung, daß, ich in meiner Gewalt habe sie zu Grunde zu richten, könnte mich sehr betrügen; ich möchte thun was ich wollte; nur sollte ich versichert seyn, daß ihr Psyche sur jeden Schritt bürgte, dan ich machen wurde. Mit diesen Worten entsernte sie sich, und ließ mich in einem Zustande, desse Abscheichseit, nach der Empfindung die ich davan hatte abgemessen, über allen Ansbruck ging. Ich wuste nun alles. Nach dieser Niederträchtigkeit war keine Bosheit so ungeheuer, deren ich diese Eleude nicht fähig gehalten hätte. Ich besonzte nichts für mich selbst, aber alles für die arme Psyche, welche ich der Gewalt einer Nebenbuhlerin überlassen nußte, ohne daß mir alle meine, Järtlichseit für sie das Vermögen geben konnte, sie zu befreien,

# Neuntes Kapitel.

Agathon entfliebt, und findet feinen Bater. Was für einen neuen Schwung fein Geift durch die Beranderung feiner Umflaude befommt.

Nachdem ich etkiche Tage in der graufamen Ungewisheit; was aus meiner Geliebten geworden sehn möchte, zugedracht hatte., ersuhr ich endlich von einer Gelavin der Porthin, daßise micht mehr in Delphi sep. Dies war alle Nachricht die ich von ihr einziehen konnte; aber es war genug, mir den längern Ausenthalt an diesem Ort unerträglich zu machen. Ich bedachte mich keinen Angenblick was ich thun wollte, sondern stahl mich in der nächsten Nacht hinneg, ohne um die Folgen eines so undesonnenen Schriftes bekünmert zu sepn; oder,

richtiger zu sagen, in einem Semithszustande, worin ich aller Besinnung unfähig war. Ich ierte eine Zeit lang überall herum, wo ich eine Spur von meiner Freundin zu entbetten hoffte; thöricht genug, mir einzubilden, daß sie mich, wo sie auch sevn mochte, durch die magische Gewalt der Sympathie unsere Seelen nach sich ziehen werde. Aber meine Hoffnung detrog mich: niemand konnte mir die geringste Nachricht von ihr geben. Unempsindlich gegen alles Elend, welches ich auf dieser unstangen Wanderschaft ersahren mußte, sühlte ich keinen andern Schmerz, als die Trennung von meiner Geliebten und die Ungewisheit was ihr Schickal sep. Ich würde die Versicherung, daß es ihr wohl gehe, gern mit meinem Leben bezahlt haben.

Endlich führte mich der Zufall oder eine mitleibige Gottheit nach Korinth. Die Sonne war eben untergegangen, als
ich, von den Beschwertickeiten der Reise und einer ungewohnten Diat außerst abgemattet, vor dem Hof eines der prächtigen Landguter antam, welche die Kusten des Korinthischen Meeres verschönern. Ich warf mich unter eine hohe Eppresse
nieder, und verlor mich in den Borstellungen der natürlichen, aber in der Hie der Leibenschaft nicht vorhergesehenen Folgen meiner Flucht von Delphi. In der That war meine Lage
sichtig den herzhaftesten Muth niederzuschlagen. In eine gänzlich fremde Welt ausgestoßen, ohne Freunde, ohne Seld, unwissend wie ich ein Leben erhalten wollte, bessen Urheber mir nicht einmal besannt war, warf ich traurige Blicke um mich her. Die ganze Ratur schen mich verlassen zu haben. Aus bem weiten Umfang der mutterlichen Erbe sab ich nichts, worauf ich einen Anspruch machen konnte, als — ein Grab, wenn mich die Last des Elends endlich ausgerieben haben wurde. Und selbst dieses konnte ich nur von der Frömmigkeit irgend eines mitleidigen Wanderers hoffen. Diese melancholischen Gedanken wurden durch die Erinnerung, meiner vergangnen Glückeligkeit, und durch das Bewußtsen, daß ich mein Elend durch keine Bosheit des Herzens oder irgend eine entehrende Uebelthat verdient hatte, nur schmerzender gemacht. Ich sah mit thränenvollen Augen um mich her, als ob ich ein Wessen in der Schöpsung suchen wollte, dem mein Justand zu Herzen ginge.

In diesem Augenblick erfuhr ich ben wohlthatigen Gin= fluß biefer gludfeligen Begeisterung, "welche die Natur dem empfindlichften Theile der Sterblichen ju einem Gegengewicht gegen die Uebel, denen fie durch die Schwache ihres Bergens ausgesett find, gegeben ju haben icheint." 3ch mandte mich an die Unsterblichen, mit benen meine Seele ichon fo lange in einer Art von unsichtbarer Gemeinschaft stand. Der Gebante, daß fie die Bengen meines Lebens, meiner Gedaufen, meiner gebeimften Neigungen gewesen feven, gof lindernden Eroft in mein verwundetes Berg. Ich fab meine geliebte Divde unter ihre Rlugel gesichert. "Rein, rief ich aus, bie Unichuld tann nicht ungludlich fenn, noch das Lafter feine Abfichten gang erbalten! In biefem majestätischen All, worin Belten und Staubden fich mit gleicher Unterwürfigfeit nach ben Winken einer weisen und wohlthatigen Macht bemegen, war' es Unfinn und Gottlofigeeit, fich einer entnervenden Rleimmuth au überlaffen. Mein Dafenn ift ber Beweis, bas

ich eine Bestimmung habe. Hab' ich nicht eine Seele welche benken kann, und Gliedmaßen, die ihr als Sklaven zur Auserichtung ihrer Sedanken zugegeben sind? Bin ich nicht ein Grieche? Und, wenn mich mein Naterland nicht erkennen will, bin ich nicht ein Mensch? Ist nicht die ganze Erde mein Vaterland? Und gibt mir nicht die Natur ein unverlierbares Recht an Erhaltung und an jedes wesentliche Stud der Glückeligkeit, sobald ich meine Kräfte anwende, die Pflichten zu erfüllen, die mich mit der Welt verbinden?"

Diefe Gedanten befcamten meine Thranen, und richteten mein Berg wieder auf. 3ch fing an, die Mittel zu überlegen, bie ich in meiner Gewalt batte mich in bessere Umstände zu ieben: als ich einen Mann von mittlerm Alter gegen mich bertommen fab, beffen Ansehen und Miene mir Ehrerbietung and Butrauen einflogten. 3ch raffte mich vom Boben auf, and beschloß bei mir felbst, ihn anzureden, ihm meine Ums tanbe zu entbeden, und mir feinen Rath auszubitten. Et fam mir guvor. "Du icheineft vom Weg ermubet gu fenn, junger Frembling (fagte er zu mir, in einem Cone, ber ihm Togleich mein Berg gewann), und ba ich bich unter bem wirthlichen Schatten meines Baumes gefunden habe, fo hoffe ich, bu werbest mir das Bergnügen nicht versagen, dich diese Nacht in meinem Saufe zu beberbergen." Er betrachtete mich, indem er dieß fagte, mit einer Aufmerksamkeit, an welcher sein Berg Antheil zu haben ichien. Ich geftand ihm mit einer Offenbergigfeit, die von meiner wenigen Kenntniß der Welt zeugte : baß ich im Begriff gemefen fen, ihn um basjenige gu erfuchen, mas er mir auf eine fo eble Art anbiete. 3ch weiß

nicht, was ihn zu meinem Bortheil einzunehmen fchien, Mein Aufzug wenigstens fonnte es nicht fenn; benn ich batte, aus Furcht entdedt ju werden, meine Delphische Aleidung gegen eine schlechtere vertauscht, die auf meiner Wanderschaft ziemlich abgenutt worden war. Er wiederholte mir, wie angenehm es ihm fev, daß mich ber Bufall vielmehr ihm als einem feiner Nachbarn zugeführet habe; und fo folgte ich ihm in fein Baus, deffen Beitlauftigfeit, Bauart und Pracht einen Befiber von großem Reichthum und vielem Gefchmad antunbigte, Die Galerie, in die wir zuerst traten, war mit Gemalder von den berühmtesten Meistern und mit einigen Bildfäulen und Bruftbildern von Phibias und Alkamenes ausgeziert. 3d liebe, wie dir befannt ift, die Werte der fconen Runfte bie jur Schwarmerei, und mein langer Aufenthalt in Delphi hatte mir einige Kenntniß davon gegeben. 3ch bewunderte einige . Stude, fette an andern bieg ober jenes aus, nannte bie Runftler, deren Sand oder Manier ich erkannte, und nahm Gelegenheit von andern Meifterftuden ju reden, die ich von ihnen gesehen hatte. Ich bemerkte, daß mein Wirth mich mit Bermunderung anfah, als ob er betroffen mare, einen jungen Menichen, den er in einem fo wenig versprechenden Aufzug unter einem Baume liegend gefunden, mit fo vieler Kenntnif pon den Rünften sprechen zu boren.

Nach einer Weile wurde gemelbet, daß das Abendeffen bereitet sev. Er führte mich in einen kleinen Saal, besser Wande von einem der besten Schiler des Parrhasius niedlich bemalt waren. Wir aben ganz allein. Die Tasel, das Gerathe, die Auswärter, alles stimmte mit dem Begriff überein,

ben ich mir von dem Geschmad und bem Stande des Sausboren gemacht hatte. Unter bem Effen trgt ein junger Stlave von feinem Ausehen und gierlich gekleidet auf, und recitirte ein Stud aus ber Obrffce mit vieler Geichidlichfeit. Mein Birth fagte mir, bag er bei Tifche biefe Urt von Gemuthe: ergibung den Tangerinnen und Riotenspielerinnen vorzoge, momit man fanst bei den Safeln der Griechen fich zu unterhalten pflege. Das lob, bas ich feinem Lefer beilegte, gab gu einem Gespräch über die beste Art zu recitiren und über die Griechischen Dichter Anlag, wobei ich meinem Wirthe abermal Gelegenheit gab ju finden. Die Bermunderung, womit er mich betrachtete, vermischte sich zusehende mit einer zärtlichen Bewegung; und da er fah, daß ich es gemahr murbe, fagte er mir; bie Bermunderung, womit er mich von Beit au Beit betrachte, wurde mich meniger befremben, wenn ich bie außer: ordentliche Achnlichkeit meiner Gefichtsbildung und Miene mit einer Verfon, welche er ehmals gefannt habe, mußte. Doch du follit felbit bavon urtheilen, feste er himm, indem er anfing von andern Dingen ju reben, bis der Wein und die Früchte aufgeitellt murben.

Balb dapauf führte er mich in ein Cabinet, worin ein Schreibtisch, ein Buchergestell, einige Polster, und ein Gesmälbe in Lebensgröße, auf welches ich nicht gleich Acht gab, alle Geräthschaft und Zierrathen ausmachten. Er hieß mich niedersehen, und nachdem er das Bildniß, welches ihm gegenzüher hing, eine Meile mit Ruhrung angesehen hatte, redete er mich also ann "Deine Jugend, liebensmurdiger Fremdling, die Art, wie sich unsere Bekanntschaft angesangen, die Eigenz

schaften, die ich in dieser furgen Beit an dir entbedt babe, und die Zuneigung, die ich in meinem Bergen für dich finde, rechtfertigen mein Berlangen, von beinem Namen und von ben Umstånden benachrichtiget zu fevn, welche bich in einem folden Alter von beiner Beimath entfernt und in diefe fremben Gegenben geführt haben tonnen. Es ift fonft meine Gewohnheit nicht, mich beim erften Anblid fur jemand einzunehmen. Aber bei beiner Erblidung bab' ich einem gebeimen Buge nicht widersteben tonnen; und du haft in diesen wenigen Stunden meine voreilige Neigung fo febr gerechtfertiget, baß ich mir felbit Glud muniche, ihr Gebor gegeben gu haben. Befriedige also mein Verlangen, und fev versichert, bag die Hoffnung, dir vielleicht nublich fepn ju tonnen, weit mehr Untheil baran bat als ein unbescheibener Borwis. Du fiebest einen Freund in mir, bem bu bich, ungeachtet ber turzen Dauer unfrer Betanntichaft, mit allem Butrauen eines langwierigen und bewährten Umgangs entdecken barfft."

Ich wurde durch diese Anrede so sehr gerührt, daß sich meine Augen mit Thränen füllten. Ich glande, daß er darin lesen konnte was ihm mein herz antwortete, ob ich gleich eine Weile keine Worte dazu fand. Endlich entbeckte ich ihm, daß ich von Delphi käme; daß ich daselbst erzogen worden; daß man mich Agathon genannt, und daß ich nie ersahren können, wem ich das Leben zu danken hätte. Alles was ich davon wisse, sep, daß ich in einem Alter von vier oder sunf Jahren in den Tempel gebracht, mit andern dem Dienste des Apollo gewidmeten Knaben erzogen, und, nachdem ich zu mehrern Jahren gesommen, von den Priestern mit einer voe-

züglichen Achtung angefehen, und in allem, was zur Erziehung eines freigebornen Griechen erfordert werde, geubt worden fep.

Stratonilus (fo murbe mein Birth genannt) zeigte mabrend meiner Erzählung eine Uurube, die er vergebens zu verbergen fuchte; fein Geficht veranderte fich; er wollte etwas fagen, fchien fich aber wieder anders ju bedenten, und fragte mich bloß, warum ich Delphi verlaffen batte. Go natürlich die Aufrichtigfeit fonft meinem Bergen war, fo tonnte ich boch dießmal unmöglich über die Bedenklichkeiten binaus tommen, welche mir über meine Liebe ju Pfpche den Mund verschloffen. Einem Freunde von meinen Jahren, für den ich mein Berg eben fo eingenommen gefunden hatte, als für Stratonitus, wurde ich das Innerfte meines Bergens ohne Bedenten aufgefcoloffen baben, fobalb ich hatte vermuthen tonnen, daß et meine Empfindungen ju verfteben fabig fev. Aber bier bielt mich etwas zurud, davon ich mir felbst die Ursache nicht angeben konnte. 3ch ichob alfo die gange Schuld meiner Entweichung von Delphi auf die Pythia, indem ich ihm, fo ausführlich als es meine jugendliche Schamhaftigkeit gestatten wollte, von den Werfuchungen, in welche fie meine Tugend geführt hatte, Nachricht gab. Er ichien mit meiner Aufführung zufrieden zu fepu; und nachdem ich meine Erzählung bis auf den Augenblick, wo ich ihn zuerft erblickt, und auf Dadjenige was ich fogleich für ihn empfunden, fortgeführt batte; ftand er mit einer lebhaften Bewegung auf, marf feine Arme um meinen Sale, und fagte mit Thranen der Freude und Bartlichkeit in feinen Augen: - "Wein liebster Agathon,

siehe beinen Bater! — Hier (feste er hinzu, indem er mich fanft umwendete und auf bas Gemalde wies, welchem ich bisher den Rucken zugekehrt hatte), hier, in diesem Bilde, erkenne die Wutter, deren geliebte Juge mich beim ersten Andlie in deiner Gesichtsbildung rührten, und diese Beswegung erregten, die ich nun für die Stimme der Natur etkenne."

Du fennest mich zu wohl, liebenswurdige Danae, um bir meine Empfindungen in diefem Augenblide nicht lebhafter einzubilden, ale ich fie beschreiben tonnte. Golde Augenblide find teiner Beschreibung fabig. Kur folche Freuben hat bie Sprache feine Namen, die Natur feine Bilber, und die Phantafie felbst teine Karben. — Das Beste ift, ju schweigen und ben Bubdeer feinem eigenen Bergen gu überlaffen. Mein Bater ichien burch meine Entzudung, welche fich lange Beit nur durch Thranen, sprachlose Umarmungen und abgebrochene Tone ausbruden fonnte, doppelt gludlich ju fenn. Das Bergnugen, womft er mich fur feinen Gobn erfannte, fchien ibn felbst wieder in die glucklichsten Augenblicke seiner Jugend zu verfeben, und Erinnerungen wieder aufzuweden, benen mein Anblick neues Leben gab. Da er nicht zweifeln konnte, baß ich begierig fenn murde bie Urfachen zu wiffen, welche einen Bater, der mich mit fo vielem Vergnugen für feinen Gobn ertannte, batten bewegen tonnen, diefen Sohn fo viele Jahre von fich verbannt zu halten: fo gab er mir hierüber alle Erlauterungen die ich nur munichen konnte, burch eine um= fundliche Erzählung ber Gefchichte feiner Liebe zu meiner Mutter.

Seine Befanntichaft mit ihr batte fich gufalliger Weife in einem Alter angefringen, worin er noch ganglich unter beit. veterlichen Gewalt ftanb. Gein Bater war bas Saupt eines von ben ebelften Gefchlechtern in Atben. Meine Mutter mar. febr jung, febr foon, und eben fo tugendhoft als foon, unter. der Aufficht einer alten Krau, die fich ihre Mutter nannte, dabin gefommen. Die strenge Gingezogenbeit . worin fie: funmerlich von ihrer Handarbeit lebte, verwahrte die iume Musarion vor den Angen und vor den Nachkellungen ber mußigen reichen Junglinge, welche gewohnt find, junge Ridden, die feinen andern Schut als ihre Uniduld, und keinen andern Reichthum als ihre Reigungen haben, für ihre natzieliche Beute anzuseben. Dem ungrachtet tounte fie nicht verhindern aufälliger Weife ineinem Bater befannt zu worden. ber fich burch feine Sitten wur ben meiften intigen Athenerm feiner Beit unterfchieb. Sein tugenbhafter Charafter fchuste ibn nicht gegen die Reizungen ber jumgen Musgrion; aber er machte bag feine Liebe bie Eigenfchaft feined Chatalters and nahm: sie war tugendhaft, bescheiben, und eben baburch ftarfer und bauerhafter. Gein Stand, fein guter Buf, fein zuruchaltendes Betragen gegen den Gegenstand seiner Liebe gaben zuswinnen genommen einen Beweggrund ab, ber bie Nachficht entschuldigen konnte, womit bie Alte feine geheimen Befuche buibete. Nichte fann naturlicher fenn, ale eine geliebte Person dem Mangel nicht ausgesetzt sehen zu können: aber nichts ift auch in ben Angen ber Welt zweibentiger, als bie Areigebigkeit eines jungen Mannes gegen ein Mabden, welches bas Unglud but burch feine Annehmlichkeiten ben

Deib und burch feine Armuth bie Berachtung bes großen Saufens zu erregen. Man fann fich nicht bereden, daß in einem folden Kalle berjenige, welcher gibt, nicht eigennütige Absichten babe, oder diejenige, welche annimmt, ihre Dantbarteit nicht auf Untoften ihrer Unschuld beweife. Stratonitus gebrauchte amar die außerfte Borfichtigfeit, um die Boblthaten. womit er diese kleine Kamilie von Beit zu Beit unterftutte, vor aller Welt und vor ihnen felbst zu verbergen. Allein sie entbedten boch aulest ihren unbefannten Wohlthater; und biefe neuen Proben feiner ebelmuthigen Sinnebart vollendeten ben Eindruck, ben er schon lange auf das unerfahrne Bert ber aartlichen Musarion gemacht hatte, und gewannen es ihm ganglich. Niemals murbe bie Liebe, von ber innigften Gegenliebe erwiedert, zwei Bergen glucklicher gemacht baben, wenn die Umstände der jungen Schönen einer gesehmäßigen Ber= , einigung, nicht Schwierigfeiten in ben Weg gelegt batten, welche ein jeder anderer als ein Liebhaber für unüberwindlich gehalten batte. Endlich war Stratonitus fo gludlich au entbeden, bas feine Geliebte wirflich eine Athenische Burgerin fen, die Tochter eines rechtschaffenen Mannes, welcher im Delovonnefischen Kriege fein Leben auf eine ruhmliche Art verloren hatte. Runmehr wagte er es, feinem Bater bas Geheimniß feiner Liebe an entdeden. Er mandte alles an, feine Einwilligung zu er: halten: aber der Alte, der die Reizungen und Tugenden iber jungen Musarion für teinen genuglamen Ersab des Reichthums, ber ihr fehlte, ansah, blieb unerbittlich. Stratonitus liebte an inbrunftig, um dem Befehl, nicht weiter an feine, Geliebte Bu benten, gehorfam ju fenn. Er wurde fich felbit fur ben

Unwurdigften unter ben Menfchen gehalten baben, wenn er fabig gemelen mare ibr bas geringste von feinen Empfindungen au entgieben. Die Wibermartigfeiten und hinberniffe, womit feine Liebe fampfen mußte, thaten vielmehr die entgegengefeste Wirtung: fie concentrirten bas Reuer ihrer gegenfeitigen Buneigung, und bliefen eine Klamme, welche, fo lange fie von Soffnung genahrt wurde, brei Jahre fanft und rein fort: gebrannt batte, ju der beftigften Leidenschaft an. Das Bers ermubet endlich burch ben langen Rampf mit feinen füßeften Regungen; es verliert die Araft zu widerstehen; und je langer es unter den Qualen einer zugleich verfolgten und unbefriedigten Liebe geseufzet bat, je beftiger sehnet es fic nach einer Glidfeligkeit, wovon ein einziger Augenblick genug ift, bas An= benten aller ausgestanbenen Leiben auszulofchen, bas Gefühl ber gegenwärtigen zu erflicen, und die Augen, benebeit von der füßen Trunkenheit der gludlichen Liebe, gegen alle tunftige Roth blind zu machen. Außer diefem batte Mufarion noch den Beweggrund einer Dantbarfeit, von deren brudenber Last ihr Herz sich zu erleichtern suchte. Rurg, sie schworen einander emige Treue, überließen fich dem sompathetischen Berlangen ihres Herzens, und bedienten fich ber Gewalt, bie ibnen die Liebe gab, einander gludlich ju machen. Die Glude: feligfeit, welche eines dem andern zu banten hatte, unterhieft und befestigte die gartliche Vereinigung ihrer herzen, anstatt fie ju fcmachen oder gar aufzulofen; benn noch niemals ift ber Genuß bas Grab ber mabren Bartlichfeit gewefen. 3d, schone Danae, war bie erfte Krucht ihrer Liebe. Glidelicher Beife fiel meinem Bater eben bamale burch den letten Billen

eines Obeines ein tieines Borwert auf einer von den Infeln zu. welche unter ber Botmäßigfelt ber Athener ftehen. mußte meiner Mutter mir Buffucht bienen. Ich murbe bafelbit geboren, und genoß brei Jahre lang ihrer eigenen Pflege; bis fie mir durch eine Schwester entrogen murbe, beren Leben ber liebensmurbigen Mufarion bas ihrige toftete. Stratonifus batte inzwischen manchen Berfuch gemacht bas Bert feines Baters zu erwoichen; aber allemal vergebens. Es blieb ibm also nichts übrig, als feine Berbindung mit meiner Mutter und die Folgen berfetben geheim zu halten. Ihr fruhteitiger Tob vernichtete die Entwurfe von Gluckeligfeit, bie er für die Ankunft gemacht hatte, obne die zartliche Treue, die er threm Anbenten widmete, gu fowaden. Die Gorge fur das, mas ibm von ihr übrig geblieben mar, hielt ihn zurud, fich einer Tranrigfeit vollig ju überlaffen, welche ihn lange Beit gegen alle Kreuben des Lebens gleichgultig und zu allen Beschäftigungen besielben verbroffen machte. Der Tempel ju Delphi ichien ibm ber tauglichste Ort zu febn, mich zu gleicher Beit zu verbergen und einer guten Erziehung theilhaftig zu machen. Er batte Kreunde daselbft, denen ich befonders empfohlen murde, mit dem gemeffenften Auftrag, mich in einer ganglichen Unwiffenheit über meinen Urfprung ju laffen. Gein Vorfat war, fobald ber Tob feines Baters thn jum Meister über fich felbft und feine Gater gemacht haben wurde, mich abzuholen und nach Athen zu bringen, wo er feine Berbindung mit meiner Mutter bekannt machen und mich offentlich für feinen Sohn und Erben erklaren wollte. Aber biefer Bufall erfolgte erft wenige Mongte vor meiner Rincht, und feit bemfelben hatten

ibn dringende Gefcafte genothiget, meine Abholung aufzu-

Nachbem mein Bater diese Ergablung geendigt hatte, ließ er einen alten Freigelaffenen zu fich rufen, und fragte ibn: ob er ben fleinen Agathon fenne, ben er vor vierzehn Jahren bem Soube bes Delphischen Apollo überliefert habe? Der gute Alte, beffen Buge mir felbft nicht unbefannt waren, erfannte mich desto leichter, ba er binnen dieser Beit von feinem herrn oftere nach Delphi abgeschickt worden mar, fich meines Boblbefindens zu erkundigen. In wenigen Augenblicken wurde bas ganze haus mit allgemeiner Freude erfüllt. Die Zufriebenbeit meines Baters über mich, und bas Bergnigen, womit alle feine Sausgenoffen mich als den einzigen Sobn ibres herrn bewilltommten, machte die Freude volltommen, die ich bei einem fo ploglichen Uebergang von bem Glend eines fich felbit unbefannten, nadten, allen Bufallen bes Schicfals Preis gegebenen Flüchtlings zu einem fo blendenden Glücksftande nothwendig empfinden mußte. Bleudend hatte er wenigstens für manchen andern fenn tonnen, der burch die Art feiner Ertiebung weniger als ich vorbereitet gewesen ware, einen solchen Bechsel mit Bescheidenheit zu ertragen. Inzwischen bin ich mir felbst die Gerechtigfeit schuldig, ju fagen, daß die Berficherung, ein Burger von Athen, und durch meine Geburt und die Tugend meiner Woreltern zu Berdiensten und ichonen Chaten berufen gu feyn, mir ungleich mehr Bergnugen machte, als ber Anblid ber Reichthumer, welche die Gutigfeit meines Baters mit mir zu theilen so begierig war, und welche in meinen Augen nur dadurch einen Werth erhielten, weil fie

mir bas Bermogen ju geben ichienen, befto freier und vollfommener nach meinen Grundfaben leben ju tonnen.

Ich unterhielt mich nun mit einer neuen Wet von Eraumen. die durch ihre Beziehung auf meine neu entdeckten Verbaltniffe für mich so wichtig, als durch ihre Ausführung eben so viele Bobltbaten für das menfchliche Gefchlecht ju fenn ichienen. Solltest bu benten, daß ich mit nichts Geringerm umging, als mit Entwürfen, wie bie erhabenen Lehrfaße meiner ibealifchen Sittenlehre auf die Einrichtung und Verwaltung eines gemeinen Befens angewandt werben tonnten? - Diefe Betrachtnugen, welche einen guten Theil meiner Rachte wegnahmen, erfüllten mich mit bem lebbafteften Gifer für ein Baterland, welches ich nur aus Geschichteschreibern fannte. Ich zeichnete mir felbst auf den Rufftapfen ber Solonen und Ariftiden einen-Beg aus, bei welchem ich an feine andern Sinderniffe bachte. als an folche, die durch Muth und Tugend zu überwinden find. Dann fette ich mich in meiner patriotischen Entzückung an bas. Ende meiner Laufbahn, und fah in Athen nichts Geringer's als bie hauptstadt der Welt, die Gesetgeberin der Nationen, die Mutter ber Wiffenschaften und Kunfte, die Konigin bes Meers, ben Mittelpunft ber Bereinigung bes gangen menschlichen Gefolechtes. Rury, ich machte ungefahr eben fo chimarifche und eben fo ungeheure Projecte als Alcibiades; nur mit dem febr. mefentlichen Unterfchied, daß nicht Gitelfeit und Chrfucht, fondern ein von Gute und allgemeiner Bohlthatigfeit befeeltes Berg bie Quelle ber meinigen war. Sie hatten noch biefes. Befondere, daß ihre Audführung (bie moralifche Moglichteit berfelben vorausgefest) feiner Mutter eine Ehrane, und feinem Menschen in der Welt mehr als die Ausopferung seiner Borurtheile und solcher Leidenschaften, welche die Ursache alles Privatelends sind, getostet haben wurde. Ihre Aussührung schien mir also, weil ich mir die Hindernissen Gewichte vorstellte, so leicht zu sepn, daß ich mich über nichts so sehr wunderte, als wie ein Perisses, unter den kleinsügigen Bemühungen, Athen zur Meisterin von Griechenland zu machen, habe übersehen konnen, wie viel leichter es sep, es zum Tempel eines ewigen Friedens und der allgemeinen Glücseligkeit der Welt zu machen.

Diefe ichonen Entwurfe gaben etliche Mal den Stoff gu ben Unterredungen ab, womit ich meinem Bater bes Abends bie Beit zu verkurzen pflegte. Die Lebhaftigfeit meiner Gin= bildungefraft ichien ihn eben fo fehr zu beluftigen, als fein Berk, beffen Chenbild er in bem meinigen erfannte, fich an ben tugenbhaften Gefinnungen vergnügte, die er, wie ich felbit (viel= leicht beide ein wenig ju parteilsch), für die Triebfebern meiner volitischen Traume bielt. Alles, was er mir von den Schwierigfeiten ihrer Ausführung fagen tonnte, überzeugte mich fo wenig, als einen Verliebten die Einwendungen eines kaltbiuti= gen Kreundes überzeugen werden. Ich hatte eine Antwort für alle; und diefer neue Schwung, den mein Enthufiasmus betom= men hatte, wurde bald fo ftart, daß ich es faum erwarten fonnte, mich in Athen und in folden Umftanden zu feben, bag ich bie erfte Sand an bas große Wert, wogu ich gewidmet gu fent Er` glaubte, legen fonnte. febel.

# Achtes Buch.

Fortsetzung ber Erzählung Agathons, von seiner Berssetzung nach Athen bis zu seiner Bekanntschaft mit Danae.

# Erftes Rapitel.

Agathon kommt nach Athen, und widmet fich der Republik. Eine Probe der besondern Natur dedjenigen Windes, welcher von Soraz aura popularis genannt wird.

Mein Vater hielt fich nur fo lange zu Korinth auf, als es seine Geschäfte ersorderten, und eilte, mich in dieses Athen zu versehen, welches sich meiner verschönernden Einbildung in einem so herrlichen Lichte darstellte.

Ich gestehe bir, Danae (und ich hoffe die fromme Pflicht gegen meine Baterstadt nicht dadurch zu beleidigen), daß der erste Anblick mit dem, was ich erwartete, einen starten Absahmachte. Mein Geschmach war zu sehr verwöhnt, um das Mittelmäßige, worin es auch sepn möchte, erträglich zu finden. Er wollte gleichsam alles in diese seine Linie eingeschlossen sehen, in welcher das Erhabene mit dem Schönen zusammen

stiest: und wenn er diese Vollommenheit an einzelnen Theislen gewahr wurde, so wollte er, daß alles zusammen stimmen und ein sich selbst durchaus ahnliches, symmetrisches Ganzes ausmachen sollte. Bon diesem Grade der Schönheit war Athen, so wie vielleicht jede andere Stadt in der Welt, noch weit entsernt. Indessen hatte sie doch der gute Geschmack und die Berschwendung des Perisles, mit Hilfe der Phidias, der Allamenes und andrer großer Meister, in einen solchen Stand gestellt, daß sie mit den prächtigsten Städten der Welt um den Vorzug streiten konnte. Wenigstens sah ich bald, daß die Ergänzung deffen, was ihr von dieser Seite noch abging, der leichteste Theil meiner Entwurfe, und eine natürliche Folge derzienigen Veranstaltungen sehn werde, welche sie, meiner Einbildung nach, zum Mittelpunkt der Stärke und der Reichthümer des ganzen Erdbodens machen sollten.

Sobald wir in Athen angekommen waren, kieß mein Bater seine erste Sorge seyn, mich auf eine gesehmäßige Art für seinen Sohn zu erkennen, und unter die Athenischen Bürger aufnehmen zu lassen. Dieß machte mich eine Zeit lang zu einem Segenstande der allgemeinen Ausmerksamkeit. Die Athener sind, wie dir nicht unbekannt ist, mehr als irgend ein andres Bolt in der Welt, geneigt, sich plohlich mit der außersten Lebhaftigkeit für oder wider etwas einnehmen zu lassen. Ich hatte das Gluck ihnen beim ersten Andlick zu gefallen. Die Begierbe mich zu sehen und Bekanntschaft mit mir zu machen, wurde eine Art von epidemischer Leidenschaft unter Jungen und Alten. Jene machten in kurzem einen glänzenden hof um mich, und diese faßten hoffnungen von mir, welche

mich unvermertt mit einem gebeimen Stolz erfallten, und bie allauhechfliegende Meinung, die ich ohnehin geneigt war von meiner Bestimmung zu faffen, beftatigten. Diefer fubtile Stoly, der fich hinter meine besten Reigungen und tugendhaf: teften Gefinnungen verbarg, und daburch meinem Bewustfem Aich entrog, benahm mir nichts von einer Beideibenbeit, wodurch ich von den meisten jungen Leuten meiner Gattung nich zu unterscheiben schien. Ich gewann dadurch, nebst der allgemeinen hochachtung des geringern Theils des Wolkes, den Bortbeil, daß die Bornebmiten, die Beileften und Erfabrenten mich gern um fich baben mochten, und mir durch ihren Umgang eine Menge besonderer Kenntwiffe mittheilten, welche meinem frubzeitigen Auftritt in der Republik febr zu Statten tamen. Die Reinigfeit meiner Gitten, ber gute Gebrauch ben ich von meiner Zeit machte, der Eifer womit ich mich zum · Dienfte meines Baterlandes vorbereitete, Die fleißige Befuchung der Gomnasien, die Preise die ich in den Uebungen davon trug; alles vereinigte fich, bas gunftige Borurtheil zu unterhalten, welches man einmal für mich gefaßt batte. Da mir überbieß noch die Berbienfte meines Baters und einer langen Reibe von Boreltern ben Weg zur Republif babnten, fo mar es fein Munber, das ich in einem Alter, worin die meisten Junglinge nur mit ihren Bergnugungen beschäftiget find, ben Muth batte, in den öffentlichen Versammlungen aufzutreten, und das Glick. mit einem Beifall aufgenommen zu werden, der mich in Gefabr feste, eben fo fonell als ich empor gehoben wurde, entweder durch meine eigene Vermeffenheit oder durch den Meid meiner Nebenbubler, wieber gefturgt zu werben.

Die Beredfamteit ist in Athen, wie in allen' Freistaaten wo das Bolf Antheil an der diffentlichen Berwaltung hat, der nachte Weg zu Ehrenstellen, und das gewisseste Mittel sich auch ohne dieselben Ansehen und Einsuß zu verschaffen. Ich ließ es mir also fehr angelegen sepn, die Geheimnisse einer Annst zu studieren, von deren Ausübung, und dem Grade der Geschicklichkeit, den ich mir darin erwerben würde, die glückliche Ausschhrung aller meiner Entwürse abzuhaugen schien. Denn, wenn ich bedachte, wozu Peristes und Aleibiades die Athener zu bereden gewußt hatten: so zweiselte ich keinen Augenblick, daß ich sie, mit einer gleichen Geschicklichkeit, zu Rasnehmungen wurde überreden konnen, welche (außerdem daß sie an sich selbst edler waren) zu weit glänzendern Vortheilen sührten, ohne so ungewiß und gesährlich zu sepn.

In dieser Absicht besuchte ich die Schule des Platon, welcher damals zu Athen in seinem höchsten Ansehen stand, und, indem er die Weisheit des Sofrates mit der Beredsamkeit eines Gorgias und Prodikus vereinigte, nach dem Urtheil meisner alten Freunde, weit geschickter als diese Wortfünstler war, einen Redner zu bilden, welcher mehr durch die Starke der Wahrheit, als durch die Bleudwerke und Kunstgriffe einer Buhreilistigen Dialektik, sich die Gemüther seiner Juhörer unterwersen wollte. Der vertrantere Jutritt, den mir dieser der rühnnte Weise vergönnte, entdeckte eine so große Uebereinstimmung meiner Denkungsart mit seinen Grundschen, daß die Freundschaft, die ich für ihn saste, sich in eine kast schwärmerische Leidemschaft verwandelte. Sie wurde mir in den Ausgen der Welt schädlich gewesen senn, wenn man damals schon so

von ihm gedacht hatte, wie man dachte, nachdem er durch die Bekanntmachung seiner metaphyssischen Dialogen bei den Staatsleuten, und selbst bei vielen die seine Bewunderer gewesen waren, den Borwurf, welchen Aristophanes ehemals (wiewohl höchst unbillig) dem weisen Sokrates machte, sich mit besserm Grund oder mehr Scheinbarkeit zugezogen hatte. Aber damals hatte Plato weder seinen Timäus noch seine Republik geschrieben. Indessen existirte diese lestere doch bereits in seinem Sehirne. Sie gab sehr oft den Stoff zu unsern Gesprächen in den Spaziergangen der Akademie ab; und er bemührte sich besto eifriger, mir seine Begrisse von der besten Art die menschliche Gesellschaft-einzurichten und zu regieren, eigen zu machen, da er das Bergnügen zu haben hosste, sie durch mich in einizgem Grade realisiert zu sehen.

Sein Eifer in biesem Stude mag so groß gewesen seyn als er will, so war er doch gewiß nicht größer, als meine Begierde dasjenige auszuüben, was er speculirte. Allein, da meine Vorstellung von der Wichtigkeit der Pflichten eines Staatsmannes der Lauterkeit und innerlichen Gute meiner Absichten angepaßt war, und ich desto weiter von Ehrsucht und andern eigennüßigen Leidenschaften entsernt zu seyn glaubte, je gewisser ich (wenn ich es für erlaubt gehalten hätte, bei der Wahl einer Lebensart bloß meiner Privatneigung zu solgen) eine von städtischem Getummel entsernte Freiheit und den Umzgang mit den Musen der Ehre, eine ganze Welt zu beherrschen, vorgezogen hätte: so glaubte ich mich nicht genug vorbereiten zu können, eh' ich auf einem Theater erschiene, wo der erste Austritt gemeiniglich das Glud des ganzen Schauspiels ents

scheibet. Ich widerstand bei etlichen Gelegenheiten, welche mich aufzusordern schienen, sowohl dem Judringen meiner Freunde als meiner eigenen Neigung; wiewohl es (seisdem Alcidiades mit so gutem Erfolg den Anfang gemacht hatte) nicht an jungen Leuten sehlte, welche — ohne durch andre Talente, als die Geschicklichkeit ein Gastmahl anzuordnen, sich zierlich zu kleiden, zu tanzen und die Cither zu spielen, bekannt zu sepn — vermessen genug waren, nach einer durchgeschwärmten Nacht aus den Armen einer Buhlerin in die Versammlung des Bolks zu hüpfen, und, von Salben triesend, mit einer tändelhaften Geschwähigteit über die Gebrechen des Staats und die Fehler der öffentlichen Verwaltung zu plaudern.

Endlich ereignete fich ein Kall, wo das Intereffe eines Freundes, den ich vorzüglich liebte, alle meine Bedenflichfeiten überwog. Eine machtige Cabale batte feinen Untergang geschworen. Er war unfchuldig; aber die Anscheinungen waren gegen ihn. Die Gemuther waren wider ihn eingenommen: und die Kurcht, fich den Unwillen seiner Keinde auguziehen. bielt die Wenigen, welche beffer von ihm dachten, jurud, fich feiner offentlich anzunehmen. In biefen Umftanden ftellte ich mich als feinen Bertheibiger bar. Da ich von feiner Unichulb überzeugt mar, fo wirften alle biefe Betrachtungen, wodurch fich feine übrigen Freunde abschrecken ließen, bei mir gerade bas Wiberfpiel. Sang Athen wurde aufmertfam, ba es befannt wurde, bag Agathon, bes Stratonifus Cobn, auftreten murbe, bie Sache des ichon zum voraus verurtheilten Lyffas zu führen. Die Juneigung, welche bas Bolf zu mir trug, veränderte auf einmal bie Meinung, bie man von biefer Sache gefaßt hatte.

Die Athener fanden eine Schonbeit, von der fie gang bezaubert murben, in ber Großmuth und Berghaftigfeit, womit ich (wie fie fagten) mich fur einen Kreund erklarte, ben alle Belt verlaffen und der Buth und llebermacht feiner Reinde Breis gegeben batte. Man that nun die eifrigsten Gelubbe, bag ich ben Sieg bavon tragen mochte; und der Enthuffasmus, womit einer ben andern anftedte, wurde fo groß, daß die Gegenvartei fich genothiget fab, den Tag der Entscheidung weiter binaus au feben, um die erhibten Gemuther fich wieder abfühlen zu laffen. Sie sparten inzwischen teine Runftgriffe fich des Ausgangs zu versichern; allein der Erfolg vereitelte alle ihre Magnehmungen. Die Zujauchzungen, womit ich von einem großen Theile bes Bolfes empfangen wurde, munterten mich auf. Ich fprach mit einem gefestern Muth, ale man von einem Jungling erwarten tonnte, der jum erften Male vor einer fo jablreichen und Ehrfurcht gebietenden Berfammlung redete, und vor einer Berfammlung, wo der geringfte Sandwertsmann fich für einen Renner und rechtmäßigen Richter ber Beredfamteit bielt, und vielleicht auch bafur gelten fonnte. Die Wahrheit that auch bier die Wirfung, welche sie allemal thut, wenn sie in ihrem eigenen Lichte und mit berjenigen Lebhaftigteit, fo bie eigene Neberzeugung des Redners gibt, vorgetragen wird: fie überwältigte alle Gemuther. Lpfias murbe losgesprochen, und Agathon, der munmehr der held der Athener war, im Triumphe nach Saufe begleitet.

Bon diefer Zeit an erschien ich oft in den dffentlichen Berfaffimlungen. Die Liebe meiner Mitburger, und der Beisall, der mir, so oft ich redete, entgegen fiog, machten wir Muth, nun auch an den allgemeinen Angelegenheiten Theil zu nehmen. Das Glud schien beschlossen zu haben, mich nicht eber zu verlaffen, bis es mich auf den Gipfel der republicanischen Größe erhoben hatte. Ich machte also in dieser neuen Lausbahn so schnelle Schritte, daß in kurzem die Gunst, worin ich bei dem Bolte stand, dem Aussehen der Machtigken zu Athen das Gleichgewicht hielt. Weine heinlichen Feinde selbst sahen sich, zum dem Bolt angenehm zu senn, genothigt, öffentlich die Jahl meiner Bemunderer zu vermehren.

Der Tob meines Baters, ber um diese Beit erfolgte, berambte mich eines Freundes und Subrers, deffen Alugheit mic in bem gefahrvollen Ocean bes politischen Lebens uneuthelelich war. Ich wurde daburch in den Besit eines großen Bermogens gefest, bei-welchem er bem Reibe feiner Mitburger mur durch die große Bescheibenheit, womit er es gebrauchte, entaangen war. Ich war nicht fo vorfichtig. 3mar ber Gebrauch, ben ich bavon machte, war an fich felbft ebel und loblid: ich verschwendete es um Gutes zu than. Ich unterstübte alle Arten von Burgern, welche ohne ihre Schuld in Unglid gerathen maren. Dein Saus mar ber Cammelplat ber Belebrten, der Künstler und der Kremden. Mein Bermögen frand jedem ju Dienften, der deffen benothiget mar. Aber chen dies war es, was in der Kolge meinen Sall beforberto. Man wurde mir eher ju gut gehalten haben, wenn ich es mit Gaftmiblern, mit Bublerinnen und mit einer feten Abwechdhima prächtiger und ausschweifender Luftbarkeiten durchgebracht båtte.

Indeffen fand ed doch eine geraume Beit an, bid die Gifer-

fucht, welche ich burch eine folche Lebensart in ben Gemutbern ber Angesehenften erregte, fich fichtbare Ausbruche erlauben durfte. Das Bolt, welches mich vorbin geliebt hatte, fing nun an mich zu vergottern. Der Ausbrud, ben ich bier gebrauche, ift nicht ju ftart. Denn da ein gewiffer Dichter, ber fich meines Tifches zu bedienen pflegte, fich einft einfallen ließ, in einem großen und elenben Gebichte mir ben Apollo aum Bater au geben : fo fand diefe lacherliche Schmeichelei bei dem Vobel (bem ohnebin bas Bunderbare allemal beffer als bas Naturliche einleuchtet) fo großen Beifall, baß fich nach und nach eine Art von Sage befestigte, welche meiner Mutter die Ehre beilegte, ben Gott ju Delphi fur ihre Reijungen empfindlich gemacht zu haben. Go ausschweifent biefer Wahn war, fo wahrscheinlich schien er meinen Gonnern aus der unterften Claffe. Dadurch allein glaubten fie bie außerordentlichen Volltommenheiten, die fie mir aufdrieben, ertlaren, und die ungereimten Soffnungen, welche fie fich von mir machten, rechtfertigen ju tonnen. Denn-bas Borurtbeil bes großen Saufens ging weit genug, daß viele offentlich fagten: Athen fonne durch mich allein gur Gebieterin bes Erbbobens gemacht werden, und man konne nicht genug eilen, mir eine einzelne und unumschrantte Gewalt zu übertragen. Eine Sache, von welcher fie fich nichts Geringer's als bie Biebertehr der goldenen Beit, die gangliche Aufhebung des verhaften Unterfchiede zwifchen Armen und Reichen, und einen feligen Dußiggang mitten unter allen Bolluften und Ergoblichfeiten bes Lebens versprachen.

Bei biefen Gefinnungen, womit in großerm ober flei-

nerm Grabe ber Schwarmerei bas gange Bolt ju Athen fur mich eingenommen war, brauchte es nur eine Gelegenheit, um fie babin au bringen, bie Gefete felbft ju Gunften ihres Lieblings zu überfpringen. Diefe zeigte fich, ba Gubda und einige andre Inseln fich bes Joches, welches ihnen die Athener aufgelegt batten, ju entledigen, einen Aufstand erregten, worin sie von den Spartanern beimlich unterftußt wurden. Man tonnte (bie unjulangliche Theorie, welche man ju Saufe erwerben fann, ausgenommen) bes Kriegswesens nicht uner: fabrner fenn als ich es war. Ich hatte bas Alter noch nicht erreicht, welches bie Gefete gu Befleibung eines offentlichen Amtes erforberten. Wir batten feinen Mangel an geschickten und geubten Kriegsleuten. Ich felbst wandte mein ganzes Anseben an, um einen bavon, den ich feines fittlichen Charaftere wegen vorzüglich hochschatte, jum Felbheren gegen bie Emporten ermablen ju machen. Aber bas alles half nichts gegen die warme Ginbildungefraft bes lebhafteften und leicht= finniaften Bolte in ber Belt. Agathon, welchem man alle Talente autraute, und von welchem man fich berechtigt hielt Bunder zu erwarten, mar allein tauglich die Ehre bes Athenischen Namens zu behaupten, und den hochfliegenden Erau=: men der politischen Mußigganger zu Athen (die bei biesem Anlag in die Bette eiferten, wer die lacherlichften Drojecte. machen tonne) Wirflichkeit ju geben. Diefe Art von Leuten war so geschäftig, daß es ihnen gelang, ben größten Theil. des Bolks mit ihrer Thorheit anzusteden. Jede Nachricht, daß sich wieder eine andere Insel aufzulehnen anfange, verursachte eine allgemeine Kreube. Man wurde es gern gesehen

haben, wenn das ganze Griechenland an biefer Sache Antheil genommen hatte. Auch fehlte es nicht an Zeitungen, welche das Feuer größer machten als es war, und endlich fogar den König von Persien in den Anfstand von Eudoa verwickelten; alles bloß um dem Agathon einen besto größern Schauplatz geben, die Athener durch Helbenthaten zu belustigen und durch Eroberungen zu bereichern. Ich wurde also, so sehr ich mich sträubte, mit unumschränkter Gewalt über die Armee, über die Flotten und über die Schahfammer, zum Feldherrn gegen die abträunigen Inseln ernannt.

### Zweites Kapitel.

Agathond Glud und Anfehn in der Republik erreicht feinen höchften Giviel.

Da ich einmal genothigt war dem Eigensinn meiner Mitbürger nachzugeben: so beschloß ich, es mit einer guten Art zu thun, und die Sache von dersenigen Seite anzusehen, welche mir eine erwünsichte Gelegenheit zu geben schlen, den Ansang zur Aussührung meiner eigenen Entwürse zu machen. Ich wußte, daß die Insulaner gerechte Alagen gegen Athen zu suhren hatten. Wie hatten sie eine Regierung lieben konnen, von der sie unterdrückt, ausgesogen und mit Füsen getreten wurden? Ich gründete also treinen ganzen Plan ihrer Beruhigung und Wiederbringung — auf den Weg der Gute, auf Abstellung der Misstäuche, wodurch sie erbittert worden waren, auf eine billige Mäßigung der Abgaben, welche man, gegen ihre Freiheiten und über ihr Vermögen, von ihnen erpreßt hatte, und auf ihre Wiedereinsehung in alle Nechte und Vortheile, deren sie sich als Griechen und als Bundsgenossen, vermöge vieler besondern Verträge, zu erfreuen haben sollten. Allein ehe ich von Athen abreisen konnte, war es nöttig, die Gemüther vorzubereiten, und auf einen Ton zu stimmen, der mit meinen Grundsähen und Absichten überein kame; desto nöttiger, da ich sah, wie lebhaft die ausschweisenden Projecte, womit die Eitelkeit des Alcibiades sie ehmals bezaubert hatte, bei dieser Gelegenheit wieder ausgewacht waren.

Ich versammelte also bas Bolt, und mandte alle Arafte der Redefunft, welche bei feinem Bolfe der Belt fo viel vermag als bei ben Athenern, dazu an, fie von ber Grundlichkeit meiner Entwürfe zu überzeugen, wiewohl ich fie nur fo viel davon feben ließ, als ju Erreichung meiner Absicht nothig Nachdem ich ihnen die Große und ben Wohlstand, wozu bie Republit, vermoge ihrer naturlichen Vortheile und innerlichen Starfe, gelangen tonne, mit ben reizenoften Karben abgemalt hatte, bemubte ich mich zu beweisen: "baß weit= laufige Eroberungen (außer ber Gefahr, womit fie burch bie Unbeständigkeit des Ariegsglucks verbunden sind) ben Staat endlich nothwendiger Beise unter ber Last seiner eigenen Große erdrucken mußten. Daß es einen weit ficherern und fürzern Weg gebe, Athen zur Konigin bes Erdbobens zu maden, weil allezeit biejenige Ration ben übrigen Gefete vorfcreiben werbe, welche ju gleicher Beit die flugfte und bie reichste fen. Daß ber Reichthum allezeit Macht gebe, fo wie

bie Rlugheit den rechten Gebrauch der Macht lebre. Athen in beidem allen andern Bolfern überlegen fenn werde, wenn fie auf der einen Seite fortfahre die Pflegemutter der Wissenschaften und der Kunste zu senn, auf der andern alle ihre Bestrebungen barauf richte, die herrschaft über bas Meer zu behaupten; nicht in der Absicht Eroberungen zu machen, fondern fich in eine folche Achtung bei den Auswärtigen zu feten, baß jedermann ihre Freundschaft suche, und niemand es magen durfe ihren Unwillen ju reigen. Daß für einen am Meere gelegenen Freistaat ein gutes Bernehmen mit allen übrigen Bolfern, und eine fo weit als moglich ausgebreitete Sanbelschaft, ber naturliche und unfehlbare Weg fep, nach und nach zu einer Große zu gelangen, beren Biel nicht abzuseben fep; daß aber bierzu die Erhaltung feiner eigenen Kreibeit, und zu dieser die Freiheit aller übrigen, sonderheitlich der benach= barten, oder wenigstens ihre Erhaltung bei ihrer alten und natürlichen Korm und Verfassung, notbig sev. Dag Bund: niffe mit den Nachbarn, und eine Freundschaft, wobei fie eben fowohl ihren Bortheil finden als wir den unfrigen, einem folden Stagte meit mehr Dacht, Anseben und Ginfluß auf bie allgemeine Berfaffung bes politischen Spftems ber Welt geben mußten, als die Unterwerfung derfelben; weil ein Freund alle: zeit mehr werth ift als ein Sklave. Daß die Gerechtigkeit der einzige Grund der Macht und Dauer eines Staats, fo wie bas einzige Band ber menichlichen Gefellschaft fen. Daß biefe Gerechtigfeit forbre, eine jebe politische Gefellichaft (fie moge groß ober flein fenn) als unsersgleichen anzuseben, und ibr eben die Rechte zuzugesteben, welche wir fur und felbst fordern;

und daß ein nach diesen Grundsaben eingerichtetes Betragen das gewisseste Mittel sep, sich allgemeines Zutrauen zu erwerben, und, anstatt einer gewaltsamen, mit allen Gefahren der Tyrannei verknupften Oberherrschaft, ein freiwillig eingestandenes Ansehen zu behaupten, welches in der That von allen Bortheilen der erstern begleitet sep, ohne die verhaßte Gestalt und schlimmen Folgen derselben zu haben."

Nachdem ich alle biefe Wahrheiten, in ihrer befondern Un= wendung auf Griechenland und Athen, in das ftartfte Licht gefest, und bei biefer Gelegenheit die Thorheit der Projecte bes Alcibiades und andrer ehrsüchtiger Schwindelkopfe ausführlich erwiesen hatte, bemuhte ich mich barguthun: "Daß ber Aufstand ber Infeln, welche bisher unter bem Schut ber Athener gestanden, in neueren Zeiten aber durch Schuld einiger bofer Rathgeber ber Republik als unterworfene Sklaven behandelt worden feven, die gludlichste Gelegenheit anbiete, ju gleicher Zeit bas gange Griechenland von ber gerechten und edelmuthigen Denkungsart ber Athener ju überzeugen, und durch eine ansehnliche Vermehrung der Seemacht (wovon die Unfosten durch die größere Sicherheit und Erweiterung der Sandelschaft reichlich ersett murden) sich in ein folches Unsehen au feben, daß niemand jenes gelinde und großmuthige Verfabren, mit bem minbeften Schein, einem Mangel an Bermogen fich Genugthung zu verschaffen, werde beimeffen tonnen." 3ch unterftutte biefe Borfchlage mit allen ben Grunben, welche auf die warme Ginbildungefraft meiner Buborer den fartsten Gindruck machen fonnten, und hatte das Bergnugen, bag meine Rede mit dem lauteften Beifall aufgenom=

men wurde. In der That ließen sich die Athener eben so leicht von Wahrheit und gesunden Grundschen einnehmen, als von den Bleudwerken einer falschen Staatskusst, wosern ihnen jede nur in einem eben so reizenden Lichte gezeigt und mit eben so lebhaften Farben vorgemalt wurden; auch war es ihnen ganz gleichgültig, durch was für Mittel Athen zu der Größe; die das Ziel aller ihrer Wünsche war, gelangen möchte, wenn es nur dazu gelangte. Ja ein großer Theil der Bürger, dem der Friede mehr Vortheil brachte als der Krieg, ließ sich seilmehr mohl gefallen, wenn dieses Ziel seiner Eitelkeit auf eine mit seinem Privatnugen mehr übereinstimmende Weise erhalten werden könnte.

Meine beimlichen Keinde, welche nicht zweifelten, baß Diefer Rriegszug auf eine ober andere Art Gelegenheit zu meinem Kalle geben murbe, maren weit entfernt meinen Magnehmungen offentlich zu widerstehen, aber (wie ich in ber Kolge erfuhr) unter der Sand besto geschäftiger, ihren naturlichen Erfolg zu hemmen, Schwierigkeiten aus Schwierigfeiten hervor ju fpinnen, und die misvergnugten Infula= ner durch geheime Aufstiftungen übermuthig und zu billigen Bedingungen abgeneigt zu machen. Die Berachtung, womit man anfangs biefen Aufstand zu Athen angesehen hatte, bas anstedende Beispiel und die Rante andrer Griechischen Stadte, welche die Obermacht der Athener mit eifersuchtigen Augen anfaben, hatten zuwege gebracht, daß indeffen auch bie Attifchen Colonien und der größte Theil der Bundesgenoffen fuhn genug worden waren, fich einer Unabhangigfeit anzumagen, de= ren schadliche Folgen fie fich felbst unter dem reizenden Ramen der Freiheit verbargen. Es war die hochste Zeit, einer allgemeinen Emporung und Zusammenverschwörung, gezon Athen zuvorzukommen; und meine Landsleute — welche bei Aunäherung einer Gefahr, die ihnen in der Ferne nur Stoff zu wisigen Einfällen gegeben hatte, sehr schnell von der leichte finnigsten Gleichzukltigkeit zur übermäßigsten Kleinmüthigkeit übergingen — vergrößerten sich selbst das Uebel so sehr, daß ih genöthiget wurde unter Segel zu gehen, ehe die Zurüstunsen noch zur Hälfte fertig waren.

3d batte die Borfichtigfeit gebraucht, meinen Kreund, über welchen mir die Gunft bes Bolts einen fo unbilligen Bornug gegeben batte, als Unterbefehlshaber mitzunehmen. Die Bescheidenheit, womit ich mich des Ansehens, welches mir meine Commiffion über ihn gab, bediente, tam einer Ciferfucht guvor, die den Erfolg unfrer Unternehmung batte veteiteln tommen. Wir handelten aufrichtig und ohne Neben= ablichten nach einem gemeinschaftlich abgeredeten Plane, und das Gluck begunstigte und fo febr, daß in weniger als zwei Jahren alle Infeln, Colonien und Schupverwandte ber Athener nicht nur berubiget und in die Schranfen gurud gebracht, sondern durch die Abstellung alles dessen, wodurch sie unbilliger Beise beschweret worden maren, und durch die Bestätigung ihrer alten Freiheiten, mehr als jemals geneigt gemacht wurden, unfre Freundschaft allen andern Verbindungen vordulieben. In allem diesem folgte ich, ohne besondere Berhaltungsbefehle einzuholen, meiner eigenen Denkungsart mit desto größrer Zuversicht, da ich den ehmaligen Misvergnügten nichts zugestanden hatte, mas sie nicht sowohl nach dem Raturrecht als traft alterer Verträge zu fordern vollkommen berechtiget waren; hingegen durch diese Nachgiebigkeit neue und sehr beträchtliche Vortheile für die Athener erkaufte: Vortheile, die dem ganzen gemeinen Wesen zuslossen, anstatt daß aller Nußen von ihrer Unterdrückung lediglich in die Cassen einiger Privatleute und ehmaligen Gunstlinge des Volks geleitet worden war.

3ch fehrte alfo mit bem Vergnugen recht gethan gu haben, mit bem Beifall und ber lebhaftesten Buneigung aller Colonien und Bundesgenoffen, und mit ber vollen Buverficht, bie Belohnung, die ich verdient ju haben glaubte, in der Bufriedenheit meiner Mitburger zu finden, an der Spipe einer breimal ftarfern Flotte, als womit ich ausgelaufen mar, nach Athen gurud. Ich fcmeichelte mir, daß ich mir burch eine fo schleunige Beilegung einer Unruhe, welche fo weit aussehend und gefährlich geschienen, einiges Verdienst um mein Vater= land erworben batte. 3ch hatte aus unfern Reinden Freunde und aus unfichern Unterthanen zuverläffige Bundesgenoffen gemacht, beren Treue besto weniger zweifelhaft ichien, ba ibre Sicherheit und ihr Wohlstand durch ungertrennliche Bande mit dem Interesse von Athen verknupft worden mar. hatte, bes gemeinen Schapes zu schonen, mein eignes Vermogen zugesett, und durch mehr als hundert ausgerüstete Galeeren, bie ich von dem guten Willen ber beruhigten Infu= . laner erhielt, unfrer Seemacht eine ansehnliche Berftarfung gegeben. 3ch hatte das Ansehen der Republik befestiget, ihre Neiber abgeschreckt, und ihrer Sandlung einen Rubestand verfcafft, beffen Fortbauer nunmehr, wenigstens auf lange Bei-

ten , blog von unferm eigenen Betragen abhing. Das Beranugen, welches fich über mein Gemuth ausbreitete, wenn id alle biese Bortheile meiner Verrichtung überbachte, war fo lebhaft, daß ich mir, außer dem Beifall und Butrauen meiner Mitburger, feine hobere Belohnung benten fonnte. Aber bie Athener waren, im erften Anftog ihrer Erfenntlichfeit, feine Leute, welche Maß zu halten wußten. Ich wurde im Triumph eingeholt, und mit allen Arten von Ehrenbezeugungen in die Bette überhäuft. Die Bildhauer mußten fich Tag und Nacht an meinen Statuen mube arbeiten. Alle Tempel, alle offent= lichen Plate und Sallen wurden mit Denkmaleru meines Rubms ausgeziert. Diejenigen, die in der Folge mit der größten Site an meinem Verderben arbeiteten, maren ist die eifrigften, übermäßige und zuvor nie erhorte Belohnungen vorzufchlagen, welche bas Bolt, in bem Feuer feiner braufenden Buneigung, gutherziger Beife bewilligte, ohne baran zu benfen, bag mir biefe Ausschweifungen feiner Sochachtung in kurzem von ihm felbst zu eben so vielen Berbrechen gemacht merden murben.

Da ich sah, daß alle meine Bescheidenheit nicht zureichte, den reißenden Strom der popularen Dankbarkeit auszuhalten; so glaubte ich am besten zu thun, wenn ich mich eine Zeit lang entsernte, und, bis die Athenische Lebhaftigkeit durch irgend eine neue Romodie, einen fremden Gaukler, oder eine frisch angekommene Tanzerin, einen andern Schwung bekommen haben wurde, auf meinem Landgute zu Korinth in Gesellschaft der Musen einer Nuhe zu genießen, welche ich durch die Arbeiten einiger Jahre verdient zu haben glaubte. Ich dachte

wenig daran, daß ich in einer Stadt, deren Liebling ich zu fepn schien, Feinde hatte, welche, indessen ich mit aller Sorglossgesteit der Unschuld die Vergnügungen des Landlebens und der geselligen Freiheit kostete, einen eben so boshaften als kunstlich ausgesonnenen Plan zu meinem Untergang anzulegen beschäftiget waren.

Alles, womit ich, bei der schärfsten Drufung meines of= fentlichen und Privatlebens in Athen, mir bewußt bin, mein Ungluck, wo nicht verdient, doch befordert zu haben, ist Unvorsichtigkeit, oder Mangel an derjenigen Klugbeit, welche nur die Erfahrung geben fann. 3ch lebte nach meinem Befcmack und nach meinem Bergen, weil ich gewiß wußte baß beide gut waren, ohne zu bedenken, daß man mir andre Abfichten bei meinen Handlungen andichten könne als ich wirklich hatte. Ich that jedermann Gutes, weil ich meinem Bergen badurch ein Vergnügen verschaffte, welches ich allen andern Freuden vorzog. 3ch beschäftigte mich mit dem gemeinen Beften der Republit, weil ich ju diefer Beschäftigung geboren war, weil ich Tuchtigfeit dazu in mir fühlte, und durch bie Buneigung meiner Mitburger in ben Stand gefest ju merben hoffte, meinem Vaterland und der Welt nublich zu fenn. 3ch hatte feine andern Absichten, und murde mir eber haben traumen laffen, bag man mich beschuldigen werbe, nach ber Krone bes Konigs von Verfien, als nach der Unterdruckung meines Baterlandes zu ftreben. Da ich mir bewußt mar niemande Sas verdient zu haben, fo hielt ich einen jeden für meinen Kreund, der fich dafür ausgab. Und warum batt' ich es nicht thun follen? Raum war ein Burger in Athen, bem

ich nicht Dionste geseistet hatte. Aus dem namlichen Grunde bachte ich gleich weuig daran, wie ich mir einen Anhang maschen, als wie ich die geheimen Anschläge von Jeinden, die mir unssichtbar waren, vereiteln wolle. Denn ich glaubte nicht, daß die Freimuthigkeit, womit ich ohne Galle oder Uebermuth meine Meinung bei jeder Gelegenheit sagte, eine Ursache sepn könne mir Feinde zu machen. Mit Einem Wort, ich wußte noch nicht, daß Tugend, Berdienste und Wohlthaten gerade bassenige sind, wodurch man gewisse Leute zu dem tödtlichsten Habien zu dieser Einsicht verhelfen; und es ist billig, daß ich sie werth halte, da sie mir nicht weniger als mein Baterland, die Liebe meiner Mitbürger, meine schönsten Honn und von niemand abzuhangen, gekostet hat.

#### Drittes Rapitel.

Mathon wird ale ein Staateverbrecher angeHagt.

Der Zeitpunkt meines Lebens, auf ben ich nunmehr gekommen bin, suhrt allzu unangenehme Erinnerungen mit sich,
als daß ich nicht entschuldiget seyn sollte, wenn ich so schnell
bavon wegeile, als es die Gerechtigkeit zulassen wird, die ich
mir selbst schuldig bin. Es mag seyn, daß einige von meinen
Feinden aus Beweggründen eines republicanischen Eisers gegen mich ausgestanden sind, und sich durch meinen Sturz eben
so verdient um ihr Baterland zu machen geglaubt haben, als

· Harmodius und Aristogiton durch die Ermordung des Pifistratiben Sippardus. Aber es ift boch gewiß, bag biejenigen, welche die Sache mit ber größten Buth betrieben, feinen anbern Beweggrund hatten, als die Gifersucht über das Ansehen, welches mir die allgemeine Gunft des Volles gab, und welches fie nicht ohne Ursache für ein Hinderniß ihrer eigenen ehrgeizi= gen und geminnsuchtigen Absichten hielten. Die meiften glaubten auch, daß fie Drivatbeleidigungen zu rachen hatten. Ginige nahrten noch den alten Groll, den fie bei meinem erften Auftritt in der Republik gegen mich faßten, ba ich meinen rechtfchaffenen Freund den Wirkungen ihrer Verfolgung entrig. Andere schmerzte es, daß ich ihnen bei der Bahl eines Befehls= habers gegen die emporten Infeln vorgezogen worden war. Biele waren burch den Verluft der Vortheile, welche sie von den ungerechten Bedrudungen derfelben gezogen hatten, beleidiget worden. Bei diefen allen half mir nichts, bag ich feine Absicht sie zu beleidigen hatte, und daß es nur zufälliger Beise dadurch geschehen war, weil ich, meiner Ueberzeugung gemäß, meine Pflicht thun wollte. Sie beurtheilten meine Sandlungen aus einem gang andern Gefichtspunkte, und es war bei ihnen ein ausgemachter Grundsat, daß derjenige fein ehrlicher Mann fenn fonne, der ihren Drivatablichten Schranten feste. Unglud fur mich, machten diese Leute einen großen Theil von ben Vornehmsten und Reichsten in Athen aus. Bierzu fam noch, daß ich meiner immer fortdauernden Liebe ju Pfpche die vortheilhaftesten Berbindungen, welche mir angeboten worden waren, aufgeopfert, und mich dadurch der Unterftugung und bes Schupes beraubet hatte, ben ich mir von der Berichmage=

rung mit einem machtigen Gefchlechte batte versprechen konnen. Ich hatte nichts, was ich den Ranken und der vereinigten Bewalt fo vieler Reinde entgegen feben konnte, als meine Unfould, einige Berbienfte und die Zuneigung bes Bolts: schwache Brustwehren, welche noch nie gegen bie Angriffe bes Reibes, der Arglist und der Gewaltthätigfeit ausgehalten baben. Die Unichuld fann verbachtig gemacht, Berdienften burch ein falfches Licht das Ansehen von Berbrechen gegeben werden; und was ift bie Gunft eines schwarmerischen Bolles. beffen Bewegungen immer feinen Ueberlegungen zuvortommen: welches mit gleichem lebermaß liebt und haßt, und, wenn es einmal in eine fieberische Sibe gesett worden, gleich geneigt ift biefer ober einer entgegengesetten Richtung, je nachdem es gestoßen wird, zu folgen? Was konnte ich mir von der Gunft eines Volles versprechen, welches den großen Beschüßer der Briechischen Freiheit im Gefangniß batte verschmachten laffen? welches den tugendhaften Aristides, blog darum weil er den Beinamen des Gerechten verdiente, verbannt, und in einer von seinen gewöhnlichen Launen sogar den weisen Sokrates jum Giftbecher verurtheilt hatte? Diefe Beispiele fagtenymir, bei der erften Nachricht, die ich von dem über mir fich zu= sammen ziehenden Ungewitter erhielt, zuverlässig vorher, was ich von den Athenern zu erwarten hatte. Sie machten, daß ich ihnen nicht mehr zutraute als sie leisteten; und sie trugen nicht wenig dazu bei, daß ich ein Unglud mit Standhaftigfeit ertrug, in welchem ich fo vortreffliche Manner ju Borgangern gehabt hatte.

Derjenige, ben meine Feinde ju meinem Anklager aus-

erforen hatten, mar einer von den wisigen Schwähern, beren feiles Talent gleich fertig ift Recht ober Unrecht zu verfechten. Er hatte in ber Schule bes berüchtigten Gorgias gelernt, durch die Zaubergriffe der Redefunft den Berftand feiner Buhorer zu blenden, und fie zu bereden daß, fie faben mas fle nicht faben. Er bekummerte fich wenig barum, au beweisen was er mit der großten Dreifigfeit bebauptete: aber er wußte die Schwäche seiner einzelnen Sate und Beweisgrunde durch eine amar willfürliche, aber befto funftlichere Berbindung fo geschickt zu verbergen, daß man, fogar mit einer grundlichen Beurtheilungsfraft, auf feiner Sut fepn mußte, um nicht von ihm überrafcht zu werden. Der hauptfachlichfte Bormunf feiner Anklage mar bie folimme Bermaltung, beren ich mich, als Oberbefehlshaber in der Angelegenheit der emporten Schubvermandten, schuldig gemacht haben follte. Er bewies mit großem Wortgeprange, daß ich in diefer gangen Sache nichts gethan batte, bas ber Rebe werth mare; bag ich vielmehr, anstatt die Emporten ju guchtigen und jum Gehorfam ju bringen, ihren Sachwalter abgegeben, fie fur ihren Aufruhr belohnt, ihnen noch mehr, als fie felbst ju fordern die Berwegenheit gehabt, jugestanden, und durch diese unbegreifliche Art zu verfahren ihnen Muth und Arafte gegeben batte, bei ber erften Gelegenheit fich von Athen ganglich unabhangig gu machen. Er bewies alles dief nach den Grundfaben einer Politif, welche bas Widerspiel von der meinigen war, aber, wie es scheint, immer bie beliebteste und gangbarste fenn wird, weil sie den Leidenschaften der Gewalthaber im Staate allzu febr fomeichelt, um nicht Gingang ju finden. Er batte noch

bie Bosheit, nicht entstitiben zu wollen, ob ich aus Unverfiand oder geftiffentlich fo gehandelt hatte; doch erhob er auf ber einen Seite meine Kabigkeiten fo febr, und legte fo viol Bahrscheinlichkeiten in die andere Bagichale, das fich ber Ansfchlag von felbst geben mußte. Diefes führte ihn zu bem weiten Theil feiner Anklage, welcher in der That (ob er es gleich nicht gestehen wollte) bas Sauptwerk bavon ausmachte. Und hier wurden Beschuldigungen auf Beschuldigungen gehauft, um mich bem Bolf als einen Ehrfüchtigen abzumalen, ber fich einen Plan gemacht habe fein Vaterland zu unter bruden, und, unter dem Scheine der Großmuth, der Fret sebigkeit und ber Popularität, fich zum unumschränkten Serrn desfelben aufzuwerfen. Gine jede meiner Tugenden war die Maske eines Lasters, welches im Verborgenen am Untergang ber Freiheit und Gluckseligkeit der Athener arbeitete. In der That batte die Beredsamkeit meines Anklägers bier ein schones Keld fich zu ihrem Bortheil zu zeigen, und feinen Bubdrern das republicanische Vergnügen zu machen, eine Tugend, welche mir allzu große Vorzüge vor meinen Mitburgern zu geben foien, berunter gefest zu feben. Indeffen, ob er gleich feinen Theil meines Orivatlebens (so untadelhaft es ehemals meinen Ginnern geschienen hatte) unbeschmitt ließ: fo mochte er boch besorgen, daß die Kunftgriffe, deren er sich dazu bedienen mußte, au ftart in die Augen fallen mochten. Er raffte alfo alles jufammen, was nur immer fähig fenn fonnte mich in ein berhaftes Licht zu stellen; und da es ihm an Berbrechen, die er mir mit einiger Wahrscheinlichkeit hatte aufburden tonnen, mangelte, fo legte er mir fremde Thorheiten und felbst die

ausschweisenden Ehrenbezeugungen zur Last, welche mir, in der Flut meines Glücked und meiner Gunst bei dem Volk, aufsgedrungen worden waren. Ich mußte jest sogar für die elenzden Verse Rechenschaft geben, womit einige Dichterlinge mir die Dankbarkeit ihres Magens auf Unkosten ihres Auhms und des meinigen zu beweisen gesucht hatten. Man beschuldigte mich in ganzem Ernste, daß ich übermuthig und gottlos genug gewesen sen, mich für einen Sohn Apollo's auszugeben; und mein Ankläger ließ diese Gelegenheit nicht entgehen, über meine wahre Geburt Zweisel zu erregen, und, unter vielen scherzhaften Wendungen, die Meinung derzenigen wahrscheinlich zu sinden, welche (wie er sagte) benachrichtigt zu sepn glaubten, daß ich mein Dasenn den verstohlenen Liebeshändeln irzgend eines Delphischen Priesters zu banken hätte.

In dieser ganzen Rede ersette ein von Bosheit beseeller Wis den Abgang gründlicher Beweise. Aber die Athener waren schon lange gewohnt, sich Wis für Wahrheit verkausen zu lassen, und sich einzubilden, daß sie überzeugt wurden, wenn im Grunde bloß ihr Geschmack belustigt und ihre Ohren getigelt wurden. Sie machte also den ganzen Eindruck, den meine Feinde sich davon versprochen hatten. Die Eisersucht, welche sie in den Gemüthern andlies, verwandelte die übermäßige Juneigung, deren Gegenstand ich einige Jahre lang gewesen war, in den bittersten Haß. Die guten Athener erschracken vor dem Abgrund, an dessen Nand sie sich durch ihre Berblendung für mich unvermerkt hingezogen sahen. Sie erstaunten, daß sie meine Unsähigkeit zur Staatsverwaltung, meine Begierde nach einer unumschräften Gewalt, meine

weit aussehenden Absichten, und mein beimliches Berftandnis mit ihren Feinden, nicht eher wahrgenommen hatten. Und, ba es nicht naturlich gewesen ware, die Schuld bavon auf fich felbst zu nehmen, fo schrieben sie es lieber einer Bezauberung m, wodurch ich ihre Augen eine Zeit lang zu verschließen gewußt hatte. Gin jeder glaubte nun, durch meine verderblichen Anschläge gegen die Republit von der Dankbarkeit vollkommen. losgezählt zu fenn, die er mir für Dienste ober Wohlthaten schulbig fenn mochte, welche nun als die Lockpeise angesehen wurden, womit ich die Freiheit, und mit ihr das Eigenthum meiner Mitburger wegzuangeln getrachtet hatte. Rurg, eben dieses Polt, welches vor wenig Monaten mehr als menschliche Bolltommenheiten an mir bewunderte, mar ist unbillig genug, mir nicht bas geringste Verdienst übrig zu laffen; und eben biejenigen, die auf den ersten Wint bereit gewesen waren, mir bie Oberberrichaft in einem allgemeinen Busammenlauf aufzubringen, waren ist begierig, mich einen nie gefaßten Unfchlag Begen die Freiheit, deren fie fich in diefem Augenblicke felbft. begaben, mit meinem Blute bugen ju feben. Als mir bie ge**mib**nliche Krist zur Verantwortung gegeben wurde, war meine Berurtheilung durch die Mehrheit der Stimmen icon beschloffen: und das Vergnügen, womit ich von einer ungablbaren Menge Bolfs ins Gefangnif begleitet wurde, murde volltom= men gewesen senn, wenn die Gesete gestattet hatten, mich ohne weitere Procefformlichkeiten jum Richtplate ju führen.

# Biertes Rapitel.

Ein Bermandter feines Baters macht dem Agathon fein Geburts : und Erbrecht fireitig. Sein Gemuthoguffand unter biefen Witerwartigfeiten.

So gludlich meinen Feinden ihr Anschlag von Statten gegangen war, fo glanbten fie boch, fich meines Untergangs noch nicht genugiam verfichert zu haben. Gie fürchteten bie Unbeftandigfeit eines Polfes, von welchem sie allzu mobl mußton, wie leicht es von Liebe zu Saß und von Saß zu Mitleiden iberging. Es blieb moglich, das ich mit der blogen Berbanmung auf einige Sabre burdwischen tonnte: und bies ließ eine Beranderung ber Scene besorgen, bei welcher weber ihr Graff gegen mich, noch ihre eigene Sicherheit ihre Rechnung fanben. Man mußte alfo noch eine andere Mine fpringen laffen, burch bie mir, wenn ich einmal aus Atben vertrieben wäre, alle Soff= nung jemale wieber jurid ju fommen abgeschnitten murbe. Man mußte beweifen, daß ich fein Burger von Athen fen; bag meine Mutter feine Burgerin, und Stratonitus nicht mein Bater gemefen; daß er mich, in Ermangelung eines Erben von feinem eignen Blute, aus blogem Sag gegen benjenigen, ber es den Gefeben nach gewesen ware, angenommen und untergeschoben habe; und daß alfo die Gesethe mir tein Recht an feine Erbschaft augeständen. Da es ju Athen niemals an Leuten fehlt, welche, gegen eine angemeffene Belohnung, alles gefeben und gehort haben mas man will, und da von benjenigen, die ber Wahrheit das beste Zeugniß hatten geben konnen, niemand mehr am Leben mar; fo hatten meine Gegner wenig Mube, alles dieß eben fo gut zu beweisen, ale fie meine Staats-

verbrechen bewiefen hatten. Es wurde alfo eine neue Rlage angestellt. Derjenige, ber fich jum Rlager wider mich aufwarf, war ein Neffe von meinem Bater, burch nichts als bie kiederliche Lebensart befannt, wodurch er fein Erbaut foon vor einis gen Jahren verpraßt hatte. Seine Unverbefferlichfeit batte ibn endlich ber Kreundschaft meines Baters, fo wie ber Achtung aller rechtschaffenen Leute, beraubt; und diefes Umstands be-Mente er fich nun, mich um eine Erbichaft zu bringen, bie er, bevor noch von mir bie Rebe mar, als ber nachfte Bermanbte, in feinen Gebanten fcon verfdlungen hatte. Die Gefdidlichfeit bes Redners, beffen Dienste er jur Mudibung feines Bubenftude erfanfte, der machtige Beiftand meiner Keinde, die timfinde felbft, in denen er mich unvermuthet überfiel, und vornehmlich die Gefälligkeit feiner Bengen, alle bie Unwahrheiten ju beschworen, die er zu feiner Abucht nothig hatte: alles bas infammen genommen versicherte ibm ben gludlichen Ausgang seiner Berratherei: und die Reichthamer, die ihm baburch zufielen, waren, in den Angen eines gefühllosen Elenden wie er, wichtig genug, um mit Berbrechen, die ibm fo wenig tofteten, ettauft zu werden.

Dieser lette Streich, ber vollständigste Beweis, auf was für einen Grad die Buth meiner Feinde gestiegen war, und wie gewiß sie sich des Erfolgs hielten, ließ mir keine hoffnung übrig, die ihrige zu Schanden zu machen. Denn alle
meine vermeinten Freunde, bis auf wenige, deren guter
Bille ohne Vermögen war, hatten, sobald sie mich vom Gluck
verlassen sahen, mich auch verlassen. Andere, welche zwar
von dem Unrecht, das mir angethan wurde, überzeugt waren,

batten gleichwohl nicht Muth genug, sich für eine fremde Sache in Gefahr zu setzen; und der einzige, dessen Charakter, Ausehen und Freundschaft mir vielleicht hatte zu Statten kommen können, Plato, befand sich seit einiger Zeit am Hofe des jungen Dionpsus zu Sprakus.

3ch gestehe, daß ich, so lange die ersten Bewegungen dauerten, mein Unglud in feinem gangen Umfang fühlte. Für ein redliches und dabei noch wenig erfahrnes Gemuth ift es entsellich, zu fühlen, bas man fich in feiner guten Meinung von den Menschen betrogen habe, und fich zu der abscheulichen Babl genothiget zu feben, entweder in einer beständigen Unficherheit vor ber Schwäche ber einen und ber Bosheit ber anbern zu leben, ober fich ganglich aus ihrer Gefellschaft zu verbannen. Aber die Kleinmuthigkeit, welche eine Kolge meiner erften melandolischen Betrachtungen mar, bauerte nicht lange. Die Erfahrungen, die ich feit meiner Berfesung auf ben Schauplat einer großern Belt in fo furger Beit gemacht hatte, wedten die Erinnerungen meiner gludlichen Jugend in Delphi mit einer Lebhaftigkeit wieder auf, worin fie fich mir unter bem Getummel bes ftabtischen und politischen Lebens niemals bargestellt batten. Die Bewegung meines Gemuthe, bie Behmuth, wovon es durchdrungen mar, die Gewißheit, daß ich in wenigen Tagen von allen den Gunftbezeugungen, womit mich das Gluck fo fcnell und mit foldem Uebermaß überschüttet hatte, nichts als die Erinnerung, die uns von einem Traum übrig bleibt, und von allem, was ich mein ge= nannt hatte, nichts als bas Bemußtfenn meiner Reblichkeit aus Athen mit mir nehmen murbe, - festen mich auf ein: mal wieder in jenen feligen Enthusiasmus, worin wir fabia find dem Meußersten, was die vereinigte Gewalt des Glucks und der menichlichen Bosheit gegen uns vermag, ein ftandhaftes Bert und ein heitres Gesicht entgegen zu ftellen. Der unmittelbare Eroft, den meine Grundfate über mein Gemutb eraoffen, die Barme und neu befeelte Starte, die fie meiner Seele gaben, überzeugten mich von neuem von ihrer Bahrheit. 3ch verwies es ber Tugend nicht, daß fie mir ben Saß und die Verfolgungen der Bofen zugezogen hatte: ich fühlte daß fie fich felbit belohnt. Das Unglud ichien mich nur defto ftarfer mit ihr ju verbinden, fo wie und eine geliebte Perfon besto theurer wird, je mehr wir um ihrentwillen leiben. Die Betrachtungen, auf welche mich biefe Gefinnungen leiteten, lehrten mich, wie geringhaltig auf der Wage der Weisheit alle diefe ichimmernden Guter find, die ich im Begriff mar bem Glude wieder zu geben; und wie wichtig diejenigen feven, welche mir keine republicanische Cabale, kein Decret des Bolks ju Athen, feine Macht in ber Welt nehmen konnte, 3ch verglich meinen Zustand in der hochsten Aut meines Glückes mit ber feligen Ruhe des contemplativen Lebens, worin ich, in gludlicher Unwissenheit des glanzenden Elends und der mahren Beschwerben einer mit Unrecht beneideten Große, meine fould= lofe Jugend hinweg gelebt hatte; worin ich meines Dafenns und der innern Reichthumer meines Beiftes, meiner Gedan= fen, meiner Empfindungen, der eigenthumlichen und von aller außerlichen Gewalt unabhangigen Wirtsamfeit meiner Geele, froh geworden war; - und ich glaubte, bei diefer Bergleichung, alles gewonnen zu haben, wenn ich mich, mit freiwilliger hin= gabe der Bortheile die mir indessen zugefallen waren, wieder in einen Justand zurück kaufen könnte, den mir meine Einbildungskraft mit ihren schönsten Farben, und in diesem überzirdischen Lichte, worin er dem Zustande der himmlischen Wesen ähnlich schien, vormalte. Der Gedanke, daß diese Selizkeit nicht an die Haine von Delphi gebunden sey — daß die Quellen davon in mir selbst lägen — daß eben diese vermeintlichen Güter, welche mir mitten in ihrem Genusse so viele Unruhe mod Zerstreuung zugezogen, die einzigen Hindernisse meines wahren Slucks gewesen — diese Gedanken sehten mich in eine innerliche Freude, die mich gegen alle Bitterkeiten meines Schicksals unempsindlich machte; und dieß ging zuleht so weit, daß ich nach dem Tage meiner Verurtheilung ganz ungeduldig ward.

Allein eben diese Denkart, welche mir so viel Gleichgultigkeit gegen den Verlust meines Ansehens und Vermögens gab,
machte, daß ich das Vetragen der Athener aus einem moralischen Gesichtspunkt ansah, aus welchem es mir Abscheu und
Ekel erweckte. Meine Feinde schienen mir durch die Leidenschaften, von denen sie getrieben wurden, einigermaßen entschuldiget zu sepn: aber das Volk, das bei meinem Umsturz
nichts gewann, das so viele Ursachen hatte mich zu lieben, mich
wirklich so sehr geliebt hatte, und ist, durch eine bloße Folge
seiner Unbeständigkeit und Schwäche, ohne selbst recht zu wissen
warum, sich dummer Weise zum Werkzeuge fremder Leidenschaften und Absichten machen ließ, dieses Volk ward mir so
verächtlich, daß sich kein Vergnügen mehr an dem Gedanken
sand, ihm Gutes gethan zu haben. Diese Athener, die auf

ihre Vorzüge vor allen andern Nationen der Welt so eitel waren, stellten fich meiner beleidigten Gigenliebe als ein abichabiger Saufe bloder Thoren bar, die fich von einer fleinen Rotte verschmitter Spisbuben bereden ließen, Weiß für Schwarz anzusehen; die - bei aller Feinheit ihred Geschmade, wenn es darauf ankam, über die Versification eines Erinklieds ober die Kufe einer Tangerin zu urtheilen, weder Kenntniß noch Gefühl von Tugend und mahrem Verdienst hatten; die, bei ber heftigsten Gifersucht über ihre Freiheit, niemals großere Sflaven waren, ale wenn fie ihr chimarifches Valladium am tapfersten behauptet zu haben glaubten; die sich jederzeit der Ruhrung ihrer übelgefinnteften Schmeichler mit bem blindeften Bertrauen überlaffen, und nur in ihre tugendhafteften Mitburger, in ihre zuperlaffigften Kreunde, bas großte Mistrauen gesett hatten. Sie verdienen es, sagte ich zu mir felbit, daß sie betrogen werben! Aber den Triumph follen sie nicht er= leben, daß Agathon sich vor ihnen demuthige. Sie follen fühlen, was für ein Unterschied zwischen ihm und ihnen ist! Sie sollen fühlen, daß er nur desto größer ist, wenn sie ihm alle diese Klittern wieder abnehmen, womit sie ihn, wie Kinder eine auf furze Beit geliebte Puppe, umbangt haben; und eine ju fpate Reue wird fie vielleicht in furgem lehren, bag Aga= thon ihrer leichter als sie Agathons entbehren konnen!

Du siehest, schone Danae, daß ich mich nicht scheue, bir auch meine Schwachheiten zu gestehen. Dieser Stolz hatte ohne Zweisel einen guten Theil von eben der Eitelkeit in sich, welche ich den Athenern zum Verbrechen machte; aber vielleicht gehort er auch unter die Triebsebern, "womit die Natur eble

Gemuther versehen hat, um dem Druck widerwartiger Zusälle mit gleich starker Zurückwirkung zu widerstehen, und sich daburch in ihrer eigenen Gestalt und Größe zu erhalten." Die Athener rühmten ehmals meine Bescheidenheit und Mäßigung, zu einer Zeit, da sie alles thaten, um mich dieser Tugenden zu berauben. Aber diese Bescheidenheit sloß mit dem Stolze, der ihnen ist so anstößig an mir war, aus einerlei Quelle. Ich war mir eben so wohl bewußt, daß ich ihre Mißhandlungen nicht verdiente, wie ich ehmals sühlte, daß die Achtung, die sie mir bewiesen, übertrieben war; desto bescheidener, je mehr sie mich erhoben; desto stolzer und troßiger, je mehr sie mich herunter segen wollten.

## Fünftes Rapitel.

Bie Agathon fich vor ben Athenern vertheibigt. Er wird verurtheilt, und auf immer aus Griechensand verbannt.

Meine wenigen Freunde, hatten sich inzwischen in der Stille so eifrig zu meinem Besten vermandt, daß sie mir hoffnung machten, alles konne noch gut gehen, wenn ich mich nur
entschließen konnte, meine Bertheibigung nach dem Geschmack
und der Erwartung des Bolks einzurichten. Ich sollte mich
zwar so vollständig rechtsertigen als es immer möglich wäre,
sagten sie; aber am Ende sollt' ich mich doch den Athenern
auf Gnade oder Ungnade zu Füßen wersen. Meinen Feinden
durfte ich nach aller Schärse des Selbstvertheibigungs und

Biebervergeltungerechte begegnen: aber ben Athenern follte ich fcmeicheln, und, anstatt ihre Eigenliebe burch ben mindeften Borwurf zu beleidigen, bloß ihr Mitleiden zu erregen Vermuthlich wurde der Erfolg diefen Rath meiner Freunde, ber fich auf die Kenntniß des Charaftere eines freien Bolts grundete, gerechtfertiget haben; wenigstens ift gewiß, daß die ersten Bewegungen dieser Unbeständigen bereits angefangen hatten, dem Mitleiden und den Regungen ihrer pormaligen Liebe ju weichen. 3ch las es, ba ich bas Gerufte, von welchem ich zu bem Bolfe reben follte, bestieg, in vieler Augen, fab, wie fie nur darauf warteten, daß ich ihnen einen Beg zeigen mochte, mit guter Art, und ohne etwas von ihrer demofratischen Majestat zu vergeben, wieder zurud zu fommen. Aber fie fanden fich in diefer Erwartung fehr betrogen. Die Verachtung, womit mein Gemuth beim Anblick eines Bolles erfüllt wurde, welches mich vor wenigen Tagen mit fo ausschweifender Freude ins Gefängniß begleitet hatte, und bas Gefühl meines eignen Werthes, waren beibe ju lebhaft. Die Begierde ihnen Gutes ju thun, welche bie Geele aller meiner Sandlungen und Entwürfe gewesen war, hatte aufgebort. Ich wurdigte fie nicht, eine Schuprede zu halten, bie ich für eine Beschimpfung meines Charafters und Lebens gehalten hatte; aber ich wollte ihnen jum lettenmal die Bahr= heit fagen. Ehmald, wenn es darum zu thun gewesen war, fie von ihren eignen mahren Vortheilen zu überzeugen, hatte ich alle meine Beredsamkeit aufgeboten. Aber ist, ba bie Rede blog von mir felbst war, verschmahte ich den Beistand einer Kunft, worin der Ruf mir einige Geschicklichkeit zu=

fdrieb. In diefem Stude blieb ich meinem gefagten Borfate getreu; aber nicht ber Rurge und Gelaffenheit, bie ich mir vorgeschrieben hatte. Der Affect, in den ich unvermerkt ge= rieth, machte mich weitlaufig und zuweilen bitter. Meine Rebe enthielt eine ausammen gezogene Erzählung meines ganzen Lebenelaufe in Athen, der Grundfaße, welchen ich in ber Republik gefolgt mar, und meiner Gebanken von dem wahren Intereffe der Athener. 3ch ging bei biefer Gelegenheit ein wenig ftreng mit ihren Urtheilen und Lieblingeprojecten um. 3ch fagte ihnen, daß ich in der Sache der Schusverwandten eine Drobe gegeben hatte, nach was fur Maximen ich jederzeit in Bermaltung des Staats gehandelt haben murde: allein da diese Marimen fo weit von ihrer Gemuthebeschaffenheit und Denfart entfernt waren, fo murben fie febr weislich handeln, einen Menschen aus ihrem Mittel zu verbannen, welcher nicht gefonnen fer, ben Pflichten eines allgemeinen Kreundes ber Menfchen ju entfagen, um ein guter Burger von Athen ju fenn.

Der Schluß meiner Rebe liegt mir noch so lebhaft im Gebachtniß, daß ich ihn, als eine Probe des Ganzen, wortlich wiederholen will. "Die Götter (sagte ich) haben mich zu einer Zeit, da ich es am wenigsten hoffte, meinen Vater sinden laffen. Sein Ansehen und seine Reichthumer gaben mir weniger Freude, als die Entdeckung, daß ich mein Leben einem rechtschaffenen Manne zu danken hatte. Althen wurde durch ihn mein Vaterland. Ich sab es als den Plat an, den mir die Götter angewiesen das Beste der Menschen zu befordern. Die Vortheile dieser einzelnen Stadt waren in meinen Augen ein zu kleiner Gegenstand, um dem allgemeinen Besten der Menschbeit vorgesett zu werden; aber ich sab beides so genau mit ein= ander verknupft, daß ich nur alebann gewiß fenn konnte, jene wirklich zu erhalten, wenn ich biefes beforberte. Rach biefen Grundfagen babe ich in meinem offentlichen Leben gebandelt. und biefe Sandlungen haben mir euern Unwillen zugezogen. Die Athener wollen auf Untoften bes menfchlichen Gefchlechts groß fenn; und fie werden es fo lange fenn wollen, bis fie, in Retten, welche fie fich felbft fcmieden, und beren fie murdig find fobald fie über Stlaven gebieten wollen, allen ihren Ehr= geig auf ben rühmlichen Borgug einschränfen werden, die beften. Sprecher und bie gelenkigsten Pantomimen in der Welt gu fevn. Aber von Agathon erwartet nicht, daß er euern Lauf auf diesem Wege, den die Gefälligkeit eurer Redner mit Blumen bestreut, beschleunigen helfe. Mein Privatleben hat euch bewiesen, daß die Grundfage, nach welchen ich eure offentlichen Sandlungen zu leiten gewünscht batte, bie Magregeln meines eigenen Berhaltens maren. Mein Bermogen bat mehr gum Gebrauch eines jeden unter euch, als ju meinem eigenen gedienet. 3ch babe mir Undankbare verbindlich gemacht, und diefe Erfahrung lehrt mich, . Guter mit Gleichgultigfeit jurud: zulaffen, welche ich übel anwandte, da ich sie am besten an= suwenden glaubte. Dieß, ihr Athener, ift alles, was ich euch ju meiner Vertheidigung ju fagen habe. Ihr fend nun, weil euch die Menge eurer Arme zu meinem herrn macht, Meifter über meine Umstände, und, wenn ihr wollt, über mein Leben. Berlangtiehr meinen Tod, fo meldet mir nur, was ich in eurem Namen bem weisen und guten Gofrates fagen foll, gu bem ihr mich ichiden werbet. Begnugt ihr euch aber mich

and euern Augen zu verbannen: fo werbe ich, mit bem letten Blide nach einem einst geliebten Vaterland, eine Thrane auf das Grab eurer Gludseligkeit fallen laffen; und, indem ich, aufhore ein Athener zu seyn, in jedem Winkel der Welt, worin Tugend sich verbergen darf, ein besseres Vaterland sinden."

Es ift leicht zu vermuthen, schone Danae, bag eine Apologie and biefem Tone nicht geschickt war, mir ein gunftiges Urtheil auszuwirfen. Die Erbitterung, welche baburch in den Gemuthern erregt wurde, die fich an bem angenehmen Schaufpiel, mich por ihnen gedemuthiget ju feben, ju weiben gehofft batten, mar auf allen Gefichtern ausgebrudt. Demungeachtet fab ich niemals eine großere Stille unter bem Bolf, als ba ich aufgehort hatte ju reben. Gie fühlten, wie es ichien, wi= ber ihren Willen, daß die Tugend Chrfurdt einprägt. Aber eben dadurch murde fie ihnen besto verhaßter, je starter sie den Worzug fühlten, ben fie bem beflagten, verlaffenen und von allen Auszierungen bes Glude entblogten Agathon über bie herren feines Schickfals gab. 3ch weiß felbst nicht wie es guging, bag mir mein guter Genius aus biefer Gefahr heraus half. Genug, ale bie Stimmen gefammelt waren, fand fich, baß die Richter, gegen die hoffnung meiner Unflager, fich begnugten, mich auf ewig aus Griechenland zu verbannen, bie Balfte meiner Guter jum gemeinen Befen ju gieben, und bie andre Salfte meinem Bermandten jugusprechen. Die Gleich= gultigfeit, womit ich mich biefem Urtheil unterwarf, wurde in biesem fatalen Augenblice, ber alle meine Sandlungen in ein faliches Licht fette, für einen Trot aufgenommen, welcher mich alles Mitleibens unmurbig machte. Gleichwohl erlaubte man

meinen Freunden, sich um mich zu versammeln, mir ihre Dienste anzubieten, und mich aus Athen zu begleiten; welches ich, ungeachtet mir eine längere Frist gegeben worden war, noch in eben der Stunde mit so leichtem Herzen verließ, als ein Gefangener den Kerfer verläßt, aus dem er unverhofft in Freiheit geseht wird. Die Thränen der wenigen, die mein Fall nicht von mir verscheucht hatte, und meiner guten Hausgenosen, waren das einzige, was, bei einem Abschiede, den wir auf ewig von einander nahmen, mein Herz erweichte; und ihre guten Wunsche alles, was ich von den Anerbietungen ihrer mitleidigen und dankbaren Vorsorge nahm.

3ch befand mich nun wieder ungefahr in eben ben Um= ftanden, worin ich, vor einigen Jahren, unter dem Copreffenbaum im Vorhofe meines noch unbekannten Vaters zu Korinth gelegen hatte. Die großen Beranderungen, die mannichfaltigen Scenen von Reichthum, Ansehen, Gewalt, und außerlichem Schimmer, burch welche mich bas Glud in biefer furgen 3wi= ichenzeit herum gedreht hatte, waren nun wie ein Traum vorüber. Aber die mefentlichen Vortheile, die von allen diefen Begegnissen in meinem Geist und herzen zuruck geblieben maren, überzeugten mich, daß ich nicht geträumt hatte. Ich fand mich um eine Menge nüblicher und schöner Kenntnisse, um die Entwicklung und Uebung meiner Kabigkeiten, um bas Bewußtseyn vieler guter Sandlungen, und um eine Reihe wichtiger Erfahrungen, reicher als guvor. 3ch hatte ben Geift der Republiken, den Charakter des Bolks, die Eigenschaften und Wirkungen einiger mir vorher unbekannten Leidenschaften tennen gelernt, und Gelegenheit genug gehabt, vieler irrigen

Einbildungen los zu werden, welche man sich von der Welt zu machen pflegt, wenn man sie nur von ferne, und ohne selbst in ihre Geschäfte eingestochten zu senn, betrachtet. Ju Delphi hatte man mich (zum Erempel) gelehrt, daß sich das ganze Gebäude der republicanischen Verfassung auf die Tugend gründe. Die Athener lehrten mich hingegen, daß die Tugend an sich selbst nirgends weniger geschäft wird als in einer Republis, den Fall ausgenommen, da man ihrer vonnöthen hat; und in diesem Falle wird sie unter einem Despoten eben so hoch geschäft und nicht selten besser belohnt.

Ueberhaupt hatte mein Aufenthalt in Athen die erhabene Theorie von der Vortrefflichkeit und Burde der menschlichen Natur, wovon ich eingenommen war, schlecht bestätiget: und bennoch fand ich mich barum nicht geneigter von ihr zuruck zu kommen. Ich legte alle Schuld auf die Anstedung allzu gro-Ber Gefellichaften, auf die Mangel der Gefetgebung, auf das Privatintereffe, welches bei allen polizirten Bolfern, durch ein unbegreifliches Verfeben ihrer Gefengeber, in einem beftandi= gen Streite mit bem gemeinen Besten liegt. Rurg, ich bachte darum nicht schlimmer von der Menschheit, weil sich die Athener unbeständig, ungerecht und undankbar gegen mich bewiefen hatten. Aber ich faßte einen besto startern Widerwillen gegen eine jede andre Gefellschaft, als eine folche, welche fich auf übereinstimmende Grundsabe, Tugend und Bestrebung nach sittlicher Bolltommenheit grundet. Der Verluft meiner Guter und die Verbannung aus Athen ichien mir die wohlthatige Veranstaltung einer für mich besorgten Gottheit zu fenn, welche mich badurch meiner wahren Bestimmung habe

wieder geben wollen. Es ist febr vermuthlich, daß ich durch Anwendung gehöriger Mittel, durch das Unsehen meiner auswartigen Freunde, und felbst durch die Unterstüßung der Feinde der Athener, welche mir gleich ju Anfang meines Processes beimlich angeboten worden war, vielleicht in furzem wieder Bege gefunden haben fonnte, meine Gegner in dem Genuß ber Kruchte ihrer Bosheit ju fibren, und triumphirend nach Athen zurudzukehren. Allein folde Anschläge und folde Mittel ichieten fich nur fur einen Ehrgeizigen, welcher regieren will um feine Leidenschaften zu befriedigen. Mir fiel es nicht ein, die Athener zwingen zu wollen, daß fie fich von mir Gu= tes thun laffen follten. Ich glaubte durch einen Berfuch, der mir durch ihre eigene Schuld miglungen war, meiner Pflicht gegen bie burgerliche Gefellschaft ein Genuge gethan zu haben, und nun vollkommen berechtiget zu fenn, die natürliche Freiheit, welche mir meine Verbannung wieder gab, jum Vortheil meiner eigenen Gluckfeligkeit anzuwenden. 3ch beschloß alfo, den Borfat, den ich ju Delphi fcon gefaßt hatte, nunmehr ins Werk zu fegen, und die Quellen der morgenlandischen Beisheit, die Magier, und die Gymnosophisten in Indien gu besuchen, in deren geheiligten Gindden ich die mabren Gott= heiten meiner Seele, die Weisheit und die Tugend (von welchen, wie ich glaubte, nur unwesentliche Phantomen unter den übrigen Menfchen herum fcmarmten) zu finden hoffte.

Aber eh' ich auf die Jufalle tomme, durch welche ich an ber Ausführung dieses Borhabens gehindert und in Gestalt eines Stlaven nach Smorna gebracht murde, muß ich meiner

١

jungen Freundin wieder erinnern, die wir feit meiner Ber= febung nach Athen aus dem Gesichte verloren haben.

## Sechstes Rapitel.

Ugathon enbigt feine Ergablung.

Die Veranderung, welche mit mir vorging, da ich aus ben Sainen von Delphi auf den Schauplat der geschaftigen Welt, in bas Getummel einer volfreichen Stadt, in die unruhigen Bewegungen einer zwischen Demofratie und Aristofratie bin und ber treibenden Republif, und in das moralifche Chaos ber burgerlichen Gefellschaft trat, worin Leibenschaften mit Leidenschaften, Absichten mit Absichten, in einem allgemeinen und ewigen Streit gegen einander rennen, und nichts beständig, nichts gewiß, nichts bas ist was es scheint. noch die Gestalt behalt die es hat, - diese Beranderung mar fo groß, baß ich ihre Wirfung auf mein Gemuth burch nichts anders zu bezeichnen weiß, als durch die Vergleichung mit ber Betäubung, worin (nach meinem Freunde Plato) unfre Seele eine Beit lang, von fich felbft entfremdet, liegen bleibt, nachbem fie aus bem Ocean bes reinen urfprunglichen Lichts, ber die überhimmlischen Raume erfüllt, ploblich in ben Schlamm bes groben irdischen Stoffes herunter gesturget worden ift. Die Menge ber neuen Gegenstande, welche von allen Seiten auf mich eindrang, verschlang die Erinnerung derjenigen, welche mich vierzehn Jahre lang umgeben hatten. 3ch hatte

Mube mich selbst zu überreben, baß ich eben berjenige sep, ber im Tempel zu Delphi den Fremden die Merkwürdigkeiten desfelben gewiesen und erklärt hatte. Sogar das Andenken meiner geliebten Pspche wurde eine Zeit lang von diesem Nebel,
der meine Seele umzog, verdunkelt.

Allein dieg bauerte nur fo lange, bis ich bes neuen Elemente, worin ich ist lebte, gewohnt worden mar. Denn nun permißte ich ihre Begenwart besto lebhafter wieder, je großer das Leere war, welches die Beschäftigungen und selbst die Ergobungen meiner neuen Lebensart in meinem herzen ließen. Die Schauspiele, die Gastmabler, die Tange, die Musteübungen, konnten mir jene feligen Nachte nicht erfeben, die ich in den Entzudungen einer gauberischen Begeisterung an ihrer Seite jugebracht hatte. Aber, fo groß auch meine Sehnsucht nach diesen verlornen Freuden mar, fo beunruhigte mid boch weit mehr die Vorstellung bes ungludlichen Buftanbes, in welchen die rachgierige Eifersucht der Pothia meine Areundin vermuthlich verfest batte. Den Ort ihres Aufenthalts ausfindig zu machen, schien beinahe eine Unmöglichkeit. Denn entweder hatte die Priefterin fie fern genug von Delphi, um und alle hoffnung bed Wiedersehend ju benehmen, verfaufen, oder fie gar an irgend einer entlegnen barbarifchen Rufte ausseben und bem Bufalle Preis geben laffen. Allein, da ber Liebe nichts unmöglich ift, fo gab ich auch die hoffnung nicht auf, meine Pfpche wieder ju finden. Ich belud alle meine Freunde, alle Fremden die nach Athen tamen, alle Raufleute, Reisende und Seefahrer mit dem Auftrage, sich allent= balben wohin sie kamen nach ihr zu erkundigen; und damit sie

weniger verfehlt werden konnte, ließ ich eine ungablige Menge Copien ihres Bildniffes machen, welches ich felbft, oder vielmehr der Gott der Liebe durch meine Sand, in der vollfom= mensten Aehnlichkeit, nach bem gegenwärtigen Original ge= zeichnet hatte, ba wir noch in Delphi maren. Ich geftebe bir fogar, daß das Verlangen meine Pfoche wieder zu finden (anfänglich wenigstens) ber hauptfachlichfte Beweggrund mar, warum ich mich in der Republik hervorzuthun suchte. Denn nachdem mir alle andern Mittel fehl gefchlagen waren, fchien mir nichts übrig zu bleiben, als meinen Namen fo befannt gu machen, daß er ihr gu Ohren tommen mußte, fie mochte auch fenn wo fie wollte. Diefer Weg war in ber That etwas weitläufig. Ich hatte zwanzig Jahre in Einem fort großere Thaten thun konnen ale Bercules und Thefeus, ohne daß die Syrtanier, die Maffageten, die Sibernier oder die Laftrigonen, in deren Sande sie inzwischen hatte gerathen konnen, mehr von mir gewußt hatten als die Einwohner des Mondes. Bu gutem Glude fand ber Schubgeist unfrer Liebe einen furgern Weg und zusammen zu bringen, wiewohl in der That nur, um und Gelegenheit zu geben, auf ewig von einander Abschied au nebmen.

heir fuhr Agathon fort, der schonen Danae die Begebenheiten zu erzählen, die ihm auf seiner Banderschaft bis auf die Stunde, da er mit ihr bekannt wurde, zugestoßen, und wovon wir dem Leser bereits im ersten und zweiten Buche diefer Geschichte Rechenschaft gegeben haben: und nachdem er sich auf Untosten des weisen hippias ein wenig lustig gemacht hatte, entbedte er seiner schonen Freundin (welche seine ganze Er-

gablung nirgende weniger langweilig fand ale an biefer Stelle) alles, was von dem erften Anblick, -ba er fie gesehen, in feinem herzen vorgegangen war. Er überredete fie, mit eben ber Aufrichtigfeit, womit er felbft es ju empfinden glaubte: "daß fie allein dazu gemacht gewesen fen, feine Begriffe von ibealischen Volltommenheiten und einem überirdischen Grabe von Gludfeligfeit zu realifiren; bag er, feitbem er fie liebe und von ihr geliebt fen, ohne feiner ehemaligen Denkungeart ungetreu zu werden, nur von dem was darin übertrieben und dimarifd gemefen, und zwar bloß baburch gurudgefommen fen, weil er bei ihr alles dasjenige gefunden, wovon er sich vorber nur in ber hochsten Begeisterung feiner Einbilbungs= fraft einige unvolltommene Schattenbegriffe habe machen ton: nen; und weil es naturlich fen, daß die Einbildungsfraft zu wirfen aufhore, sobald ber Seele nichts mehr zu thun übrig fen, als anjuschauen und zu genießen."

Mit Einem Worte, Agathon hatte vielleicht in seinem Leben nie so sehr geschwärmt, als iht, da er sich, im höchsten Grade der verliebten Bethörung, einbildete, daß er alles was er der leichtglänbigen Danae vorsagte, eben so gewiß und unmittelbar sehe und sühle, als er ihre schönen, vom Geiste der Liebe und von aller seiner berauschenden Wollust trunknen Augen auf ihn geheftet sah, oder das Klopsen ihres Herzens unter seinen brennenden Lippen sühlte. Er endigte damit: "Er hoffe durch seine ganze Erzählung ihr begreislich gemacht zu haben, warum, nachdem er schon so oft, bald von den Menschen, bald vom Glücke, bald von seinen eigenen Eindildungen betrogen worden, es entsehlich für ihn seyn würde,

menn er fich jemals in der hoffnung betrogen fande, fo vollfommen und beständig von ihr geliebt zu werden, ale es zu feiner Gludfeligfeit nothig fep." Er geftand ihr, mit einer Offenbergigfeit, welche vielleicht nur eine Danae ertragen tonnte, daß eine lebhafte Erinnerung an die Beiten feiner erften Liebe, begleitet von der Borftellung aller der feltfamen Bufalle, Beranderungen und Ratastrophen, die er in einem Alter von funf und zwanzig Jahren bereits erfahren, ihn auf eine Reibe melancholischer Gebanten gebracht habe, worin es ibm fcwer gewesen fen, feine gegenwartige Gludfeligfeit für etwas mehr als für ein abermaliges Blendwert feiner Phantafie ju halten. "Gerade bas Uebermaß berfelben, fagte er, ift es, was mich befürchten machte, aus einem fo iconen Traum aufzuwachen. Kannst du es mir verdenten, liebenswurdige Danae, - o du, die burch bie Reigungen beines Geiftes, auch ohne diese Liebe athmende Gestalt, ohne biese Schonbeit, beren Anschauen himmlische Wesen dir gegenüber angufeffeln vermogend ware, durch die bloge Schonheit beiner Seele und den magischen Reiz eines Geiftes, der alle Borguge, alle Gaben, alle Grazien in fich vereinigt, meinen Beift aus bem himmel felbst zu bir herunter gieben murbeft! - Ronntest bu mir verdenten, daß ich vor ber blogen Moglichkeit beine Liebe jemale verlieren ju fonnen, wie vor ber Bernichtung meines ganzen Wesens, erzittre? — Lag mich, laß mich die Gewisheit, daß es nie geschehen tonne, immer in deinen Augen lefen, immer von beinen Lippen boren, und in beinen Armen fühlen! Und wenn diefe vergotternde Bezauberung jemals aufhören foll: fo nimm im letten Augenblic alle beine

Macht zusammen, und laß mich vor Entzuden und Liebe ju deinen Rugen fterben!"

Bon der Antwort, womit Danae diese Ergießungen einer alubenden Bartlichfeit erwiederte, lagt fich das Wenigfte mit Borten ausdruden; und bieß tann, nach allem was wir bereits von ihren Gefinnungen für unfern Selben gefagt baben, der kaltsinnigste von unsern Lesern sich fo gut vorstellen als wir es ihm fagen konnten. Daß fie ihm übrigens fehr boflich für bie Erzählung feiner Geschichte gebankt, und große Freude darüber empfunden habe, in diefem Stlaven, der die Alcibiaden und ben liebenswurdigen Corus felbft aus ihrem Berim ausgeloscht hatte, den ruhmvollen Agathon, den Jung-Aing, den das Gerüchte zum Wunder feiner Zeit gemacht hatte, ju finden; und daß fie ihm hieruber viel Schones gefagt haben werde, - versteht fich von felbst. Dieg und alles, was eine jebe andere, die feine Dange gewesen ware, in ben vorliegenden Umftanden auch gefagt hatte, wollen wir (fo wie Me die feinen Anmerkungen und Scherze, wodurch fie in gewisen Stellen seine Erzählung unterbrochen hatte) über= hupfen, um ju andern Dingen, die in ihrem Gemuthe vorginsen, zu kommen, welche der größte Theil unferer Leferinnen (wir beforgen es, oder hoffen es vielmehr) nicht aus fich felbit errathen batte, und welche wichtig genug find, ein eigenes Kapitel zu verdienen.

# -Neuntes Buch.

Fortsetzung der Geschichte Agathons und der schönen Danae bis zur heimlichen Entweichung des erstern aus Smyrna.

## Erstes Rapitel.

Ein ftarfer Schritt jur Entjauberung unfere Selben.

Die vertrauliche Erzählung, welche Agathon seiner zartelichen Freundin von seinem ganzen Lebenslause gemacht, die Offenherzigkeit, womit er ihr die innersten Triebsedern seiner Seele aufgedeckt, und die vollständige Kenntniß, welche sie das durch von einem Liebhaber, an dessen Erhaltung ihr so viel gelegen war, empfangen hatte, ließen sie gar bald einsehen, daß sie vielleicht mehr Ursache habe über die Beständigkeit seiner Liebe beunruhigt zu sepn, als er über die Dauer der ihrigen. So schmeichelhaft es für ihre Citelkeit war von einem Agathon geliebt zu sepn, so hatte sie doch für die Ruhe ihres Herzens lieber gewollt, daß er keine so schmmernde Rolle in der Welt gespielt haben möchte. Sie besorgte nicht unbillig, daß es äußerst schwer seyn wurde, einen jungen Helden, der durch so

feltene Gaben und Tugenden ju ben ebelften Auftritten bes geschäftigen Lebens bestimmt ichien, immer in ben Blumenfeffeln der Liebe und eines wollustigen Mußiggangs gefangen zu halten. 3mar schien die Art seiner Erziehung, ber sonderbare Schwung ben feine Ginbilbungefraft baburch erhalten, feine herrschende Reigung zur Unabhängigkeit und Rube des freculativen Lebens (welche burch die Streiche, die ihm bas Glad in einer fo großen Jugend bereits gespielt, neue Starte bekommen hatte), nebst dem Sang jum Bergnugen, der, im Gleichmaße mit der außerorbentlichen Empfindlichfeit feines Herzens, die Ruhmbegierde bei ihm nur zu einer subalternen Leidenschaft machte - alles dieß schien ihr zwar zu dem Borhaben, ihn ber Welt zu rauben und für fich felbft zu behalten, nicht wenig beforderlich zu fenn. Aber eben diese schwarmerische Einbildungefraft, eben biefe Lebhaftigfeit der Empfindungen, waren auf einer andern Seite mit einer gewissen naturlichen Unbeständigfeit verbunden, von welcher sie alles zu befürchten batte. Ronnte fie, mit aller Citelfeit, wozu bas Bewußtfern ihrer felbst und ber allgemeine Beifall fie berechtigte, fich felbst bereden, daß sie diese idealische Bolltommenheit wirklich be= fibe, welche bie begeisterten Augen ihres Liebhabers an ihr faben? Und da nicht sie felbst, fondern diese idealische Volltommenheit der eigentliche Gegenstand feiner Liebe mar: auf was für einem unfichern Grund berubete eine Soffnung, welche voraussette, daß die Bezauberung immer dauern werde!

Diese lette Betrachtung machte sie gittern; — benn sie fühlte mit finer immer gunehmenden Starte, daß Agathon au ihrer Gludseligkeit unentbehrlich geworben mar. Aber (fo

ist die betrügliche Natur bes menschlichen Bergens!) eben darum, weil der Berlust ihres Liebbabers fie elend gemacht haben wurde, hatten alle Borftellungen, die ihr mit feinem beständigen Befit schmeichelten, doppelte Araft, ein Berr gu überreden, welches nichts anders fuchte als getäuscht zu werden. Sie bildete sich alfo ein, daß der Sang zu demjenigen, mas man Wolluftigfeit ber Seele nennen tonnte, ben wesentlichften Bug von der Gemuthebeschaffenheit unfere helben ansmache. Seine Philosophie selbst schien fie in dieser Meinung zu bestätigen, und (bei aller ihrer Erhabenheit über den groben Materialismus des größten Saufens der Sterblichen) in der That mit den Grundsähen des Aristippus, welche vormals ihre eigenenkaewesen waren, in Ginem Dunkte ausammen zu laufen. Der gange Unterschied lag, wie ihr bauchte, blog barin, bas dieser die Bolluft, die er um letten Biele ber Weisheit machte, mehr in angenehmer Bewegung der Sinnen, in den Befriedigungen eines geläuterten Geschmads, und in ben Grabblichkeiten eines von allen unruhigen Leidenschaften befreiten gefelligen Lebens, - Agathon bingegen diefe feinere Wolluft, wovon er in den stillen hainen des Delphischen Tempels sich ein fo liebenswurdiges Phantom in den Ropf gefest hatte, mehr in den Vergnügungen der Einbildungetraft und des Herzens fuchte. Eine Obilosophie, bei welcher er (nach der scharffinnigen Beobachtung unfrer Schonen) fogar von Seiten der finnlichen Lust mehr gewaum als verlor; indem diese von den verschönernden Einfluffen einer begeisterten Einbilbung und den zärtlichen Rührungen und Ergießungen eines gefühlbollen Berzens ihren machtigsten Reiz erhalt. Dieß als gewiß vorausge:

fest, glaubte sie von der Unbeständigkeit, welche sie, nicht ohne Grund, als eine Eigenschaft einer allzu geschäftigen und hoch gespannten Einbildungskraft anfah, nichts zu besorgen zu haben, so lange es ihr nicht an Mitteln sehlen wurde, seinen Geist und sein Herz zugleich, und mit einer solchen Abwechselung und Mannichsaltigkeit zu vergnügen, daß eine weit längere Zeit, als die Natur dem Menschen zum Genießen angewiesen hat, nicht lang genug wäre, ihn eines so angenehmen Zustandes überdrüssig zu machen. Sie hatte Ursache, dieses um so mehr zu glauben, da sie aus Erfahrung wußte, daß die Energie der Einbildungskraft desto mehr abnimmt, je weniger Leeres der Genuß wirklicher Vergnügungen im Herzen zurückläßt, und je weniger ihr Zeit gelassen wird, etwas Angenehmeres als das Gegenwärtige zu wünschen.

Es ift noch nicht Zeit über diese Grundstäße der schonen Danae unsere eigenen Gedanken zu sagen. Sie mochten, von einer gewissen Seite betrachtet, richtig genug sepn; aber wir beforgen sehr, daß sie sich in dem Gedrauch der Mittel, woodurch sie ihren Zweck zu erhalten hoffte, betrogen sinden werde. In der That liebte sie zu aufrichtig und zu heftig um gute Schlisse zu machen; und ihr Herz sührte sie nach und nach, whne daß sie es gewahr wurde, weit über die Gränzen der Mäßigung weg, bei welcher sie sich anfangs so wohl befunden hatte. Vielleicht mochte auch eine geheime Eisersucht über die gute Psyche sich mit ins Spiel gemischt und sie begierig gemacht haben, sogar die Erinnerung an die Freuden seiner ersten Liebe aus seinem Gedächtniß auszulöschen. So viel ist gewiß, daß sie, — vor lauter Begierde unsern Helben mit

Gludfeligkeiten zu überschütten, ihm eine granzenlose Liebe zu zeigen, und ihn einen solchen Grad von Wonne, über welchem dem Herzen nichts zu wünschen und der Phantasie nichts zu ersinnen übrig bliebe, erfahren zu machen, — einen Weg einschlug, auf dem sie ihres Zwedes nothwendig versehlen mußte.

Agathon, nachdem er (bem neuen Plane feiner mehr gartlichen als bebutsamen Geliebten zufolge) etliche Bochen lang alles was die Liebe Supes und Entzüdendes hat genoffen batte, verfiel unvermertt in eine gewiffe Mattigfeit ber Seele, welche wir nicht kurger ju beschreiben wiffen, als wenn wir fagen: daß sie volltommen das Biderspiel von der Begeisterung war, worin wir ibn bisher gesehen haben. Man wurde sich irren, wenn man biefe Entgeisterung einer fo unedeln Urfache beimeffen wollte, als diejenige war, welche ben verachtenswurdigen Selben des Petronius nothigte, feine Buffucht gu ben Beschwörungen und Brennneffeln ber alten Enothea gu Wir finden weit mabricbeinlicher, bag bie mabre Urfache bavon in feiner Seele lag; bag fie aus einer Ueberfullung mit Bergnugen, auf welche nothwendig eine Art von Betaubung folgen mußte, ihren Ursprung nahm. Die menschliche Natur icheint nur eines gewiffen Mages von Vergnugen fabig gu fenn, und einen anhaltenden Buftand von Entzudung eben fo wenig ertragen zu tonnen, als eine lange Dauer bes außerften Schmerzens. Beibes frannt endlich bie Merven ab, und bringt und zu einer Art von Ohnmacht, in welcher wir gar nichts mehr zu empfinden fabig find.

Was indeffen auch die Urfache einer für die Absichten ber

Dange fo nachtheiligen Beranderung gewesen fenn mag, bieß ift gewiß, die Wirkungen derselben nahmen in kurzer Zeit so febr au. daß Agathon Muhe hatte fich felbit zu erkennen, oder zu begreifen wie es mit dieser seltsamen Bermandlung juge= gangen fep. Ein magischer Nebel ichien von feinen erstaunten Augen abzufallen. Die ganze Natur zeigte fich ihm in einer andern Geftalt, verlor biefen reigenden Firnig, womit fie ber Beift der Liebe überzogen hatte. Diefe Garten, vor wenigen Tagen der Aufenthalt aller Freuden und Liebesgotter, diese elpfifchen Saine, diefe irrenden Rosengebusche, worin die laufchende Wolluft fich fo gerne verborgen hatte, um befto gewiffer erhafcht zu werden, - erwedten ist durch ihren Anblid nichts mehr, als jeder andre schattige Plat, jedes andre Gebufche. Die Luft, die er athmete, war nicht mehr biefer fuße Athem der Liebe, von dem jeder Sauch die Flammen feines Bergens ftarter aufzuwehen ichien. Die ichone Danae fant unvermerkt von der idealischen Bollfommenheit zu bem gewöhnlichen Werth einer jeden ichonen Frau herab; und er felbft, der vor turgem fich an Wonne den Gottern gleich gefchaget hatte, fing an fehr ftarte Zweifel ju befommen, ob er in diefer weibischen Gestalt, in welche ihn die Liebe ver-Fleidet batte, den Namen eines Mannes verdiene?

Man wird nicht zweiseln, daß in diesem Zustande die Erinnerungen bessen, was er ehemals gewesen war, — ber wundervolle Traum, ben er je langer je mehr für das Werk irgend eines wohlthätigen Geistes, vielleicht des abgeschiedenen Schattens seiner geliebten Pspche, zu halten bewogen war, — die Stimme der Tugend, die er einst angebetet, welcher er

1.7

alles aufgeopfert, und die Vorwurfe, die sie ihm icon vor einiger Zeit über ein unrühmlich in trager Wollust babin fomelgendes Leben ju machen angefangen, - gute Gelegenbeit batten, fein Berg, beffen beste Reigungen ichon auf ibrer Seite maren, mit vereinigter Starte anzugreifen. Sie batten es beinabe ganglich wieder eingenommen, als er erft deutlich gewahr murbe, wohin ihn die Betrachtungen, denen er Ach überließ, nothwendig führen mußten. Er erschrack, ba er fah, daß nichts als die Klucht von einer allzu reizenden Baubrerin ihm feine vorige Gestalt wieder geben konne. — Sich von Danae zu trennen! auf ewig zu trennen! - biefer Gebante benahm feiner Seele auf einmal alle die Starte wieder, welche fie wieder in fich zu fühlen anfing, weckte alle Erinnerungen, alle Empfindungen feiner entschlummerten Leidenfcaft wieder auf. Sie, die ibn fo inbrunftig lebte, - fie, bie ihn fo gludlich gemacht hatte, - ju verlaffen, - für alle thre Liebe, für alles was sie für ihn gethan hatte, auf eine fo verbindliche, fo edle Art gethan hatte, fie ben Qualen einer mit Undank belohnten Liebe Preis zu geben! - "Rein, su einer fo niederträchtigen, so häßlichen That konnte sich fein Berg nicht entschließen. Die Lugend felbft, welcher et feine eigene Befriedigung aufzuopfern bereit war, fonnte ein fo undankbares und grausames Verfahren nicht aut beißen."

Wir überlaffen es der Entscheidung falterer Sittenlehrer, ob die Tugend das konnte oder nicht. Genng, unser held war von dem lettern so lebhaft überzeugt, daß er, — anstatt auf Gründe zu denken, womit er die Sophistereien der Liebe hatte vernichten können, — in vollem Ernst auf Mittel be-

bacht war, das Interesse seines herzens und die Lugend, welche ihm nicht unverträglich zu senn schienen, auf immer mit einander zu vereinigen.

Danae hatte ingwischen, wie leicht zu erachten ift, die Beranderung, die in feiner Geele vorgegangen mar, im erften Augenblide, ba fie merklich wurde, wahrgenommen. Maein bie aute Krau war weit entfernt, feinem Bergen bie Schulb davon beigumeffen. Sie betrog fich felbit über die mahre Ur: fache, und glaubte, die Beranderung des Orts und eine fleine Entfernung murden ihm in furgem alle die Lebhaftigfeit bet Empfindung wieder geben, die er verloren zu haben ichien. Die Wiederfehr in die Stadt, wo fie einander nicht immer feben murben, wo ihre Liebe fich zu verbergen genothiget jenn, und dadurch den Reix eines geheimen Verständnisses erhalten wurde; die Berftreuungen bes Stadtlebens, die Gefellichaft, die Lustbarkeiten, wurden ihn (glaubte sie) bald genug wieder se feurig ale jemale in ihre Arme gurudführen. Gie überredete ihn also ihr nach Smorna zurud zu folgen, wiewohl die schöne Jahrszeit noch nicht ganz zu Ende war. wußte fie (obne daß es ichien, daß fie Sand dabei babe) eine Menge Gelegenheiten zu veranstalten, wodurch sie einander feltner wurden. Wenn fie fich wieder allein befanden, flog fie ihm zwar eben so zartlich in die Arme als jemats; aber fie vermied alles, mas zu jener allzu wolluftigen Berauschung (in welche fie ibn, fo oft fie wollte, burch einen einzigen Blick fegen fonnte) geführt hatte, und that es mit einer fo auten Art, daß er teinen besondern Borfat dabei gewahr merben fonnte. Rurg, fie wußte die feurigste Liebe unvermertt fo geschickt in die zärtlichste Freundschaft zu verwandeln, daß Agathon (welcher weder Kunst noch Absicht unter ihrem Betragen argwohnte) ganz treuherzig in die Schlinge siel, und in kurzem wieder so zärtlich und dringend wurde, als ob er erst ansangen müßte sich um ihr Herz zu bewerben. Zwar war es nicht in ihrer Sewalt, ihm jene Begeisterung mit allem ihrem zauberischen Gesolge wieder zu geben, welche, wenn sie einmal verschwunden ist, nicht wieder zu kommen pflegt. Aber die Lebhaftigkeit, womit ihre Neizungen auf seine Sinzwen, und die Empsindungen der Dankbarkeit und Freundschaft auf sein Herz wirkten, brachten doch ungefähr die nämlichen Erscheinungen hervor; und da man gewohnt ist gleiche Wirzkungen gleichen Ursachen zuzuschreiben, so ist es nicht under greissich, wie beibe sich sien Zeit lang hierin betrügen konnten, ohne nur zu vermuthen, daß sie betrogen wurden.

Es ist sehr zu vermuthen, daß es bei dieser schlauen Mäßigung, wodurch die schone Danae die Folgen ihrer vorigen Unvorsichtigkeit wieder gut zu machen wußte, um unsern Helden geschehen gewesen ware; und daß seine Tugend unter diesem zweiselhaften Streit mit seiner Leidenschaft, bei welchem wechselweise bald die eine, bald die andere die Oberhand behielt, endlich gefällig genug geworden ware, sich mit ihrer schonen Feindin in einen unrühmlichen Bergleich einzulassen: wosern nicht Danae, durch den unglüclichsten Zufall, der ihr mit einem so sonderbaren Mann als Agathon nur immer bezegenen konnte, auf einmal mit seiner Hochachtung alles, was sie bisher noch im Besis seines Herzens erhielt, verloren hätte. Eine einst geliebte Person behält (auch wenn das Kie-

ber der Liebe vorbei ist) noch immer eine große Gewalt über unser Herz, so lange sie unsere Hochachtung nicht verloren hat. Agathon war zu edelmuthig, die schone Danae für ihre Schwachbeit gegen ihn selbst dadurch zu bestrafen, daß er ihr darum das mindeste von der seinigen entzogen hätte. Aber so bald es dahin gesommen war, daß er sich in seiner Meinung von ihrem Charaster und moralischen Werthe betrogen zu haben glaubte; sobald er sich gezwungen sah sie zu verachten, hörte sie auf Danae für ihn zu sevn; und durch eine ganz natürliche Folge, wurde er in dem nämlichen Augens blicke wieder Agathon.

## Zweites Rapitel.

Borbereitung jum Folgenden. Meue Anschlage bes Cophifien Sippias.

Hippias nannte sich einen Freund der schonen Danae, oder hatte sich wenigstens vermöge einer Bekanntschaft von mehr als zehn Jahren in den Besit aller Borrechte eines Freundes geset. Die Sewohnheit einander zu sehen, die Unterhaltung, die eines in des andern Umgang fand, gewisse Nedereinstimmungen ihrer Denkungsart, vielleicht auch die besondere Gunst, worin er (der gemeinen Meinung nach) ehemals dei ihr gestanden: alles dieß hatte diese Art von Vertraulichkeit unter ihnen hervorgebracht, welche von den Weltsleuten sur Freundschaft gehalten wird, und auch in der That alle Freundschaft ist, deren die meisten von ihnen fähig sind;

wiewohl im Grunde nichts Besseres als eine stillschweigende Uebereinkommniß, eingnder so lange gewogen zu sepn, als es dem einen oder andern Theile gelegen sepn werde; daher sie auch ordentlicher Beise gerade so lange und keinen Augenblick länger dauert, als — bis sie auf die Probe geseht wird.

Es ift mahr, Sippias hatte einen auten Theil von ihrer Sochachtung und alfo zugleich von ihrem Vertrauen verloren. feitbem die Liebe fo fonderbare Beranderungen in ihrem Charafter gewirkt hatte. Je mehr Agathon gewann, je mehr mußte Sippias verlieren. Aber eben darum, weil bief fo naturlich war, hatte fie es nicht an fich felbst bemerkt; und baber tam es, daß fie, unbeforgt, er mochte tiefer in ihr Bert hinein schauen als sie felbst, sich nicht einfallen ließ die mindefte Vorsicht gegen ibn zu gebrauchen. Wir ichließen bieß daraus. weil fie, anftatt ihm bei ihrem Liebhaber ichlimme Dienfte gu thun, sich vielmehr Muhe gab, ihn bei demselben in beffere Achtung au feben. Dieß war ihr auch, da es der Sophist auf feiner Seite nicht fehlen ließ, fo wohl gelungen, daß Agathon eine gunftigere Meinung von feiner Sinnebart zu faffen anfing. und fich unvermerkt Vertrauen genug von ihm abgewinnen lief. fich fogar über die Angelegenheiten feines Herzens mit ihm zu unterhalten.

Unfre Liebenden verliefen sich alfo, mit der forglofeften Unvorsichtigfeit, welche hippias nur munichen konnte, in die Fallftricke die er ihnen legte, und bachten an nichts weniger, als daß er Absichten haben konne, eine Berbindung wieder zu vernichten, welche gewissermaßen sein eigenes Werk war. Diese Sorglosigkeit konnte desto tabelhafter scheinen, da beiben

so mobl befannt fevn mußte, nach was für Grundfaben er banbelte. Allein es ift eine Beobachtung, bie man alle Tage m machen Gelegenheit bat, bag eble Gemuther mit Leuten von bem Charafter unfere Govbiften betrogen merben muffen. fie mogen es angeben wie fie wollen. Sie mogen bie Dentend: ert folder Verfonen noch so gut tennen, noch so viele Vroben beben, bag berjenige, beffen Reigungen und Sandlungen allein burch das Intereffe feiner Leibenschaften bestimmt werden, teines rechtschaffenen Betragens fabig ift: es wirb ihnen boch immer unmöglich bleiben, alle Krimmen und Kalten feines. Berrens fo genau auszuforschen, daß nicht in irgend einer berfelben noch eine geheime Schaltbeit lauern follte, beren men ad, wenn fie jum Borfchein fommt, nicht verseben hatte. Maathon und Dange, jum Beisviel, kannten ben Sippige gut genug, um überzeugt zu fevn, daß er fich, fobalb fein Intereffe bem Bortbeil ihrer Liebe entgegen ftande, nicht einen Augenblick bedenken murbe, die Pflichten der Freundschaft fei= nem Vortheil aufzuopfern. Denn was find Pflichten für einen Sippias? Mer mas fie nicht begreifen konnten, mar, mas für einen Wortheil es ihm bringen tonnte, ihre Bergen zu trennen; und dieß machte fie ficher. In der That hatte er teinen; auch war eigentlich seine Absicht nicht, sie zu trennen. batte ein Intereffe, ihnen einen Streich zu fpielen, welcher, bem Charafter bes Agathons zufolge, nothwendig biefe Bir: twig thun mußte. Und bieß war es, woran fie nicht bachten.

Bir haben im vierten Buche diefer Geschichte bie Absichten ten entbecht, welche den Sophisten bewogen, unsern helben mit der schonen Danae bekannt ju machen. Der Entwurf war

wohl ausgesonnen, und hatte, nach den Voraussehungen die babei jum Grunde lagen, unmöglich mißlingen fonnen, wenn man auf irgend eine Voraussetzung Rechnung machen durfte; fobald sich die Liebe ins Spiel mischt. Dieses Mal mar es ihm gegangen, wie es gemeiniglich den Projectmachern geht; er hatte an alles gedacht, nur nicht an den einzigen Kall, ber feine Absichten vereitelte. Wie batte er auch glauben fonnen. daß eine Danae fähig senn sollte, ihr Berg an einen Platoni= fchen Liebhaber zu verlieren? Ein gleichgültiger Philosoph murbe darüber betroffen gewesen senn, ohne ungehalten zu werden: aber es gibt fehr wenig gleichgültige Philosophen. Sippias fand fich in feinen Erwartungen betrogen; feine Erwartungen grundeten sich auf Schluffe; feine Schluffe auf seine Grundfage, und auf diese bas gange Spftem feiner Ibeen, welches (wie man weiß) bei einem Philosophen den besten Theil feines geliebten Selbsts ausmacht. Wie hatte er nicht ungehalten werden follen? Seine Eitelkeit fühlte fich beleidigt. Agathon und Dange hatten die Gelegenheit dazu gegeben. Er wußte awar wohl, daß sie keine Absicht ihn au beleidigen dabei gehabt haben konnten: allein darum bekummert fich fein Sip-Genug, daß fein Unwille gegrundet mar; daß er einen Gegenstand haben mußte; und daß ihm nicht zuzumuthen war, fich über fich felbst zu erzurnen. Leute von feiner Art murben eher die halbe Welt untergeben feben, ebe fie fich gesteben murden gefehlt zu haben. Es war also naturlich, daß er darauf bedacht mar, fich burch bas Vergnugen ber Rache fur ben Abgang besienigen zu entschädigen, welches er fich von ber verhofften Befehrung unfere helben versprochen hatte.

Agathon liebte die schone Danae noch immer, weil sie, selbst nachdem der höchste Grad der Bezauberung ausgehort hatte, in seinen Augen noch immer die vollkommenste Person war, die er kannte. Was für ein Seist! was für ein Herz! was für seltene Talente! welche Anmuth in ihrem Umgang! welche Mannichsaltigkeit von Vorzügen und Reizungen! Wie hochachtungswerth mußte sie dieß alles ihm machen! Wie vortheilhaft war ihr die Erinnerung an jeden Augenblick, von dem ersten an da er sie gesehen, die zu demjenigen, da sie, von sympathetischer Liebe überwältigt, die seinige glücklich gemacht hatte! Kurz, alles was er von ihr wußte, war zu ihrem Vortheil, und von allem, was seine Hochschaung hätte schwächen können, wußte er nichts.

Man kann sich leicht vorstellen, daß sie so unvorsichtig nicht gewesen seyn werde, sich selbst zu verrathen. Es ist wahr, sie hatte sich nicht entbrechen können, die vertraute Erzählung welche er ihr von seinem Lebenslauf gemacht, mit Erzählung bes ihrigen zu erwiedern; aber wir zweiseln sehr, daß sie sich zu einer eben so gewissenhaften Vertraulichkeit verbunden gehalten habe. Und woher wissen wir auch, daß Agathon selbst, mit aller seiner Offenherzigkeit, keinen Umstand zurückgehalten habe, von dem er vielleicht (wie ein guter Maler oder Dichter) voraussah, daß er der schonen Wirkung des Ganzen hinderlich seyn könnte? Wer ist uns Bürge dassur, daß die versührerische Priesterin nicht mehr über ihn erhalten habe als er eingestanden? — Wie dem auch sey, dieß ist gewiß, daß Danae in der Erzählung ihrer Geschichte mehr die Gesete des Schonen und Anständigen, als die Pflichten

einer genauen bistorischen Treue, zu ihrem Augenmerte ge= nommen, und fein Bedenken getragen hatte, balb einen Um= ftand zu verschönern, bald einen andern wegzulaffen, fo oft es die besondere Absicht auf ihren Buborer erfordern mochte. Denn für diesen allein, nicht für die Welt, ergablte fie; und fie tonnte fich also durch die strengen Forderungen, welche die Welt (wiewohl vergebens) an die Geschichtschreiber macht, nicht fehr gebunden halten. Wir wollen damit nicht fagen, daß sie ihm irgend eine hauptsächliche Begebenheit ihres Le= bens ganglich verschwiegen, ober, statt ber wirklichen, ihn burch erdichtete hinteraangen habe. Sie faate ihm alles. Allein es gibt eine gewisse Runft, dasjenige mas einen widrigen Ginbruck machen konnte, aus den Augen zu entfernen; es kommt so viel auf die Wendung an; ein einziger fleiner Umstand gibt einer Begebenheit eine fo verschiedene Gestalt von demjenigen, mas fie ohne diefen fleinen Umftand gewesen ware, daß man, ohne merkliche Beranderung beffen was den Stoff ber Erzählung ausmacht, taufend fehr bedeutende Trenlosigfeiten an der bistorischen Wahrheit begeben fann. Gine Betradtung, die une (im Borbeigeben ju fagen) die Gefchichtfdreiber ihres eignen werthen Gelbits (feinen Zenophon, Cafar, noch Martus Antoninus, ja den offenherzigen Montaigne felbst nicht ausgenommen) noch verdächtiger macht, als irgend eine andere Claffe von Gefchichtschreibern.

Die schone und kluge Danae hatte also ihrem Liebhaber weder ihre Erziehung in Aspassens Hause, noch ihre Bekanntschaft mit dem Alcibiades, noch die glorreiche Liebe, welche sie dem Prinzen Eprus eingeflöst hatte, verhalten. Alle diese

und viele andre nicht fo ichimmernbe Stellen ibrer Gefdichte machten ihr entweder Ehre, ober founten doch, mit ber Geichicflichteit, worin fie die zweite Afpafia war, auf eine folche Art ergablt werben, bas fie ihr Ehre machten. Allein, was biejenigen Stellen betraf, an benen fie alle Aunft, die man. auf ihre Verschönerung wenden mochte, für verloren bielt, es fev nun, weil fie an fich felbft, ober in Beziehung auf den eigenen Gefdmad unfere Belben, in feiner Art von Ginbilbung, Bendung oder Licht gefallen konnten; diefe hatte fie klinglich mit ganglichem Stillschweigen bebedt. Und baber tam es benn, daß unfer Seld noch immer in der Meinung ftand, er felbst fer ber erfte gemefen, welchen fie fich burch Gunftbezeugungen von derienigen Art, womit er von ihr überhäuft worden war verbindlich gemacht hatte. Ein Irrthum, der nach feiner fpisfindigen Denkungeart zu feinem Glude fo nothwendig mar, daß ohne denselben alle ihre Vollkommenheiten zu ichwach gewefen waren, ihn nur einen Augenblick in ihren Keffeln zu bebalten. Ihm diesen Irrthum zu benehmen, war der folimmfte Streich, den man feiner Liebe und ber iconen Danae fpielen tonnte. Und dieß zu thun, mar das Mittel, wodurch der Gowift an beiben auf einmal eine Rache zu nehmen hoffte, beren bloge Borftellung fein boshaftes Berg in Entzudung feste. Er lauerte dazu nur auf eine bequeme Gelegenheit, und diefe pfleat einem bofen Borhaben immer auf halbem Wege entgegen zu tommen.

Db dieß lettere der Geschäftigkeit eines bofen Damons mildreiben fep, oder ob es daher komme, weil die Bosheit, ihrer Natur nach, eine lebhaftere Thatigkeit hervorbringe als

die Gute, ist eine Frage, welche wir andern zu untersuchen aberlassen. Es sep das eine oder das andere, so wurde eine ganz natürliche Folge dieser sast alltäglichen Ersahrungswahrzbeit sepn: daß das Bose in einer immer wachsenden Progression zunehmen, und (wenigstens in dieser sublunarischen Welt) das Gute zuleht gänzlich verschlingen wurde; wenn nicht eine eben so gemeine Ersahrung beträftigte: "daß die Bemühungen der Bosen, so glücklich sie auch in der Aussührung sepn mözgen, doch gemeiniglich ihren eigentlichen Zweck versehlen, und das Gute durch eben die Maßregeln und Nanke, wodurch es hätte gehindert werden sollen, weit besser befordern, als wenn sie sich ganz gleichgüktig dabei verhalten hätten."

## Drittes Rapitel.

Sipplas wird jum Berrather an feiner Freundin Danae.

Unter andern Eigenschaften, welche den Charafter der Danae schätbar machten, war auch diese, daß sie eine vortressliche Freundin war. So gleichgultig, bis auf die Zeit, da Agathon sich ihres Herzens bemeisterte, gegen den Vorwurf der Unbeständigseit der Liebe, so zuverlässig und standhaft war sie jederzeit in der Freundschaft gewesen. Sie liebte ihre Freunde mit einer Zärtlichkeit, welche von Leuten, die bloß nach dem äußerlichen Ausdruck urtheilen, leicht einem eigennutzigen Affect beigemessen werden konnte. Denn diese Zärtlichkeit stieg bis zur thätigsten Leidenschaft, sobald es darauf antam, einem ungludichen Freunde Dienste zu leisten. Es gibt tein Bergnugen, welches sie nicht in einem folden Falle den Pflichten der Freundschaft aufgeopfert hatte.

Eine Veranlassung von dieser Art war es, was sie auf einige Tage von Smyrna abgerusen hatte. Agathon mußte zurück bleiben, und die gutherzige Danae, zufrieden mit dem Beweise seiner Liebe den ihr sein Schmerz deim Abschied gab, versüste sich ihren eigenen durch die Vorstellung, daß eine kurze Treunung ihm den Werth seiner Glückseligkeit weit lebhafter zu sühlen geben werde, als eine ununterbrochene Gegenwart. Ruhig über den Besitz seine Hunnterbrochene Gegenwart. Ruhig über den Besitz seine Kerzens, empfahl sie ihm, sich, während ihrer Abwesenheit, kein Vergnügen, so ihm das reiche und das wollüstige Smyrna verschaffen konnte, zu versagen; und empfahl es ihm desto eifriger, je gewisser sie war, daß sie von dergleichen Zerstreuungen nichts zu besorgen habe.

Allein Agathon hatte bereits angefangen den Geschmack an diesen Lustbarkeiten zu verlieren. So lebhaft, so mannich-faltig, so berauschend sie seyn mogen, so sind sie doch nicht sähig, einen edlern Geist lange einzunehmen. Alls eine Be-bittigung betrachtet, können sie es nur für Leute seyn, die diest zu nichts taugen: und Vergnügungen bleiben sie nur, so lange sie neu sind. Je lebhafter sie sind, desto eher erfolgen Sättigung und Ermüdung; alle ihre anscheinende Mannichfaltigkeit kann bei einem fortgesetzen Gebrauch das Einförmige nicht verbergen, wodurch sie endlich selbst der verdienstlosesten Elase der Weltmenschen ekelhaft werden. Die Abwesenheit der Danae benahm ihnen vollends noch den einzigen Reiz, den sie für ihn hätten haben können, das Vergnügen an dem Au-

theil ben sie daran genommen hatte. Er brachte also beinahe die ganze Zeit ihrer Abwesenheit in einer Einsamkeit zu, von welcher ihn das beschäftigte Leben zu Athen und die wolldstige Muße zu Smyrna schon etliche Jahre entwöhnet hatten. Hier ging es ihm ansangs wie denen, welche aus einem stark erzleuchteten Ort auf einmal ins Dunkle kommen. Seine Seele sühlte sich leer, weil sie allzu voll war. Er schrieb dieß der Abwesenheit seiner Freundin zu. Er sühlte, daß sie ihm mangelte; und dachte nicht daran, daß er sie weniger vermist haben wurde, wenn die Nerven seines Geistes durch die Gewohnheit einer wollüstigen Leidsamkeit nicht eingeschläsert worden wären.

Die ersten Tage schlichen für ihn in einer Art von gartlicher Melancholie vorbei, welche nicht ohne Anmuth mar. Dange war beinahe der einzige Gegenstand, womit feine in fich felbst zurudgezogene Seele sich beschäftigte. Ober, wenn feine Erinnerung auch in altere Beiten gurud ging, wenn fie ihm das Bild feiner Pfoche, oder die glanzenden Auftritte feines republicanischen Lebens vorhielt: so war es nur, um den · Werth der unvergleichlichen Dange und die ruhige Gluckfeligfeit eines allein der Liebe, der Freundschaft, den Mufen und den Göttinnen der Freude geweihten Privatlebens in ein boberes Licht zu feten. Seine Liebe belebte sich aufs neue. Sie verbreitete wieder diese begeisternde Warme durch fein Befen, welche die Triebfedern des Bergens und der Einbildungs= Praft fo harmonisch zusammen fpielen macht. Er entwarf sich die Idee einer Lebensart, welche mehr das Leben eines Gottes als eines Sterblichen ichien. Dange glangte barin aus einem Himmel von lachenden Bilbern der Freude und Glückeligkeit hervor. Entzückt von diesen angenehmen Traumen, beschloß er bei sich selbst, sein Schickal auf immer mit dem ihrigen zu vereinigen. Er hielt sie für würdig, diesen Agathon glücklich zu machen, welcher zu stolz gewesen ware, das schimmernbste Glück aus der Hand eines Königs anzunehmen. Dieser Entschluß, der bei tausend andern eine nur sehr zweideutige Probe der Liebe sepn wurde, war in der That, nach seiner Art zu denken, der Beweis, daß die seinige auf den höchsten Grad gestiegen war.

In einem für Dange's Abfichten fo gunftigen Gemuthe: zustande befand er sich, als Hippias ihm einen Besuch machte, um sich auf eine freundschaftliche Art über die Ginsamkeit zu beflagen, worin er feit ber Entfernung feiner iconen Freundin lebte. Dange follte zufrieden fenn, fagte er in icherzhaftem Cone, den liebenswurdigen Kallias für sich allein zu behalten wenn sie gegenwärtig sep: aber ihn auch in ihrer Abwesenheit der Welt zu entziehen, dieß fer zu viel, und muffe endlich die Kolge haben, die Schonen zu Smprna zu einer allgemeinen Bufammenverschwörung gegen sie zu reigen. Agathon beantwortete diesen Schert in gleichem Tone. Unvermerkt wurde das Gespräch interessant, ohne daß der Sophist eine besondere Absicht merten ließ. Er bemuhte sich feinem Freunde zu beweisen, er habe Unrecht der Gesellschaft zu entsagen, um fich mit den Dryaden von feiner Liebe zu besprechen, und die Bephorn mit Seufzern und Botichaften an feine Abwesende zu beladen. Er malte ihm bie Vergnugungen vor, deren er fich beraube, und vergaß auch das Lächerliche nicht, welches er fich

3

burch eine so seltsame Laune in den Augen der Schonen gebe. Seiner Meinung nach, sollte ein Kallias sich an einer einzigen Eroberung, wie glanzend sie auch immer sepn mochte, nicht begnugen lassen: er, dem seine Borzüge das Recht gaben, seinem Ehrgeiz in dieser Sphare keine Granzen zu sehen, und der nur zu erscheinen brauche um zu siegen. Er bewies die Wahrheit dieser Schmeichelei mit den besondern Ansprüchen, welche einige der berühmtesten Schönheiten zu Smorna auf ihn machten. Seinem Vorgeben nach lag es nur an Agathon, seine Eitelkeit, seine Neubegier und seinen Hang zum Vergnügen zu gleicher Zeit zu befriedigen, und auf eine so mannichfaltige Art glücklich zu senn, als sich die verzärteltste Einbilzdung nur immer wünschen könne.

Agathon hatte auf alle diese schonen Vorsviegelungen nur Eine Antwort - feine Liebe gu Danae. Der Sophist fand fie unzulänglich. Eben diese Urfachen, welche feine Liebe gu Danae bervorgebracht hatten, follten ihn auch fur die Reijungen andrer Schonen empfindlich machen. Seiner Meinung 'nach, machte die Abwechselung der Gegenstände das größte Gluck der Liebe aus. Er behauptete diesen Sat durch eine fehr lebhafte Ausführung der besondern Vergnugungen, welche mit ber Befiegung einer jeden befondern Claffe von Schonen perbunden fen. Die Unwiffende und die Erfahrne, die Beiftreiche und die Blobe, die Schone und die Saflice, die Rolette, die Sprode, die Tugendhafte, die Schwarmerin, furg, jeder befondere Charafter beschäftige ben Geschmad, bie Einbildung, und fogar die Sinne (benn von dem Bergen war bei ihm die Rebe nicht) auf eine eigene Beise, erfordre

einen andern Plan, sehte andre Schwierigkeiten entgegen, und mache auf eine andre Art gludich. Das Ende dieser seinen Aussuhrung war, daß es unbegreislich sep, wie man so viel Vergnügen in seiner Gewalt haben, und es sich nur darum versagen könne, um die einformigen Freuden einer einzigen, mit romanhafter Treue in gerader Linie sich sortschleppenden Leidenschaft bis auf die Hefen zu erschöpfen.

Agathon gab ju, daß die Abwechselung, wozu ihn Sippias aufmuntere, gang angenehm für einen mußigen Wolluftling fevn moge, ber aus biefer Art von Zeitvertreib bas Gefchafte feines Lebens mache. Er behauptete aber, baß folche Verfonen niemals erfahren haben mußten was mabre Liebe fev. Er überließ fich fodann ber gangen Schwarmeret feines Herzens, um dem Hippias eine Abschilderung von bemjenigen zu machen, was er von dem ersten Anblick an bis auf diese Stunde für die schone Dange empfunden batte. Er beschrieb eine so mabre, so gartliche, so volltommene Liebe; er breitete fich mit einer fo begeisterten Entaudung über die Bortrefflichkeiten feiner Freundin, über die Sympathie ihrer Seelen, und über die Wonne, die er in ihrer Liebe genieße, aus: bag man entweber die Bosheit eines Sippias, ober die freundschaftliche hartherzigkeit eines Mentors haben mußte, um fahig zu fenn, ihn einem fo begludenden Irrthume ju entreißen.

Die Reizungen der schonen Danae find zu befannt, versfeste der Sophist, und ihre Borzuge in diesem Stude werden sogar von ihrem eigenen Geschlechte so allgemein eingestanden, daß Lais selbst — Sie, welche den Ruhm hat, daß die edelsten

Griechen und die Fürsten ausländischer Nationen den Preis ihrer Nächte in die Wette steigern — lächerlich sepn würde, wenn sie sich einfallen lassen wollte, ihr den Vorzug der Liebenswürdigkeit streitig zu machen. Aber daß sie jemals die Ehre haben würde, eine so ehrwürdige, so metaphysische, so über alles was sich denken läßt erhabene Liebe einzustößen; daß der Macht ihrer Neizungen noch dieses Wunder, das einzige, welches ihr noch sehlte, ausbehalten sen; dieß hätte sich in der That niemand träumen lassen können, ohne sich selbst über einen solchen Einfall zu belachen.

Hier ging unferm Helben, ber die boshafte Vergleichung mit einer Korinthischen Hetare schon außerst ärgerlich gefunden hatte, die Geduld gänzlich aus. Er setze den Sophisten, mit aller Hike eines in dem Gegenstande seiner Anbetung beleidigten Liebhabers, wegen des zweideutigen Tons zur Rede, womit er sich anmaße, von einer Person wie Danae zu sprechen. Aber sein Unwille sowohl als seine Verwirrungstieg auf den hochsten Grad, da er sah, daß ein satyrmäßiges Gelächter die ganze Autwort des Hippias war.

Es ist so leicht vorauszusehen, was für einen Ausgang diese Scene nehmen mußte, daß wir, nach allem, was von den Absichten bes Sophisten bereits gesagt worden ist, den Leser seiner eigenen Einbildung überlassen können. Ungeduldige Fragen auf der einen, Anostüchte und schalthafte Wendungen auf der andern Seite; die sich hippias auf vieles Zureden endlich das Geheimniß des wahren Standes der schonen Danae, und derjenigen Anekdoten, welche wir unsern Lesern schon im vierten Kapitel des vierten Buches verrathen haben,

mit einer Gewalt, welcher feine vorgebliche Freundschaft für Agathon nicht widerstehen tonne, abnothigen ließ.

Bir haben icon bemerkt, wie viel bei Erzählung einer Begebenheit auf die Absicht des Erzählers antomme. Dange erzählte ihre Geschichte mit der unschuldigen Absicht zu ge= fallen. Sie sah naturlicher Weise ihre Aufführung, ihre Schwachheiten, ihre Fehltritte felbst, in einem milbern, und (laffet und bie Babrheit fagen) in einem mahrern Licht als die Welt; welche auf der einen Seite von allen den kleinen Umftanden, die und rechtfertigen, oder wenigstens unsere Sould vermindern, nicht unterrichtet, und auf der andern boshaft genug ift, um ihres größern Vergnügens willen das Gemalde unfrer Thorheiten mit taufend Bugen zu überladen, um welche es gwar weniger wahr, aber besto fomischer wird. Ungludlicher Weise für sie erforderte die Absicht des Sippias, daß er diese schalthafte Runft, eine Begebenheit ins Safliche ju malen, fo weit treiben mußte, als es die Gefete ber Bahricheinlichfeit nur immer erlauben fonnten.

Unser held glich mahrend bieser Entbedung mehr einer Bilbsaule ober einem Tobten, als sich selbst. Kalte Schauer und fliegende Gluth fuhren wechselsweise durch seine Abern. Seine von den widerwartigsten Leidenschaften auf einmal bestürmte Brust athmete so langsam, daß er in Ohnmacht gefallen ware, wenn nicht Eine davon ploblich die Oberhand behalten, und durch den heftigsten Ausbruch dem gepreßten herzen Luft gemacht hatte. Das Licht, worin ihm hippias seine Göttin zeigte, machte mit demjenigen, worin er sie zu sehen gewohnt war, einen so beleibigenden Contrast, der

Gebanke, sich so sehr betrogen zu haben, war so unerträglich, daß es ihm unmöglich fallen mußte, dem Sophisten Ganben beizumessen. Der ganze Sturm, der seine Seele schwellte, brach also über den Verräther ans. Er nannte ihn einen falschen Freund, einen Verleumder, einen Nichtswürdigen — rief alle rächenden Gottheiten gegen ihn auf — schwor, wosern er die Beschuldigungen, womit er die Tugend der schönen Danae zu beschmißen sich erfrechte, nicht die zur unbetrüglichsten Eribenz erweisen werde, ihn als ein das Sonnenlicht besteckendes Ungeheuer zu vertilgen, und seinen verstuchten Rumpf unbegraben den Vögeln des Himmels Preis zu geben.

Hippias sah diesem Sturme mit der Gelassenheit eines Menschen zu, der die Gewalt der Leidenschaften tennt; so ruhig, wie einer, der vom sichern User dem wilden Aufruhr der Wellen zusieht, denen er glücklich entgangen ist. Ein mitleidiger Blick, dem ein schalkhaftes Lächeln seinen zweibeutigen Werth vollends benahm, war alles was er dem Jorne des aufgebrachten Liebhabers entgegen seste. Agathon stutze darüber. Ein schrecklicher Zweisel warf ihn auf einmal auf die entgegengeseite Seite. Nede, Grausamer, rief er aus, rede! Beweise deine haffenswürdigen Anklagen so klar als Sonnenschein; oder bekenne, daß du ein verrätherischer Clender bist, und vergeh' vor Scham!

Bift du bei Sinnen, Rallias? antwortete der Sophist mit biefer verruchten Gelaffenheit, welche in solchen Umftanden ber triumphirenden Bosheit eigen ist — Komm erft zu bir

felbst; sobath du fahig sen wirft, Bernunft anzuhören, will ich reben.

Agathon schwieg; benn was tann berjenige sagen, ber nicht weiß was er benten foll?

Wahrhaftig, suhr Hippias fort, ich begreife nicht, mas für eine Ursache du zu haben glaubst, den rasenden Njax mit mir zu spielen. Wer redet von Beschuldigungen? Wer klagt die schöne Danae an? Ist sie vielleicht weniger liebenswurdig, weil du weder der erste dist der sie gesehen, noch der erste der sie empsindlich gefunden hat? Was für Launen sind das? Glaube mir, jeder andre als du hätte nichts weiter nöttig gehabt, als sie zu sehen, um meine Nachrichten glaubwurdig zu sinden. Ihr bloser Andlich ist ein Beweis. Aber du soreberst einen stärkern? Du sollst ihn haben, Kallias. Was sagtest du, wenn ich selbst einer von denen gewesen wäre, welche sich rühmen können, die schöne Danae empfindlich gesesehen zu haben?

Du? rief Agathon mit einem unglaubigen Erstaunen, welches eben nicht schmeichelhaft für die Sitelleit des Sophisten war.

Ja, Kallias, ich; ich, wie du mich bier siehest, zehn ober zwolf Jahre abgerechnet, um welche ich damals geschickter seyn mochte, ben Beifall einer schonen Dame zu erhalten. Du glaubst vielleicht ich scherze; aber ich bin überzeugt, baß deine Gottin selbst zu edel denkt, um dir, wenn du sie mit guter Art fragen wirst, eine Wahrheit verhalten zu wollen, von welcher ganz Smyrna zeugen könnte.

hier fuhr ber barbarifche Menfch fort, ohne bas geringfte

Mitleiden mit dem Bustande, worein er den armen Agathon burch feine Drablereien feste, bie genoffenen Gluckfeligkeiten von Stud zu Stud, in einem Tone von Bahrheit und mit einer Munterfeit zu beschreiben, welche feinen Buborer beinabe zur Berzweiflung brachte. Es ift vorbei! fiel er endlich bem Sophisten mit einer so heftigen Bewegung in die Rede, daß er in diesem Augenblicke mehr als ein Mensch zu fenn fcbien - Es ist vorbei! D Tugend, du bist gerochen! -Sippias, du haft mich unter ber lachelnden Maste ber Freundschaft mit einem giftigen Dolche durchbohrt — aber ich danke bir! - Deine Bosheit leistet mir einen wichtigern Dienst, als alles was beine Freundschaft für mich hatte thun konnen. Sie öffnet mir die Augen — zeigt mir auf einmal in den Gegenständen meiner Hochachtung und meines Butrauens, in dem Abgott meines Bergens und in meinem vermeinten Freunde, die verachtlichften Gegenstände, womit jemals meine Augen fich besudelt haben. - Gotter! Die Bublerin eines Sippias! Kann etwas unter biefem unterften Grabe ber Entehrung fenn? - Mit diefer Apostrophe marf er ben ver: achtungevollesten Blid; ber jemale aus einem menfclichen Ange geblitt bat, auf ben betroffenen Sophisten, und ging davon.

## Viertes Rapitel.

Folgen bes Borbergebenben. Agathon entfernt fich heimlich aus Smorna.

Die menschliche Seele ist vielleicht keines heftigern Schmerzens fähig, als berjenige ist, ben Gegenstand unserer zärtlichsten Gesinnungen verachten zu mussen. Alles was man bavon sagen kann, ist zu schwach, die Fenerpein auszudrucken, die durch eine so gewaltsame Zerreißung in einem gefühlvollen Herzen verursacht wird. Wir wollen also lieber gestehen, daß wir uns unvermögend sinden, den Tumult der Leidenschaften, welche, in den ersten Stunden nach einer so grausamen Unterredung, in dem Gemuthe Agathons witheten, abzuschildern, als durch eine frostige Beschreibung zu gleicher Zeit unsre Vermessenheit und unser Unvermögen zu verrathen.

Das erste was er that, sobald er seiner selbst wieder machtiger wurde, war, daß er alle seine Krafte anstrengte, sich zu überreden, daß ihn hippias betrogen habe. War es zu viel, das Schlimmste von einem so ungeheuern Bosewicht zu denken, als dieser Sophist nunmehr in seinen Augen war? Was für eine Gultigkeit konnte ein solcher Zeuge gegen eine Danae haben? — Ober vielmehr, was für einen mächtigen Vertheibiger hattest du, schone Danae, in dem herzen beines Agathon! Was hätte Hyperides selbst, ob er gleich beredt genug war die Athener von der Unschuld einer Phryne zu überzeugen, Starkeres und Scheinbarer's zu deiner Vertheibigung sagen können, als was

Agathon fich felbst fagte? Bermuthlich wurde die Bernunft allein von diefer forbistifden Beredfamteit der Liebe übermältiget worden fenn: aber die Eifersucht, welche ihr zu Sulfe tam, gab ben Ausschlag. Unter allen Leidenschaften ist teine, welcher die Bermandlung des Möglichen ins Birkliche weniger kostet als In dem aweifelhaften Lichte, welches fie über feine dieser. Seele ausbreitete, wurde Vermuthung ju Wahrscheinlichkeit, und Wahrscheinlichkeit zu Gewisheit; nicht anders, als ob er, mit der friskindigen Delicateffe eines Julius Cafars, die fcone Danae icon barum foulbig gefunden batte, weil fie bezichtiget wurde. Er verglich ihre eigene Erzählung mit des Sippias feiner, und glaubte nun, ba bas Migtrauen fich feines Geiftes einmal bemachtiget batte, bundert Spuren in der erften wahrgunehmen, welche die Wahrheit der lettern befraftigten. Sier batte fie einem Umftand eine gefünstelte Wendung geben muffen; -dort war sie (wie er sich zu erinnern glaubte) verlegen gewesen, was sie aus einem andern machen follte, der ihr unversehens entschlüpft war. Mit einem eben fo fcbielenden Auge durchging er ihr ganges Betragen gegen ibn. Wie beutlich glaubte er ist au feben, daß fie, von dem erften Augenblick an, Absichten auf ihn gehabt habe! In taufend fleinen Umständen, welche ihm damals gang gleichgultig gewesen maren, fand er ist die Merkmale einer geheimen Bebentung. Er befann fich, er verglich und verknupfte fo lange, bis ibm nichts fo glaublich vorkam, als Daß alles, was von feinem erften Besuche bis zu feinem Uebergang in ihre Dienfte vorgegangen, die Folgen eines zwischen ihr und dem Gophisten abgeredeten Plans gewesen fep. febr vergiftete dieser Gedante alles was fie für ihn gethan hatte!

Wie ganzlich benahm er ihren Handlungen diese Schönheit und Grazie, die ihn so sehr bezaubert hatte! Er sah nun in diesem vermeinten Urbilde jeder idealischen Volksommenheit nichts mehr als eine schlaue Kokette, die durch eine große Fertigkeit in der Kunst die Männer zu bestricken den Vortheil über seine Unschnid erhalten hatte. Wie verächtlich kamen ihm iht diese Gunstbezengungen vor, die ihm so kostbar gewesen waren, so lang er sie für Ergießungen eines für ihn allein empfindlichen Herzens angesehen hatte! Wie verächtlich diese Freuden, die ihn in jenem glücklichen Stande der Bezauberung den Göttern gleich gemacht! Wie zurnte er iht über sich selbst, daß er thöricht genug habe sepn können, in ein so sichtbares, so handgreisliches Neh sich verwickeln zu lassen!

Das Bild der liebenswurdigen Pfpche konnte sich ihm au keiner ungelegnern Zeit für Danae darstellen als ist. Aber es war natürlich, daß es sich darstellte; und wie blendend war das Licht, worin es ihm ist erschien! Wie wurde sie durch die verbunkelten Vorzüge ihrer unglücklichen Nebenbuhlerin heraus gehoben! Himmel! wie war es möglich, daß die Beischläserin eines Alcibiades, eines Hippias, eines jeden andern der ihr gesiel, fähig seyn konnte, diese liebenswurdige Unschuld auszulöschen, deren keusche Umarmungen, anstatt seine Tugend in Gesahr zu seben, ihr neues Leben, neue Stärke gegeben hatten?

Er trieb die Vergleichung so weit sie geben konnte. Beide hatten ihn geliebt. Aber welcher Unterschied in der Art zu lieben! Welcher Unterschied zwischen dieser Nacht (an die er sich iht mit Abschen erinnerte), wo Danae, nachdem sie alle ihre

Meinngen, alles mas die schlaueste Verführungstunft erfinden fann, zugleich mit den magischen Rraften ber Musit aufgeboten, feine Sinne zu berauschen und sein ganzes Wesen in Begierben aufzulofen, fich felbit mit zuvorkommender Gute in feine Arme geworfen batte : - und jenen Elpfifchen Nachten, die ihm, an Pspchens Seite, in der reinen Bonne entforperter Geister, wie ein einziger himmlischer Augenblick, vorüber geflossen waren! -Die arme Dange! Sogar die Reizungen ihrer Kigur verloren bei diefer Bergleichung einen Borzug, den ihnen nur das parteilichfte Borurtheil absprechen fonnte. Diese Gestalt der Liebesgottin, bei beren Anschauen seine entzückte Seele in Bolluft zerfloffen war; fant ist, mit ber junafraulichen Gefchmeidigfeit der jungen Pfpche, verglichen, in seiner gramfüchtigen Einbildung zu ber uppigen Schonbeit einer Bacchantin berab; ber Buth eines weintriefenden Saturs murdiger, als der gartlichen Entzudungen, die er fich ist fcamte, in einer unverzeihlichen Bethorung an fie verschwendet zu baben.

Ohne Zweisel werben unsere tugendhaften Leserinnen, welche den Fall unsere Helden (nicht ohne gerechten Unwillen gegen die seinen Buhlerkünste der schönen Danae) betrauert haben, von Herzen erfreut seyn, die Ehre der Augend, und gewissermaßen das Interesse ihres ganzen Geschlechts, an dieser Versührerin gerochen zu sehen. Wir nehmen selbst vielen Antheil an dieser ihrer Freude; aber wir können uns doch, mit ihrer Erlaubniß, nicht entbrechen zu sagen: daß Agathon in der Vergleichung zwischen Danae und Pspehe eine Strenge bewies, welche wir nicht allerdings billigen können, so gern wir ihn auch von einer Leibenschaft zuruck kommen sehen, deren längere Dauer ihn

untauglich gemacht haben murde, der Beid gegenwartiger Gefchichte ju fepn.

Dange mag wegen ihrer Schwachheit gegen ihn fo tabelsmurdig fenn als man will, fo war es doch offenbar unbillig, fie an verurtheilen, weil fie nicht Pfoche mar; oder, um bestimm: ter zu reden, weil sie in abulichen Umständen sich nicht volltom= men fo wie Vivde betragen hatte. Wenn Pfoche unfdulbiger gewesen war, so war es weniger ein Berdienst, als ein physischer Vorzug, eine natürliche Folge ihrer großen Jugend und ihrer Umftande. Dange war es vermuthlich auch, als fie, mit aller Naivitat eines Landmadchens von vierzehn Jahren, bei den : Gaftmablern ju Athen nach der Ribte tangte, oder ben Alfame: nen, für die Gebühr, das Modell zu dem halb aufgeblichten Busen einer Bebe vorhielt. War es ihre Schuld, daß fie nicht zu Delvhi erzogen worden war? oder, daß fich die erften Empfindungen ihres jugendlichen Bergens für einen Alcibiades, und nicht für einen Agathon entfaltet hatten? - Pfoche liebte unschuldiger; wir geben's zu: aber die Liebe bleibt doch in ihren Wirkungen allezeit sich felbst ahnlich. Sie erweitert ihre Korderungen fo lange, bis fie im Befit aller ihrer Rechte ift; und die autherzige Unerfahrenbeit ift am wenigsten im Stande, ibr diese Korderungen streitig zu machen. Es war glucklich für bie Unschuld der gartlichen Pfpche, bag ihre nachtlichen Bufammentunfte unterbrochen wurden, ehe diese auf eine so geistige Art sinnliche Schwarmerei, worin beide Liebende fo starte Schritte zu machen angefangen hatten, ihren hochften Grad erreichte. Bielleicht noch wenige Tage, ober auch frater (wenn: ihr wollt), aber besto gewisser, wurden die guten Rinder, von Bieland , Agathon II. 10

einer unschuldigen Ergiegung des Bergens gur andern, von einem immer noch ju fdwachen Ausbrud ihrer unansfprechlichen Empfindungen zum andern, fich endlich, zu ihrer eigenen großen Verwunderung, da gefunden baben, wo die Natur sie erwartet batte : und wo murbe bann ber wefentlichste Borgug ber Un= fould geblieben fevn? - Ein anderer Umstand, worin Ofvche, glidlicher Beife für fie, den Bortheil über Danae hatte, war diefer, daß ihr Liebhaber eben fo unschuldig mar ale fie felbft, und bei aller feiner Bartlichfeit nicht ben Schatten eines Bebantens begte, ihrer Tugend nachzustellen. Wiffen wir, wie fie fic verhalten hatte, wenn sie auf die Probe gestellt worden ware ? Sie wurde widerstanden haben, daran ift fein Zweifel: aber boch nur so lang es ihr moglich gewesen mare. Denn daß fie Starte genug gehabt hatte, ibn zu flieben, ibn gar nicht mehr au feben, dieß ift nicht au vermuthen. Gie murde alfo boch endlich von den sußen Verführungen der Liebe überschlichen worden senn, wie weit sie auch den Augenblick ihrer Niederlage batte gurudftellen mogen. Man fann noch einwenden : gefest auch, fie wurde bie Probe nicht ausgehalten haben, so hatte fie boch widerftanden. Dange hingegen habe ihren Kall nicht nur vorausgesehen, und beschleunigt, fondern er fev fogar das Wert ihrer eigenen Veranstaltung gewesen; und wenn sie ihn aufge= fcoben habe, fo fep es allein jum Vortheil ihrer Liebe und ihres Vergnügens, nicht aus Tugend, geschehen. Alles diek ift nicht zu läugnen. Allein vorausgesett, daß sie sich endlich doch ergeben haben wurde (welches auf eine oder die andere Art doch allemal der stillschweigende Vorsat einer jeden ist, die sich in eine Liebesangelegenheit waat), wozu würde ein langwieriger .#<del>;</del> •.

eigensinniger Wiberstand gedient haben, als sich selbst und ihrem Liebhaber unnöthige Qualen zu verursachen? Und glauben wir etwan, daß sie sich teine Gewalt habe anthun mussen, einen Liebhaber, dessen außerordentlicher Werth die Heftigkeit ihrer Neigung so gut rechtsertigte, so lange schmachten zu lassen? Oder daß die Selbstverläugnung, welche hierzu erfordert wurde, einer Person, deren Einbildungskraft mit den Vergnugungen der Liebe schon so bekannt war, nicht zum wenigsten eben so viel gekostet habe, als einer noch Unerfahrenen der ernstlichste Widerstand?

Wir fagen dieß alles nicht, um die schone Dange zu recht= fertigen, fondern nur, ju zeigen, baf Agathon in der Site des Affects zu streng über sie geurtheilet habe. Es war unbillig, iftr eine Gutigfeit jum Berbrechen ju machen, welche ihn eben fo glucklich gemacht hatte, als er elend gewesen fenn murde;o wenn sie schlechterdings darauf beharret ware, die heftige Leibenschaft, von welcher er verzehrt wurde, bloß durch die ruhi= gen Gefinnungen der Kreundschaft erwiedern zu wollen. Allein das Vorurtheil, von welchem er nun eingenommen war, machte ihn unfähig ihr Gerechtigteit widerfahren zu lassen. Der Ge= banke, daß fie einen Sippias eben fo begunftiget habe als ihn, machte ihm alles verdächtig, was ihn hatte überzeugen können, daß er wenigstens der erste gewesen sen, der ihr Herz wahrhaftig gerührt habe. Kurg, er fah nun nichts in ihr als eine Buhlerin, welche, in dem Lichte worin sie ihm ist erschien, vor den übrigen ihrer Classe keinen andern Vorzug hatte, als daß sie gefähr= licher war.

Indeffen konnte fein Unwille gegen fie nicht fo heftig

fenn, ohne fich gegen fich felbst zu tehren. Die Vorstellung, daß er die Stelle eines Sippias, eines Spacinths, bei ihr vertreten habe, machte ihn in feinen eigenen Augen jum veracht= lichsten Stlaven. Er schämte fich vor feinem ehmaligen befferen Selbst, wenn er an die Rechenschaft bachte, welche er fich von feinem Aufenthalt ju Smyrna fculdig fep. Burde er, fogar wenn Dange wirklich diejenige gewesen ware, wofur er fie in ber Trunkenheit der Leidenschaft gehalten hatte, vor dem Gerichtestuhl der Engend haben besteben tonnen? Bas wollteer benn nun antworten, ba er fich felbst anklagen mußte, eine fo lange Beit, obne irgend eine lobenswürdige That, verloren für feinen Beift, verloren für die Tugend, verloren für fein eigenes und bas allgemeine Befte, in unthatigem Mußiggang, und; was noch folimmer mar, in ber verächtlichen Bestrebung ben wollustigen Begierben eine Dange zu frohnen, unruhmlich verschwendet zu haben? Er trieb die Vorwurfe, die er bei diesen gelbsüchtigen Borftellungen sich felbst machte, fo weit als fie der Affect einer allzu feurigen, aber mit angeborner Liebe zur Tugend durchdrungenen Seele nur immer treiben fann; und die Schmerzen, wovon fein Gemuth dadurch zerriffen wurde, waren unaussprechlich.

Das Misvergnugen über und felbst ist (wie wir schon bemerkt haben) ein allzu schmerzhafter Zustand, als daß ihn die
Seele lang' ertragen tonnte. Die Selbstliebe beut alle ihre Kräfte auf, um sich Linderung zu verschaffen. Und, bedenken wir, wie wenig Gutes ein anhaltendes Gefühl von Scham und Verachtung seiner selbst schaffen kann, und wie schädlich im Gegentheil Gram und Kleinmuth der wiederkehrenden Tugend fepn muffen: so haben wir vielleicht Ursache, die Geschäftigkeit der Eigenliebe, und gegen und selbst zu entschuldigen, für eine von den nothigsten Springsedern unsrer Seele, in diesem Stande des Irrthums und der Leidenschaften worin sie sich in gegenwärtigem Leben besindet, anzusehen. Die Reue ist zu nichts gut, als uns einen tiesen Eindruck von der Häslichkeit eines thörichten oder unsittlichen Verhaltens, bessen wir uns schuldig gemacht haben, zu geben. Hat sie diese Wirtung gethan, so soll sie aushören. Ihre Dauer wurde uns nur die Kräfte benehmen, uns in einen bessern Zustand empor zu arbeiten, und dadurch eben so schällich werden, als eine allzu große Furcht, die und dem Uebel nur desto gewisser ausliesert, welchem wir behutsam entstiehen, oder muthig widerstehen sollten.

Agathon hatte besto mehr Ursache, diesen wohlthätigen Eingebungen der Eigenliebe Gehör zu geben, da ihm seine fast immer gar zu warme Einbildungstraft seine Vergehungen und den Gegenstand derselben wirklich in einem häslichern Lichte gezeigt hatte, als die gelassen Vernunft gethan haben wurde. Durch eine natürliche Folge brachte die Begierde, sich selbst vor seinen eigenen Augen zu rechtsertigen, ihn unvermerkt dahin, auch der schonen Danae etwas mehr Gerechtigkeit widersahren zu lassen, "Es war schwer, sehr schwer (wurde ein Sofrates gesagt haben), den Reizungen eines so schonen Gegenstandes, den Versührungen so vieler vereinigter Zauberkräfte zu widerstehen. Die Flucht war das einzige sichere Rettungsmittel. Freilich war es beinahe gleich schwer, zu siehen oder zu widerstehen: aber das Vermögen zum Fliehen war, wenigstens ansangs, in deiner Gewalt; und es war unvorsichtig an dir, nicht zu benken, daß

eine Beit tommen murbe, da du feine Rrafte gum Klieben mehr haben wurdest." - So mochte berjenige gesprochen haben, der den Kritobulus, weil er den schonen Sohn des Alcibiades gefüßt hatte, einen Bagehals nannte, und dem jungen Xenophon rieth, vor einem iconen Gefichte fo bebende wie vor einer Schlange davon zu laufen. Allein so bescheiden und aufrichtig flang die Sprache ber Gigenliebe nicht. Es war unmöglich (fagte fie) fo machtigen Reizungen zu widerfteben; es war un= möglich zu entfliehen. Sie nahm die ganze Lebhaftigkeit sei= ner Einbildungstraft ju Sulfe, ibm die Bahrheit diefer tibftlichen Versicherungen zu beweisen: und wenn sie es nicht so weit brachte, ein gewiffes innerliches Gefibl, welches ihr wider= fprach (und welches vielleicht das gemiffeste Merkmal der Freiheit unfere Willens ift), ganglich zu betäuben; fo gelang es ihr boch unvermerft, ben Gram aus feinem Gemuthe zu verbannen, und dieses sanfte Licht wieder darin auszubreiten, worin wir ordent= licher Weise alles, was zu uns felbst gehört, zu sehen gewohnt find.

Indessen gewann Danae wenig bei dieser ruhigern Verfassung seines Herzens. Ihre Volltommenheiten rechtsertigten zwar die hohe Meinung, die er von ihrem Charakter gefasset hatte, und beides die Größe seiner Leidenschaft. Er vergab sich selbst, sie so sehr geliebt zu haben, so lang' er die Schönheit ihrer Seele für eben so ungemein gehalten hatte, als es die Reizungen ihrer Person waren. Aber sie verlor mit dem Recht an seine Hochachtung alle Gewalt über sein Herz. Der Entschliß sie zu verlassen war die natürliche Folge davon; und dieser kostete ihm, da er ihn faßte, auch nicht einen Seuszer; so tief

war die Berachtung, mopon er sich gegen sie durchbrungen fühlte. Die Erinnerung bessen, was er gewesen war, das Gefühl dessen, was er wieder seyn könne sobald er wolle, machte ihm den Gedanken unerträglich, nur einen Augenblick länger der Stlave einer andern Circe zu seyn, die durch eine schändlichere Berwandlung, als irgend eine welche die Gefährten des Ulysses erbulden mußten, den Helden der Tugend in einen mußigen Wollustling verwandelt hatte.

Bei fo bewandten Umftanden war es nicht rathfam ibre Wiederfunft ju erwarten, welche, nach ihrem Berichte, langftens in dreien Tagen erfolgen follte. Denn fie batte feinen Tag vorheigehen laffen, ohne ihm zu ichreiben; und die Nothwendigfeit, ihr eben fo regelmäßig zu antworten, feste ibn, nach ber graßen Beranderung, die in feinem Gemuthe vorgegangen, in eine desto großere Verlegenheit, da er ju aufrichtig und ju lebhaft mar, Empfindungen vorzugeben, die fein Berg verläugnete. Seine Briefchen murden badurch fo fury, und verriethen fo vielen 3mang, daß Danae auf einen Gedanten tommen mußte, ber zwar nicht febr mahriceinlich, aber boch ber naturlichfte war, der ihr einfallen tonnte. Sie vermuthete, ihre Abwefen: beit tonnte eine von den Schonen zu Smorna verwegen genug gemacht haben, ihr einen fo beneidenswurdigen Liebhaber ent: führen zu wollen. Wenn ihr Stolz zu einem fo vermeffenen Borhaben lachelte, fo liebte fie doch zu gartlich, um fo ruhig dabei ju fenn, als man aus der muntern Art, womit fie über feine Erfaltung icherste, batte ichließen follen. Gleichwohl behielt das Bewußtseyn ihrer Vorzüge die Oberhand, und ließ ihr teinen Zweifel, daß ihre Gegenwart alle Eindrude, welche

.

eine Nebenbuhlerin auf die Oberstäche seines Herzens gemacht haben könnte, wieder auslöschen wurde. Und wenn sie dessen auch weniger gewiß gewesen ware, so war sie doch zu klug, ihn merken zu lassen, daß sie ein Mißtrauen in sein Herz setz, oderfähig sey, ihm jemals durch eine grillenhafte Eisersucht beschwerlich zu fallen. Bei allem dem beschleunigte dieser Umstand ihre Zuruckunst, und vermuthlich wurde sie ihren Ungetreuen noch zu rechter Zeit überrascht haben, wenn ihm der Schutzeist seiner Tugend die Nothwendigkeit der schleunigsten Flucht nicht so dringend vorgestellet hätte, daß er sich, sobald der Bote der Danae abgesertigt war, nach dem Hafen begab, um ein Fahrzeug zu miethen, welches ihn noch an dem nämlichen Tage von Smprna entsernen sollte.

## Künftes Rapitel.

Eine fleine Abfchweifung.

Unfere Leser, wenn sie biese Geschichte mit etwas weniger Flüchtigkeit als einen ephemerischen Roman zu lesen wurdigen, werden vielleicht bemerkt haben, daß die Wiederherstellung unsers Helden aus einem Justande, worin er diesen Namen allerdings nicht verdient, eigentlich weder seiner Vernunft noch seiner Liebe zur Tugend zuzuschreiben sep. Bei aller guten Meinung, welche wir von beiben hegen, musen wir gestehen, daß Agathon, wenn es auf sie allein angekommen ware, noch lange in den Kesseln der schonen Dange batte liegen konnen.

Ja wir haben Ursache zu glauben, daß jene gefällig genng gewesen ware, durch tansend schone Borspiegelungen und Schlusse biese nach und nach ganzlich einzuschläfern, oder vielleicht gar zu einem gutlichen Bergleich mit der Bollust, ihrer naturlichen und gefährlichsten Feindin, zu bewegen. Wir längnen hiermit nicht, daß auch sie das Ihrige zur Befreiung unsers Freundes beigetragen haben. Indessen ist doch gewiß, daß Eisersucht und beleidigte Eigenliebe das Meiste dabei thaten, und daß also, ohne die wohlthätigen Einstusse zweier so verschriener Leibenschaften, der ehmals so weise, so tugendhafte Agathon ein glorreich angefangenes Leben, allem Anschein nach, zu Smorna unter den Rosen der Benus unrühmlich hinweg getändelt haben wurde.

Bir wollen durch biefe Bemertung dem großen Saufen der Moraliften eben nicht jugemuthet haben, die Borurtheile gegen die Leidenschaften fahren zu laffen, welche fie von ihren Borgangern, und biefe (wenn wir bis zur Quelle binauffteigen wollen) von dem Einsamen, womit die Morgenlander jederzeit angefüllt gemefen find, durch eine bem Fortgange ber gefunden Bernunft nicht fehr gunftige Ueberlieferung, geerbt zu haben Singegen murbe uns fehr erfreulich fenn, wenn die gegenwärtige Gefdichte bie gludliche Beranlaffung geben tonnte, irgend einen von den achten Weisen unserer Beit aufzumuntern, mit der Radel des Genie's in gewiffe duntle Gegenden ber Moralphilosophie einzubringen, welche, zu beträchtlichem Abbruch bes allgemeinen Beften, noch manches Jahrtaufend unbefanntes Land bleiben werben, wenn es auf die vortrefflichen Leute antommen follte, durch deren unermideten Gifer feit geraumen Jahren bie beutschen Preffen unter einem in alle mog-



lichen Formen gegossenen Mischmasch unbestimmter und nicht selten willfürlicher Begriffe, schwärmerischer Empsindungen, ansbächtiger Wortspiele, grotester Charafter, und schwülstiger Desclamationen zu seufzen gezwungen werden. Diejenigen, welche unsern wohl gemeinten Wunsch zu erfüllen geschickt sind, haben nicht vonnöthen, daß wir uns darüber deutlicher erklären, oder ihnen den Weg zur Entdeckung dieser moralischen Terra incognita genauer andeuten, als es hier und da in der gegenwärtigen Geschichte geschehen ist. Wir lassen es also bei diesem kleinen Winse bewenden, und begnügen uns, da wir nunmehr, allem Ansehen nach, unsern Helben aus der größten der Gesahren, worin seine Tugend jemals geschwebt hat, oder künstig gerathen mag, glücklich herausgesührt haben, einige Betrachtungen anzustellen.

Doch was für Betrachtungen könnten wir anstellen, daß nicht diejenigen, welche Agathon selbst (sobald er Muße dazu hatte) über seine Abenteuer machte, um so viel natürlicher und interessanter senn sollten, da er sich wirklich in dem Falle befand, in welchen wir und erst durch Hulfe der Einbildungstraft sehen mußten, und die Gedanken sich ihm freiwillig darboten, ja wohl wider Willen ausbrangen, welche wir erst aussuchen mußten?

Wir wollen also warten, bis er sich in ber Gemutheverfassung befinden wird, worin die sich selbst wieder gegebene Seele aufgelegt ift, das Vergangene mit prufendem Ange zu überseben. Nur mog' es uns erlaubt fepn, eh' wir unsere-Erzählung fortseben, zum Besten unser jungen Leser einige Anmerkungen zu machen, für welche wir keinen schicklicheren



Plat wissen, und welche diejenigen, die, wie Schach Baham, feine Liebhaber vom Moralistren find, füglich überschlagen, oder sich indessen die Zeit vertreiben können — womit sie wollen.

Was wurdet ihr also dazu sagen, meine gesühlvollen jungen Freunde, wenn ich euch, mit der Miene eines gedungnen Sittenlehrers, in geometrischer Methode beweisen wurde, daß ihr zu einer vollsommnen Unempsindlichseit gegen diese liebenswurdigen Geschöpfe verbunden sevet, für welche eure Augen, euer Herz, eure Einbildungstraft sich vereinigen, euch einen Hang einzustößen, der, so lang' er in einem unbestimmten Gesühl besteht, euch immer beunruhiget, und sobald er einen besondern Gegenstand besommt, die Geele aller eurer übrigen Triebe wird?

Daß wir einen solchen Beweis führen konnten, und (was noch sein wenig grausamer ist) daß wir euch die Verbindlichkeit ausdringen könnten, keines dieser anmuthevollen Geschöpfe, so vollkommen es immer in euern bezauberten Angen seyn möchte, eher zu lieben, bis es euch besohlen wird, daß ihr sie lieben sollt, — ist eine Sache, die euch uicht unbekannt seyn kann. Aber eben deswegen, weil es so oft bewiesen wird, können wir es als etwas Ausgemachtes voraussehen; und uns däucht, die Frage ist nun allein, wie es anzusangen sey, um euer ungelehriges Herz mit einer Psicht anszuschnen, gegen welche ihr tausend wichtige Einwendungen zu machen glaubt, wenn ihr uns am Ende doch nichts anderes gesagt habt, als ihr habet keine Lust sie auszuüben.

Die Auflofung Diefer Frage baucht und eine von den Schwierigkeiten zu fepn, worin und die Moraliften mit einer



Sleichguttigkeit steden lassen, welche besto grausamer ist, ba wohl wenige unter ihnen sind, die nicht auf eine ober die andere Art erfahren haben sollten, daß es nicht so leicht sep, einen Feind zu schlagen, als zu beweisen, daß er geschlagen werden sollte. Wir schmeicheln und keinesweges, das sicherste, kraftigste und aussuhrbarste Mittel, eine mit so vielen Schwierigsteten umringte Sache zu bewerkstelligen, gesunden zu haben. Inzwischen erkihnen wir und, euch vor der hand (bessen Borschlägen unnachtheilig) einen Rath zu geben, der zwar weber allgemein noch ohne alle Ungelegenheiten ist, aber doch, alles wohl überlegt, bis zu Ersindung eines bessern, in mehr als Einer Absicht von gutem Ruben sepn könnte.

Bir feben hierbei zwei gleich gemiffe Erfahrungefate voraus. Der erfte ift: baß die meiften jungen Leute (und vielleicht auch ein guter Theil ber alten) entweder gur Bartlichfeit, ober menigstens zur Liebe, im popularen Ginn biefes Bortes, einen startern Sang als zu irgend einer andern natürlichen Leibenschaft haben. Der anbere: daß Gofrates, in der Stelle, beren in dem vorigen Ravitel ermahnt worden, die schädlichen Rolgen ber Liebe, infofern fie eine heftige Leidenschaft für irgend einen einzelnen Gegenstand ift (benn von dieser Art von Liebe ift bier allein die Rede), nicht hober getrieben habe, ale Die tägliche Erfahrung beweiset. "Du Ungludseliger, sprach er zu dem jungen Zenophon (welcher nicht begreifen konnte, daß es eine fo gefährliche Sache fer, einen schonen Anaben, ober, nach unfern Sitten ju fprechen, ein icones Madchen ju tuffen, und leichtsinnig genug mar zu befennen, daß er fich alle Augenblicke getraute dieses halbbrechende Abenteuer zu magen),



was meinst bu, daß die Kolgen eines folden Auffes fenn murden? Glaubst du, du würdest deine Kreiheit behalten, oder nicht vielmehr ein Stlave beffen werben, was bu liebest? Wirft bu nicht vielen Aufwand auf ichabliche Wolluste machen? Meinst du, es werde dir viel Muße übrig bleiben, dich um irgend etwas Großes und Nubliches zu befummern? oder du werdest nicht vielmehr gezwungen fenn, beine Zeit auf Beschäftigungen zu wenden, deren fich fogar ein Unfinniger schämen wurde?"-Man fann die Folgen dieser Art von Liebe in fo wenigen Borten nicht vollständiger beschreiben. Bas half es uns, meine Freunde, wenn wir uns felbst betrügen wollten? Sogar die unschuldigste Liebe, diejenige, welche in jungen enthusiasti= ichen Seelen fo icon mit ber Tugend aufammen zu ftimmen ideint, führt ein ichleichendes Gift bei fich, deffen Wirkungen nur desto gefährlicher sind, weil es langsam und durch unmertliche Grade wirkt. Was ist also zu thun?

Der Nath bes alten Cato, oder der, welchen Lutrez nach den Grundsaben seiner Secte gibt, ift, in jeder Betrachtung, weit schlimmer als das Uebel selbst, dem dadurch abgeholsen werden soll. Sogar die Grundsabe und das eigne Beispiel des weisen Sokrates sind in diesem Stücke nur unter gewissen Umständen thulich; und (wenn wir nach unsrer Ueberzeugung reden sollen) wir wünschten, aus wahrer Wohlmeinenheit gegen das Beste der Menscheit, nichts weniger, als daß es jemals einem Sokrates gelingen möchte, den Amor völlig zu entgötztech, ihn seiner Schwingen zu berauben, und aus der Liebe eine bloße regelmäßige Stillung eines physischen Bedürsnisses zu machen. Der Dienst, welcher der Welt dadurch geleistet



wurde, mußte nothwendig einen Theil der schlimmen Folgen haben, welche auf eine allgemeine Unterdrückung der Leidenschaften in der menschlichen Gesellschaft erscheinen wurden. Hier ift also unser Rath!

"Meine jungen Freunde, Aegisthus machte sich bloß deswegen ein Geschäft daraus, die schone Alptamnestra zu versihren, weil er weder Verstand noch Muth genug hatte etwas Löbliches zu thun. Beschäftigt euch, meine Freunde! Mußiggang ist euer gefährlichster Feind. Beschäftigt euch mit den Vorbereitungen zu eurer Bestimmung, oder mit ihrer wirklichen Erfüllung. Bewerbet euch um die Verdienste, von denen die Hochachtung der Vernunftigen und der Nachwelt die Belohnung ist, und um die Tugend, welche allein den innerlichen Wohlstand unsers Wesens ausmacht."

Haltet ein, herr Sittenlehrer, ruset ihr; dieß ist's nicht, was wir von euch horen wollten. Alles das hat uns Claville bester gesagt, als ihr es könntet, und Abbt besser als Claville. Euer Mittel gegen die Liebe?

"Mittel gegen die Liebe? Davor behüte uns der himmel! — oder, wenn ihr dergleichen wollt, so sindet ihr sie bei allen moralischen Quackfalbern, und — in allen Apotheken. Unser Rath geht gerade auf das Gegentheil. Wenn ihr ja lieben wollt oder mußt, nun, so kommt alles, glaubet mir, auf den Gegenstand an. Findet ihr eine Aspasia, eine Leontion, eine Ninon, so bewerbet euch, wenn ihr konnt, um ihre Freundschaft. Die Vortheile, die ihr daraus für euern Kopf, sür euern Geschmack, für eure Sitten — ja, meine herren, sür eure Sitten — und felbst für die Ossichten eurer Bestimmung,

von einer folden Verbindung gieben werdet, werden euch für Die Mube belohnen." - Gut! Afpasien! Ninone! wo follen wir diese aufsuchen? - "Auch rath' ich euch nicht fie zu suchen; Die Rede ift nur von dem Kalle, wenn ihr fie fandet." -Aber, wenn wir keine finden? — "Go suchet die vernunftigste, tugendhafteste und liebenswürdigste Krau auf, die ihr finden tonnet. Hier erlauben wir euch zu suchen, nur nicht (um euch einen Umweg zu ersparen) unter ben iconften. 3ft fie liebenswurdig, so wird fie euch besto ftarter einnehmen; ift fie tugend= haft, fo wird fie euch nicht verführen; ist fie flug, fo wird fie fic von euch nicht verführen laffen. Ihr tonnet fie also obne Gefahr lieben." - Aber babei finden mir unfre Rechnung nicht; bie Krage ift, wie wir es austellen follen, um von ihr wieder geliebt zu werden. - "Allerdinge; dieß mird eben die Runft fenn! 3ch wehre euch nicht, den Berfuch zu machen; und ich ftebe euch dafür, wenn fie und ihr jedes das Seinige thut, fo werdet ihr euern Roman gehn Jahre durch ohne fonberlichen Schaben fortführen, und, wofern ihr euch nicht etwan einfallen laßt, ihn in eben fo viel Banden berauszugeben, fo wird die Welt wenig dagegen zu erinnern haben."

## Sechstes Rapitel.

Anachon wird bon einem Rudfall 'bedrobt. Gin unberhoffter Bufall beftimmt feine Entfchließung.

Wir kommen zu unserm helben zurud, den wir zu Ende bes vierten Kapitels auf dem Wege nach dem hafen von Smprna verlaffen haben. Man konnte nicht entschlossener seyn, als er war, bas erste Fahrzeug, bas zum Auslausen fertig liegen wurde, zu besteigen, und hatte es ihn auch zu ben Antipoden führen sollen. Allein — so groß ist die Schwäche bes meuschlichen Herzeus! — da er angelanget war, und eine Menge von Schiffen vor den Augen hatte, welche nur auf das Zeichen den Anter zu heben warteten: so hatte wenig gesehlt, daß er wieder umgekehrt ware, um, anstatt vor der scholen Danae zu siehen, ihr mit aller Schnsucht eines entstammten Liebhabers in die Arme zu sliegen.

Wir wollen billig seyn! — Eine Danae verdiente wohl, daß ihm der Entschluß, sie zu verlassen, mehr als einen fluchtigen Seuszer kostete; und es war sehr natürlich, daß er, im Begriff seinen tugendhaften Vorsatz ind Werk zu setzen, einen Blick ind Vergangene zurückwarf, und sich diese Glückeligkeiten lebhafter vorstellte, denen er nun freiwillig entsagen wollte, um sich von neuem, als ein im Ocean der Welt herumtreibender Verbannter, den Zusällen einer ungewissen Zukunft auszusehen.

Dieser lette Gedanke machte ihn stugen; aber er wurde bald von andern Vorstellungen verdrängt, die ein Herz wie das seinige weit stärker rühren mußten, als alles was ihn allein und unmittelbar anging. Er sette sich an die Stelle der Danae. Er malte sich ihren Schmerz vor, wenn sie bei ihrer Wiederkunft seine Flucht ersahren wurde. Sie hatte ihn so zärklich geliebt! Alles Bose, was ihm Hippias von ihr gesagt, alles was er selbst hinzu gedacht hatte, konnte in diesem Augenblicke die Stimme des Gesübls nicht übertäuben, welches

ibn überzengte, bag er mabrhaftig geliebt worben mar. Wenn Die Grofe unfrer Liebe bas naturliche Mag unfrer Schmerzen über den Berluft des Geliebten ift, wie unglucklich mußte Dange merben! Das Mitleiden, welches biefe Borftellung in ibm erregte, machte fie wieder ju einem intereffanten Begenftande für fein Berg. Ihr Bild ftellte fich ihm wieber mit allen ben Reizungen bar, beren Baubergemalt er fo oft erfahren hatte. Bas für Erinnerungen! Er tonnte fich nicht erwehren, ihnen etliche Augenblicke nachzuhängen; und mit jedem fühlte er weniger Kraft, fich wieder lodzureißen. Seine icon halb übermundene Seele widerstand noch, aber immer fdwacher. Amor, um besto gewisser zu siegen, verbarg fich unter die ruhrende Geftalt des Mitleidens, ber Grofmuth, ber Dankbarkeit. - Die? er follte eine fo inbrunftige Liebe mit fo ichnobem Undant erwiedern? einer Geliebten, in dem Augenblice, ba fie in die getreuen Arme eines Kreundes guruck au eilen glaubt, einen Dolch in diesen Bufen ftogen, welcher fich, von Bartlichfeit übermallend, an den feinigen drucken will ? fie verlaffen, fich beimlich von ihr wegstehlen? Burde fie ben Tod von feiner Sand, in Bergleichung mit einer folchen Graufamfeit, nicht als eine Bobltbat angenommen baben? So murde ihm an Muthe gewesen fenn, wenn er fich an ihren Plat fette; und dieß thut die Leidenschaft allezeit — wenn fie ihren Bortheil babei findet.

Allen diesen gartlichen Bilbern stellte fein gefaßter Entsichluß zwar die Grunde, welche wir kennenze entgegen: aber diese Grunde hatten von dem Augenblick an, da fich fein herz wieder auf die Seite der schnen Feindin seiner Lugend neigte,

ì

die Halfte von ihrer Starte verloren. Die Gefahr mar dringend; jede Minute entscheidend. Denn die Wiederkunft der Danae mar ungewiß; und es ist nicht zu zweiseln, daß sie, wofern sie noch zu rechter Zeit angelangt ware, Mittel gefunden hatte, alle die widrigen Eindrucke der Verrätherei des Sophisten aus einem herzen auszuloschen, welches so viel Vortheil dabei hatte sie unschuldig zu sinden.

Ein gludlicher Bufall - Doch, warum wollen wir bem Aufall jufdreiben, mas uns bemeifen follte, bag eine unfichtbare Macht ift, welche fich immer bereit zeigt, ber finkenben Augend bie Sand zu reichen? - Gine wohlthatige Schidung alfo fügte es, daß Agathon in diesem zweifelhaften Augen= blick, unter dem Gedrange der Kremden, welche die Sandel= schaft von allen Weltgegenden ber nach Smyrna führte, einen Mann erblicte, den er ju Athen vertraulich gefannt und burch betrachtliche Dienstleistungen fich ju verbinden Gelegenheit ge= habt hatte. Es war ein Kaufmann von Sprakus, der mit den Gefchicklichkeiten feiner Profession einen rechtschaffenen Charakter, und (was bei den Griechen weniger felten mar als bei uns) mit beiden die Liebe der Mufen verband; eine Gigenschaft, welche ihn dem Agathon desto angenehmer, so wie sie ihn defto fahiger gemacht hatte, den Werth Agathons ju Der Sprakuser bezeigte die lebhafteste Kreude über eine fo unverhoffte Zusammenkunft, und bot unferm Selben feine Dienste mit derjenigen Art an, welche beweist, daß man begierig ist sie angenommen zu sehen; denn Agathons Berbannung von Athen war eine zu befannte Sache, als daß sie in irgend einem Theile von Griechenland batte unbefannt fevn fonnen.

Nach einigen Fragen und Gegenfragen, wie sie unter Freunden gewöhnlich sind, die sich nach einer geraumen Trensmung unvermuthet zusammen sinden, berichtete ihm der Kausmann als eine Neuigkeit, welche die Ausmerksamkeit aller, Europäischen Griechen beschäftigte, die außerordentliche Gunst, worin Plato bei dem jungern Dionpsius zu Sprakus stehe; die philosophische Bekehrung dieses Prinzen, und die großen Erwartungen, mit welchen Sicilien den gludseligen Zeiten entzgegen sehe, die eine so wundervolle Veränderung verspreche. Er endigte damit, daß er den Agathon einlud, wosern ihn nichts Wichtigeres in Smprna zurück hielte, ihn nach Sprakus zu begleiten, welches im Begriff sep, ein Sammelplaß der Weisesten und Tugendhaftesten zu werden; und dabei melbete er ihm, daß sein Schiff bereit sep noch diesen Abend abzusegeln.

Ein Funke, der in eine Pulvermine fallt, richtet keine plöhlichere Entzündung an, als die Revolution war, die bei dieser Nachricht in unserm helden vorging. Seine ganze Seele loderte, wenn wir so sagen können, in einen einzigen Gedanken auf. Aber was für ein Gedanke war das! — Plato, ein Freund des Dionysius! — Dionysius, berüchtiget durch die ausschweisendste Lebensart, in welche sich eine durch unumfchränkte Gewalt übermuthig gemachte Jugend dahin stürzen kann, Dionysius der Tyrann, ein Liebhaber der Philosophie, ein Lehrling der Tugend! — und Agathon sollte die Blüthe seines Lebens in mußiger Wollust verderben lassen? Sollte nicht eilen, dem göttlichen Weisen, dessen erhabene Lehren er zu Athen so rühmlich auszuüben angesangen hatte, das glor-

reiche Wert vollenden zu helfen, einen zugellosen Eprannen in einen auten Kurften zu verwandeln, und bie Gluckfeligkeit einer gangen Nation zu befestigen? - Was für Arbeiten! mas für Aussichten für eine Seele wie die feinige! Sein ganges Berg wallte ihnen entgegen. Er fühlte wieder, daß er Agathon war; fublte diese moralische Lebenstraft wieder, die uns Muth und Begierden gibt, und ju einer ebeln Bestimmung geboren ju glauben, und biefe Achtung fur fich felbft, welche eine von ben ftartften Schwingfedern ber Tugend ift. bedurfte es feines Rampfes, feiner gewaltsamen Unstrengung mehr, fich von Danae loszureißen, um mit allem Feuet eines Liebhabers, ber nach einer langen Trennung zu feiner Geliebten aurud eilt, fich wieder in die Arme der Tugend zu werfen. . Sein Freund von Sprafus hatte feine Ueberredungen vonnothen; Agathon nahm fein Auerbieten mit der lebhafteften Freude an. Da er von allen Geschenken, womit ihn die freigebige Danae überhäuft hatte, nichts behalten wollte, als was zu den nothiaften Bedurfniffen feiner Reife unentbehrlich war, fo brauchte er wenig Beit, um reisefertig ju fenn. Die gunftigften Binbe schwellten die Segel, welche ihn aus dem verderblichen Smyrna entfernten; und so herrlich war der Triumph, den die Tugend in biefer gludlichen Stunde über ihre Gegnerin erhielt, daß et Die anmuthevollen Affatischen Ufer aus seinen Augen verschwinden fah, ohne ben Abschied, ben er auf ewig von ihnen nahm, nur mit einer Thrane zu zieren.

"So? — Und was wurde nun (horen wir irgend eine junge Schone fragen, der ihr Herz fagt, daß sie es der Tugend nicht verzeihen murde, wenn sie ihr ihren Liebhaber so

unbarmherzig entführen wollte) — was wurde nun aus der armen Danae?" - Ach! von diefer war ist die Rebe nicht mehr! - "Und der tugendhafte Agathon befummerte fich fo wenig barum, ob feine Untreue ein Berg, welches ihn gludlich gemacht hatte, in Studen brechen werbe ober nicht?" - Aber. meine schone Freundin, was hatte er thun follen, nachdem er nun einmal entschlossen war? Um nach Sprakus zu geben, mußte er Smyrna verlaffen; und nach Spratus mußte er boch gehen, wenn Sie alle Umstände unparteilsch in Betrachtung gieben. Oder wollten Sie lieber, daß ein Aggthon fein ganges Leben am Bufen ber gartlichen Dange batte binwegbublen follen? Und fie nach Spratus mitzunehmen, mar aus mehr als Einer Urfache nicht zu rathen, gefett auch, bag fie um feinetwillen Smorna hatte verlaffen wollen. Ober meinen Sie vielleicht, er hatte warten und erft die Einwilligung feiner Kreundin zu erhalten fuchen follen? Dieß mare alles gemefen mas er batte thun konnen, wenn er die Absicht gehabt batte, ba au bleiben. Alles wohl überlegt, konnte er alfo, baucht uns, weder mehr noch weniger thun als er that. Er hinterließ ein Briefchen, worin er ihr fein Borhaben mit einer Aufrichtigkeit entbedte, welche jugleich die Rechtfertigung besfelben ausmacht. Gr wottete ihrer nicht durch Liebesversicherungen, welche bet Miberfpruch mit feinem Betragen beleidigend gemacht hatte; Buigeget erinnerte er fich beffen, was fie um ihn verdient bette, au mohl, um fie durch Bormurfe gu tranten. Gleich= wohl entwischte ihm beim Schluß ein Ausbrud, den er vermuthlich großmuthig genug gewesen ware wieder auszulofchen, wenn er Seit gehabt hatte fich zu bedenfen. Denn er endigte

fein Briefchen damit, daß er ihr sagte: "er hosse, die Halfte der Starke des Gemuths, womit sie den Verlust eines Alcibiades ertragen und den Armen eines Hyacinths sich entrissen habe, werde mehr als hinlanglich seyn, ihr seine Entsernung in kurzem gleichgultig zu machen. Wie leicht (setze er hinzu) kann Danae einen Liebhaber missen, da es nur von ihr abhängt, mit einem einzigen Blicke so viele Sklaven zu machen, als sie haben will!" — Dieß war allerdings ein wenig grausam! Aber die Gemuthsverfassung, worin er sich damals befand, war nicht ruhig genug, um ihn fühlen zu lassen, wie viel er damit sagte.

Und so endigte sich benn die Liebesgeschichte des Agathon und der schonen Danae. — Und so, holde Leserinnen, so haben sich noch alle Liebesgeschichten geendigt, und werden sich auch künftig alle endigen, welche — so angefangen haben!

## Siebentes Rapitel.

Betrachtungen , Schluffe und Borfape.

Wer aus den Fehlern, welche von andern vor ihm gemacht worden oder noch täglich um ihn her gemacht werden, die Kunst lernte, selbst keine zu machen, wurde unstreitig den Namen des weisesten unter den Menschen mit größerm Rechte verdienen, als Confucius, Sokrates oder König Salomon; welcher lette, wider den gewöhnlichen Lauf der Natur, seine größten Thorheiten in einem Alter beging, worin die

meiften von ben ihrigen gurudtommen. Unterbeffen bis biefe Runft erfunden fenn wird, baucht und, man tonne benjenigen immer für weife gelten laffen, der bie wenigsten Fehler macht, am ersten davon gurudtommt, und sich gewisse Maßregem für gufünftige Falle daraus zieht, mittelft deren er hoffen tann tunftig weniger zu fehlen.

Ob und inwiefern Agathon bieses Pradicat verdiene, mögen nnire Leser zu seiner Zeit selbst entscheiden. Wir unsers Ortes haben in keinerlei Absicht einiges Interesse, ihn besser zu machen, als er in der That war; wir geben ihn für das was er ist; wir werden mit der bisher beobachteten historischen Treue fortsahren seine Geschichte zu erzählen, und versichern ein= für allemal, daß wir nichts dasür können, wenn er nicht allemal so handelt, wie wir vielleicht selbst hätten wünschen mögen, daß er gehandelt hätte.

Er hatte wahrend seiner Ueberfahrt nach Sicilien, welche durch keinen widrigen Jusall beunruhiget wurde, Zeit genug, Betrachtungen über das, was zu Smyrna mit ihm vorgegangen war, anzustellen. "Wie? rufen hier einige Leser, schon wieder Betrachtungen?" Allerdings: in seiner Lage würde es ihm nicht zu vergeben gewesen seyn, wenn er keine angestellt hatte. Desto schlimmer für euch, wenn ihr, bei gewissen betrechneiten, nicht so gerne mit euch selbst redet als Agastell. — Ihr wurdet sehr wohl thun, ihm diese kleine Gestangeit abzulernen.

Co ift für einen Agathon nicht fo leicht als für manchen andern, die Erinnerung einer begangenen Thorheit von fich Musichiteln. Braucht es mehr als einen einzigen Fehltritt,

um den Glang bes iconften Lebens zu verdunkeln? Bie verbrieflich ift es icon, wenn wir an einem Meifterftuce ber Runft, an einem Gemalbe ober Gedichte jum Erempel, Feb= ler finden, welche fich nicht verbeffern laffen ohne bas Ganze ju vernichten! Wie viel verdrießlicher, wenn es nur ein ein= ziger Kehler ift, ber bem ichonen Ganzen die Ehre ber Bolltommenbeit raubt! Ein Gefühl von diefer Art war fcmerahaft genug, um unfern Mann ju vermogen, über bie Urfachen feines Kalles icharfer nachzudenken. Wie errothete er ist vor fich felbit, ba er fich ber allzu troBigen Bergusforderung erin= nerte, wodurch er ehmals den Hippias gereigt, und gewiffermaßen berechtiget hatte, den Berfuch an ihm zu machen, ob es eine Tugend gebe, welche die Probe der ftartften und fchlqueften Berführung aushalte! Bas machte ihn damals fo gu= versichtlich? Die Erinnerung des Sieges, den er über die Driefterin zu Delvhi erhalten hatte? Oder das gegenwartige Bewußtseyn der Gleichgultigfeit, worin er bei den Reizungen der jungen Cyane geblieben war? Die Erfah= rung, daß die Bersuchungen, welche feiner Unschuld im Saufe bes Sophisten auf allen Seiten nachstellten, ihn weniger verfucht als emport hatten; ber Abicheu vor den Grundfagen des Sippias, und das Vertrauen auf die eigenthumliche Starte. der seinigen? - Aber, war es eine Folge, daß berjenige, ... ber letliche Mal gesiegt hatte, niemals überwunden werden : F tonne? War nicht eine Dange möglich, welche das auszufuh= ' ren geschickt mar, was die Pothia, was die Thracischen Bacdantinnen, was Evane, und vielleicht alle Schonen im Sarem bes Konigs von Versien nicht vermocht hatten? — Und was

für Urfache batte er, fich auf die Starte feiner Grundfabe gu verlaffen? - Auch in diesem Stude schwebte er in einem fubtilen Gelbitbetrug, den ihm vielleicht nur die Erfahrung fichtbar machen fonnte. Entzuckt von der Idee der Tugend, ließ er sich nicht traumen, daß das Gegentheil diefer intellec= tuellen Schonheit jemals Reize für feine Seele haben konnte. Die Erfahrung mußte ihn belehren, wie betrüglich unfere Ideen find, wenn wir fie unvorsichtig realisiren. Betrachtet die Tugend an fich felbit, in ihrer hochsten Bollfommenheit, fo ist sie gottlich, ja (nach dem kuhnen aber richtigen Ausbruck eines vortrefflichen Schriftstellere) die Gottheit felbst. welcher Sterbliche ift berechtigt, auf die allmächtige Starke dieser ibealen Tugend zu troßen? Es fommt bei einem jeden darauf an, wie viel die seinige vermag. — Was ist hablicher als die Idee des Lasters? Agathon glaubte sich auf die Unmoglichfeit, es jemale liebenswurdig zu finden, verlaffen zu konnen, und betrog fich, - weil er nicht daran dachte, daß es ein zweifelhaftes Licht gibt, worin die Granzen der Tugend und der Untugend ichwimmen; worin Schonheit und Grazien dem Lafter einen Glang mittheilen, der feine Säßlichkeit über= guldet, der ihm fogar die Karbe und Anmuth der Tugend gibt; und daß es allau leicht ift, in diefer verführerischen Dammerung fich aus dem Begirte der lettern in eine unmertliche Spi= rallinie zu verlieren, beren Mittelpunkt ein fußes Bergeffen unferer felbit und unfrer Vflichten ift.

Bon biefer Betrachtung, welche unfern Selben bie Nothwendigfeit eines behutfamen Mißtrauens in die Starte guter Grundfage lehrte, ging er zu einer andern über, die ihn von

ber wenigen Sicherheit überzeugte, welche fich unfre Seele in jenem Buftand eines herrscheuben moralischen Enthufigemus versprechen tann, wie derjenige war, worin die feinige in bem fein gewebten Rege ber iconen Dange gefangen murbe. Er rief alle Umftande in fein Gemuth jurud, welche jufammen gefommen waren, ihm diese reizungevolle Schwarmerei fo naturlich ju machen, und erinnerte fich der verfchiedenen Gefahren, benen er fich badurch ausgesett gefehen hatte. Bu Delphi fehlte wenig, daß sie ihn den Nachstellungen eines ver-Kappten Apollo Preis gegeben hatte. Bu Athen hatte fie ihn feinen arglistigen Keinden wirklich in die Bande geliefert. Doch, aus diefen beiben Gefahren hatte er feine Tugend bavon gebracht; ein unichagbares Kleinob, beffen Befig ihn gegen ben Verluft alles andern, was ein Gunftling bes Gluces verlieren fann, unempfindlich gemacht hatte. Aber durch eben diesen Enthusiasmus unterlag sie endlich ju Smyrna den Verführungen feines eignen Bergens, eben fowohl ale ben Runft= griffen der ichonen Dange. War nicht diefes zauberische Licht, welches feine Einbildungstraft gewohnt war über alles, was mit feinen Ideen übereinstimmte, auszubreiten; war nicht diese unvermerkte Unterschiebung des Idealen an die Stelle des Wirklichen die mahre Urfache, warum Danae einen fo außerordentlichen Eindruck auf fein Berg machte? Bar es nicht diese begeisterte Liebe jum Schonen, unter beren schim= mernden Flügeln verborgen, die Leidenschaft mit fanft schlei= chendem Fortgang fich endlich durch feine gange Seele ausbrei= tete? War es nicht die lange Sewobnheit fich mit fugen Em= pfindungen zu nahren, was fie unvermerkt bermaßen erweichte,

daß sie desto schneller an einer so schonen Flamme dahin schmelzen mußte? Dieser hang zu phantasirten Entzudungen, so geistig auch immer ihre Gegenstände sevn mochten, mußte er ihn nicht endlich nach benjenigen lustern machen, von welchen ihm ein unbekanntes, verworrenes, aber desto lebhafteres innerliches Gesuhl den wirklichen Genuß jener vollkommensten Wonne versprach, wovon bisher nur vorüberbligende Ahnungen seine Einbildung berührt, aber ihn selbst durch diese Teichte Berührung schon außer sich selbst geset hatten?

Hier erinnerte fich Agathon der Einwurfe, welche ihm Sippias gegen diefen Enthusiasmus, und biejenige Art von Philosophie, die ihn hervorbringt und unterhalt, gemacht batte; und er befand fie jest mit feiner Erfahrung fo überein-Atmmend, als sie ihm damals falsch und ungereimt vorgetom= men maren. Er fand fich besto geneigter, ber Meinung bes Cophisten, von dem Ursprung und der wahren Beschaffenheit Befer hochfliegenden Begeisterung, Beifall zu geben; ba er in, feitdem er sie in den Armen der schonen Danae verloren Batte, fo wenig wieder in fie hinein zu fegen vermochte, daß Telbst das wieder erwachte Gefühl für die Tugend weder seinen Attlichen Ideen den ehmaligen Glanz wieder geben, noch die bichterische Metaphysik der Orphischen Secte wieder in die - vorige Achtung bei ihm fegen fonnte. Er glaubte burch bie Erfahrung überwiesen zu fenn, daß diefes innerliche Gefühl, burch beffen Zeugniß er die Schluffe des Sophisten zu enteraften vermeint hatte, nur ein fehr zweideutiges Kennzeichen ber Wahrheit fen. Hippias konnte vielleicht eben so viel Recht haben, Feinen thierischen Materialismus und feine verderbliche Moral, als die Theofophen ihre geheimnisvolle Geifterlebre, burch die Stimme innerlicher Gefühle und Erfahrungen zu autorisiren; und vielleicht fer es allein dem verschiednen Schwung unserer Einbildungstraft beigumeffen, wenn wir uns zu einer Beit geneigter fuhlen, und mit den Gottern, ju einer andern mit den Thieren verwandt zu glauben; - wenn uns zu einer Beit alles fich in einem ernfthaften und ichwarzlichen, zu einer andern alles in einem frohlichen Lichte darftellt; - wenn wir ist fein mahres und grundliches Beranugen fennen, als uns, mit ftolger Verschmabung ber irdifden Dinge, in die unbefannten Gegenden jenseit bes Grabes und in die grundlosen Liefen ber Ewigkeit binein ju fenten, - ein andermal tein reigenbered Gemalde einer beneibenswurdigen Bonne, als ben jungen Bacchus, wie er, fein epheubefrangtes Saupt in ben Schoof der iconften Nomphe gurudgelehnt, und mit dem einen Urm ihre blendenden Suften umfaffend, den andern nach der duftenden Trinkschale ausstreckt, die sie ihm lächelnd mit einem Neftar fillt, den ihre eignen ichonen Sande aus ftroBenden Trauben frifch ausgepreft haben; indeffen die Kaunen und die frohlichen Nomphen mit den Liebesgottern muthwillig um ihn ber burfen, oder burch Rosengebusche sich jagen, ober, mube von ihren Scherzen, in ftillen Grotten ju neuen Scherzen ausruben.

Der Schluß, ben er aus allen biesen Betrachtungen zog, war dieser: daß die erhabnen Lehrsäße der Zoroastrischen und Orphischen Theosophie — vielleicht (benn gewiß getraute er sich über diesen Punkt noch nichts zu behaupten) nicht viel mehr Realität haben könnten, als die lachenden Bilber, unter wel-

den die Maler und Dichter bie Bollufte der Ginnen vergot= tert hatten. Daß jene zwar ber Tugend gunftiger zu fenn und das Gemuthe zu einer mehr als menschlichen Sobeit. Reimigleit und Starte zu erheben ichienen; in der That aber ber wahren Bestimmung des Menschen vielleicht nicht weniger nach= theilig fen durften, als die lettern; theils, weil es ein wider= finniaes und vergebliches Unternehmen scheine, fich beffer maden zu wollen, als uns die Natur zu fenn gestattet, oder, auf Untoften bes halben Theils unsere Wefens, nach einer Urt von Vollkommenheit zu trachten, die mit der Anlage desfel= ben im Widerspruch steht; theils, weil solche Menschen, wenn es ihnen auch gelange, fich felbft zu Salbgottern und Intelli= genzen umzuschaffen, eben baburch zu jeder gewöhnlichen Bestimmung bes gefelligen Lebens besto untauglicher wurden. Aus diesem Gesichtspunkte bauchte ihn der Enthusiasmus bes Theolophen awar unicadlicher als bas Spitem bes Bolluft= linge, aber ber menfchlichen Gefellichaft eben fo unnublich, indem der erfte fich dem gesellschaftlichen Leben entweder gang-Ith entriebt (welches wirklich das Beste ist was er thun tann), ober, dafern er von dem beschaulichen Leben ins wirksame über= geht, burch Mangel an Kenntnig einer ibm gang fremden Belt, burch abgezogene Begriffe, welche nirgende zu den wirklichen Gegenständen paffen wollen, durch übertriebene morali= ide Bartlichkeit, und taufend andre Urfachen, welche ihren Grund in seiner vormaligen Lebensart haben, andern wider seine Abfict ofters, fich felbst aber allezeit schadlich wird.

In wie fern biefe Sate richtig feven, ober vielleicht in besondern gallen ginige Ausnahmen zulaffen, ju untersuchen,

*-*

murbe und hier zu weit von unferm Borbaben abführen. Genug für uns, daß fie bem Agathon begrundet genug ichieuen, um sich felbst besto leichter zu vergeben, baß er (wie der homerische Ulpf in der Infel der Ralppfo) fich auf dem bezauberten Grunde ber Wollust hatte abhalten laffen, sein erstes Borhaben, die Schuler bes Boroafters und die Priefter ju Sais zu besuchen, fobald als ihm Danae feine Freiheit wieder gefchenkt hatte, ind Wert zu feben. Rurg, feine Erfahrungen machten ihm bie Wahrheit feiner ehmaligen Denkungbart verdachtig, ohne ihm einen gewissen geheimen Sang zu feinen alten Lieblingsideen benehmen zu tonnen. Seine Bernunft fonnte in diesem Stude mit feinem Bergen, und fein Berg mit fich felbst nicht recht einig werden; und er war nicht rubig genug, seine nunmeh= rigen Begriffe in ein Syftem zu bringen, wodurch beide hatten befriedigt werden konnen. In der That ist ein Schiff eben nicht ber bequemfte Ort, ein folches Wert, wozu die Stille eines dunkeln Sains kaum ftille genug ift, ju Stande ju bringen. Agathon mag baher zu entschuldigen fenn, daß er biefe Arbeit verschob, ob es gleich eine von denen ift, welche fich fo wenig aufschieben laffen, als die Ausbefferungen eines baufalligen Gebaubes. Denn fo wie biefes mit jedem Tage bem ganglichen Einsturze naber tommt, fo pflegen auch die Luden in unfern moralischen Begriffen und die Mighelligkeiten zwischen dem Ropf und bem Bergen immer großer und gefährlicher zu werben, je langer wir aufschieben, sie mit ber erforderlichen Aufmerksamkeit zu untersuchen, um Eintracht und Sarmonie zwifchen den Theilen und dem Gangen berguftellen.

Doch in dem besondern Falle, worin sich Agathon befand,

war die Gefahr biefes Auffchubs befto geringer, ba er, von ber Schonheit ber Tugend und ber unauflöglichen Berbindlichfeit ihrer Gefete mehr ale jemale überzeugt, eine auf bas mabre allgemeine Beste gerichtete Wirksamkeit für die Bestimmung aller Menschen, ober (wofern ja einige Ausnahme zu Gunften ber blog contemplativen Geifter gu machen mare) boch gewiß fur die feinige hielt. Bormale war er nur qu= falliger Beife, und gegen feine Reigung, in bas thatige Leben verflochten worden; jest war es eine Kolge feiner dunmehrigen (wie er glaubte) gelauterten Denfungeart, daß er fic bagu entschloß. Ein fanftes Entguden, welches ihm ben füßesten Berauschungen der Wollust unendlich vorzuziehen schien, ergoß fich durch fein ganges Wefen bei dem Gebanten, ber Mitarbeiter an ber Wiedereinsebung Siciliens in die unendlichen Vortheile der Freiheit und eines durch weise Gesehe und Anstalten verewigten Wohlstandes zu fevn. Seine immer verschönernde Phantafie malte ihm die Folgen feiner Bemuhungen in taufend reizende Bilder von dffentlicher Gluckfeligfeit aus. Er fühlte mit Entzuden die Rrafte zu einer fo edlen Arbeit in fich; und fein Vergnugen mar defto vollkommener, da er zugleich empfand, daß herrschsucht und eitle Ruhm= begierde feinen Antheil daran hatten; daß es die tugendhafte Begierbe, in einem weiten Umfang Gutes zu thun, war, beren gehoffte Befriedigung ihm diefen Vorschmack bes gottlichften Vergnügens gab, beffen die menschliche Natur fahig ift. Seine Erfahrungen, fo viel fie ihm auch gekoftet hatten, ichienen ihm ist nicht zu theuer erfauft, ba er badurch besto tuchtiger au fenn hoffte, die Klippen au vermeiden, an denen die Klugheit ober die Eugend berjenigen, welche fich ben offentlichen Angelegenheiten unterziehen, ju icheitern pflegt. Er feste fich fest vor, sich durch feine zweite Dange mehr irre machen zu laffen. Er glaubte fich in diesem Stude besto beffer auf fich felbst verlaffen zu tonnen, ba er start genug gemefen mar, fich von der erften loszureißen, und es mit gutem Rug für unmöglich halten konnte, jemals auf eine noch gefährlichere Probe gefest zu werden. Ohne Ehrgeit, ohne Sabsucht, immer machsam auf die fcmache Seite feines Bergens, die er kennen gelernt hatte, bachte er nicht, daß er von andern Leibenichaften, welche vielleicht noch in feinem Bufen ichlummerten, etwas zu befürchten haben fonne. Reine übelmeiffa= genden Ahnungen ftorten ihn in dem unvermischten Genuffe ber Soffnungen, die ihn machend und felbst in Traumen beschäftig= Diefe Soffnungen waren ber vornehmfte Inhalt feiner Gefprache mit bem Spratufifden Raufmanne: fie machten ihm bie Beschwerden der Reise unmerklich, und entschädigten ibn überfluffig für den Verluft der ehmals geliebten Dange; einen Berluft, ber mit jedem neuen Morgen fleiner in feinen Augen wurde. Und so führten ibn gunftige Winde und ein geschickter Steuermann, nach einer turgen Verweilung in einigen Griechi= ichen Seeftabten, gludlich in ben Safen ju Spratus, um an bem Sof eines Kurften zu lernen: "baß auf diefer fchlupf= rigen Sobe die Tugend entweder der Klugheit aufgeopfert werden muß, oder die behutsamfte Rlugheit nicht binreichend ift ben Sturt des Tugendhaften zu verhindern."

# Achtes Rapitel.

Eine ober zwei Abichweifungen.

Wir wunschen und Leserinnen zu haben (benn biese Geschichte, wenn sie auch weniger wahr ware als sie ist, gehort nicht unter die Romanen, von welchen der Verfasser des gesährlichsten und lehrreichsten Romans in der Welt die Jungsfrauen zurück schreck); und wir sehen es also nicht gern, daß einige unter ihnen, welche noch Geduld genug gehabt haben, dieses neunte Buch zu durchblättern — in der Meinung, daß nun nichts Interessantes mehr zu erwarten sey, nachdem Ugathon durch einen Streich von der verhaßtesten Art, durch eine heimliche Flucht, der Liebe den Dienst ausgesagt habe — den Verfolg seiner Geschichte kalksinnig aus ihren schönen Handen eutschlipfen lassen, und vielleicht den Sopha, oder die aller liebste kleine Puppe des Herrn Vibiena ergreisen, um die Vappeurs zu zerstreuen, die ihnen die Untreue und die Vetrachtungen unsers Helden verursacht haben.

Woher es wohl kommen mag, meine schonen Freundinnen, daß die meisten unter Ihnen geneigter sind, und alle Thorheiten, wozu die Liebe nur immer verleiten kann, zu verzeihen, als die Wiederherstellung in den natürlichen Stand unfrer gesunden Vernunft? Gestehen Sie, daß wir Ihnen desto mehr gefallen, je mehr wir durch die Schwachheiten, wozu Sie und bringen konnen, die Obermacht Ihrer Reizungen über die eingebildete Starke unsers Verstandes beweisen! Was für ein interessantes Gemälde ist nicht eine Dejanira, mit der Löwenhaut ihres nervigen Liebhabers umgeben, und mit seiner Keule auf der Schulter, wie sie einen triumphirend-lächelnden Seitenblick auf den Bezwinger der Niesen und Drachen wirft, der, in ihre langen Reider vermummt, im Eirkel ihrer Skla-vinnen mit ungelenksamer Faust die weibische Spindel dreht!— Wir kennen einige, auf welche diese kleine Apostrophe gar nicht zu passen scheint. Aber wenn wir ohne Schweichelet reden sollen (welches freilich nicht geschen wurde, wenn wir die Rlugheit zu Rathe zögen), so zweiseln wir, od die Weiseste unter allen, zu eben der Zeit, da sie sich bemüht den Thorheiten ihres Liebhabers Schranken zu sessen, sich erwehren könne, ganz leise in sich selbst darüber zu frohlocken, daß sie liebenswurdig genug ist, einen Mann seines eignen Werths vergessen zu machen.

Hingegen mogen wir unfern besagten Leserinnen zu einiger Bergutung eine kleine Anekbote aus dem Herzen unsers Helben nicht verhalten, wenn er auch gleich dadurch in Gesahr kommen sollte, die Hochachtung wieder zu verlieren, in die er sich bei den ehrwurdigen Damen, welche nie geliebt haben, und, Dank sep dem Himmel! nie geliebt worden sind, wieder zu sehen angesangen hat.

So vergnügt Agathon über die Entweichung aus feiner angenehmen Gefangenschaft in Smyrna, und in diesem Stude mit sich selbst war; so wenig die Bezauberung, unter welcher wir ihn gesehen haben, die Liebe der Eugend in ihm zu erstiden vermocht hatte; so aufrichtig die Gelübde waren, die er that, ihr kunftig nicht wieder untreu zu werben; so groß und wichtig die Gedanken waren, welche seine Seele schwellten; so sehr er

(um alles mit Einem Worte zu fagen) wieder Agathon war; so hatte er boch Stunden, wo er sich selbst gestehen mußte, daßer mitten in der Schwärmerei der Liebe und in den Armen der schwännen Danae — glucklich gewesen sep. Es mag immer viel Berblendung, viel Uederspanntes und Shimarisches in der Liebe sepn, sagte er zu sich selbst, aber gewiß ihre Freuden sind doch keine Einbildung! Ich sühlte es, und sühl' es noch, so wie ich mein Daseyn sühle, daß es wahre Freuden sind, so wahr in ihrer Art, als die Freuden der Tugend! Und warum sollt' es unmöglich seyn, Liebe und Tugend mit einander zu verbinden? — Sie beide zugleich zu genießen, o! das wurde erst vollsommne Glückseit seyn!

Bu Verhütung eines beforglichen Migverstandes scheint uns bier eine fleine Varenthefe vonnothen gu fepn, um benen, bie feine andern Sitten fennen, als die Sitten bes Landes ober Ortes, worin fie geboren find, an fagen; daß ein vertrauter Umgang mit Krauenzimmern von einer gewissen Classe, das ist (um nicht fo Krangofifch, aber weniger zweideutig zu reden), welche mit bem, was man etwas uneigentlich Liebe zu nennen pfleat, ein Gewerbe treiben, bei ben Griechen eine fo erlaubte. Sache war, daß die ftrenaften Bater fich lacherlich gemacht haben wurden, wenn fie ihren Sobnen, fo lange fie unter ihrer Gewalt standen, eine Liebste aus der bemelbeten Claffe hatten verwehren Krauen und Jungfrauen genoffen, wie aller Orten, wollen. bes besondern Schupes der Gesete, und waren durch die Sitten und Gebräuche dieses Volks vor Nachstellungen ungleich beffer gefichert, ale fie es bei den bentigen Europäern find. Ein Anschlag auf ihre Tugend war so schwer zu bewerkstelligen, als die

Bestrafung eines solchen Verbrechens streng war. Ohne Zweisel geschah es, um diese in den Augen der Griechischen Gesetzgeber gesteiligten Personen, die Mütter der Bürger, und diesenigen, welche zu dieser Ehre bestimmt waren, den Unternehmungen einer unbändigen Jugend besto gewisser zu entziehen, — daß der Stand der Phrynen und Laiden geduldet wurde. So ausgelassen und schmutzig die Gemälde sind, welche und der genievollste, witzisste und verständigste aller Possenscher, Aristophanes, von den Frauen zu Athen macht: so ist doch gewiß, daß die Weiber und Töchter der Griechen überhaupt sehr sittsame Geschöpse waren, und daß, ordentlicher Weise, die Sitten einer Vermählten und einer Buhlerin bei ihnen eben so start von einander abstachen, als man dermalen in einigen Hauptstädten von Europa bemüht ist, sie mit einander zu vermengen.

Ob jene Einrichtung in allen Studen löblich war, ist eine andre Frage, von der hier die Rede nicht sepn soll: wir suhren sie bloß deswegen an, damit man nicht glaube, als ob die Reue und die Gewissensbisse Agathons aus dem Begriff entstanden sepen, daß es unerlaubt sep mit einer Danae der Liebe zu pstegen. In diesem Stude dachte er wie alle andern Griechen seiner Zeit. Bei seiner Nation (die Spartaner vielleicht allein ausgenommen) durste man, wenigstens in seinem Alter, die Nacht mit einer Tänzerin oder Flotenspielerin zubringen, ohne sich deswegen einen Vorwurf zuzuziehen, insofern nur die Pflichten seines Standes nicht darunter leiden mußten, und eine gewisse Mäßigung beobachtet wurde, welche, nach den Begriffen dieser Heiden, die Gränzlinie der Engend und des Lasters ausmachte. Wenn man dem Alcibiades übel genommen hatte, daß

er fich im Schoof ber ichonen Nemea, wie vom Stege ausrubend, malen ließ, ober baß er ben Liebesgott mit Jupiters Bliben bewaffnet in feinem Schilde führte (und Plutarch fagt und, daß nur die altesten und ernsthaftesten Athener sich darüber aufgehalten; Leute, beren Eifer gegen die Thorheiten ber Jugend oftere nicht sowohl die Liebe ber Tugend als die Berdrießlichkeit des Alters zur Quelle hat); wenn man, sage ich, dem Alcibiades biefe Ausschweifungen übel nahm: fo war es nicht fein Sang zu den Ergobungen, ober feine Bertraulichkeit mit einer Verson, welche burch Stand und Profession dem Beranugen des Dublicums gewidmet war : fondern der Uebermuth. der daraus hervorlenchtete, bie Berachtung der Gesete bes Boblstandes und einer gewiffen Gravitat, welche man in freien Staaten mit Recht gewohnt ift von den Borftebern der Republit, wenigstens angerhalb bem Cirtel des Privatlebens, gu forbern. Man murbe ibm, fo aut als einem Derifles ober Cimon, feine Schwachheiten, ober feine Ergobungen überfeben haben: aber man vergab ibm nicht, daß er damit prabite; daß er fich feinem Sang jur Froblichteit und Wolluft bie zur unbandigften Ausgelaffenheit überließ; bag er, von Bein und Salben triefend, mit dem vernachläffigten und abgematteten Anfeben eines Menfchen, der eine Winternacht durchschweigt hatte, noch warm von ben Umarmungen einer Tanzerin, in die Rathsversammlungen gehüpft fam, und, fo übel vorbereitet, sich doch überfüffig tanglich hielt, die Angelegenheiten Griechenlande zu beforgen, und ben grauen Batern der Remblif an fagen, was fie au thun batten. Dieß mar es, mas fie ihm nicht vergeben tonnten, und was

ihm die schlimmen Handel zuzog, von denen der Wohlftand Athens und er selbst endlich das Opfer wurde.

Ueberhaupt ift es eine langit ausgemachte Sache, bag bie -Griechen von der Liebe gang andere Begriffe hatten als die bentigen Europäer. Sie ehrten, wie alle polizirten Boller, die -eheliche Kreundschaft; aber von diefer romantischen Leidenschaft, von diefer Liebe, welche von einer gangen Rolge von Romanfcreibern in Spanien, Balfchland, Franfreich und England gu einer helbentugend erhoben worden ift; von diefer mußten fie eben fo wenig als von der weinerlich : tomischen, der abenteuer= lichen Sirngeburt einiger neueren weiblichen Scribenten, welche noch über die Begriffe der ritterlichen Beiten raffinirt, und und durch gange Bande eine Liebe gemalt haben, die fich von ftill= ichweigendem Anschauen, von Seufzern und Thranen nabrt, immer ungludlich und, felbit obne einen Schimmer von Soffnung, immer gleich ftandhaft ift. Bon einer fo abgefchmackten, fo unmanulichen, mit dem Selbenthum, womit man fie verbinben will, fo lacherlich abstechenden Liebe mußte diese geistreiche Nation nichts, aus beren iconer und lachender Einbildungsfraft bie Sottin der Liebe, die Grazien und fo viele andre Gotter der Freude hervorgegangen waren. Sie kannten nur bie Liebe :welche gludlich macht; ober (richtiger zu reden) biefe allein fchien ibnen, unter gemiffen Ginfcbrankungen, ber Natur gemaß, an--flandig und unschuldig. Diejenige, welche ifich mit allen Somptomen eines fiebrifchen Parorysmus der gangen Seele bemachtiget, war in ihren Augen eine von den gefährlichken Leidenschaften, eine Keindin der Lugend, die Storerin der bauslichen Ordnung, die Mutter der verderblichken Ansschweifungen und der hablichften Lafter. Wir finden wenige Belfpiele davon in ihrer Gefchichte; und biefe Beisviele seben mir auf ihrem tragischen Theater mit Farben gefchilbert, welche den allgemeinen Abscheu erwocken mußten; so wie hingegen ibre Romodie feine andere Liebe fennt, als den naturlichen Inftinct, welchen Geschmad, Gelegenheit und Bufall für einen gewiffen Gegenstand bestimmen; ber, von den Grazien und nicht felten auch von den Mufen verschönert, bas Bergnigen gum 3wed bat, nicht beffer noch erhabner fenn will als er ift. und ihnen, im Gangen betrachtet, noch immer weniger fcad-Lich au fevn dauchte, als jene tragische Art au lieben, die vielmehr von der Kadel der Kurien als des Liebesgottes entaundet, eber die Wirtung der Rache einer ergirnten Gottheit ale biefer fußen Bethorung gleich zu fenn fdien, welche fie (wie den Schlaf und die Gaben bes Baechus) für ein Ge-Achent ber wohltbatigen Natur anfaben, um und bie Befchwerben bes Lebens gu verfifen, und zu den Arbeiten bedfelben muntrer au machen.

Ohne Zweifel wurden wir diesen Theil der Griechlichen Sitten noch bester tennen, wenn nicht (durch ein Unglück, welches die Musen immer beweinen werden) die Komodien eines Aleris, Menander, Diphilus, Philomon, Apollodorus, und andrer berühmter Dichter aus dem schoften Zeitalter der Attischen Musen, ein Naub der monchischen und sarzenischen Barbarei geworden wären. Allein es bedarf dieser Urtunden nicht, um das, was wir gesagt haben, zu rechtsertigen. Sehen wir nicht den ehrwurdigen Solon noch in seinem hohen

Alter, in Berfen, beren fich ber alte Dichter auf bem Berge Rravat nicht zu ichamen batte, von fich felbst gesteben : "baß er fich aller andern Beschäftigungen begeben habe, um ben Reft feines Lebens in Gefellschaft der Venus, des Bacchus und der Musen auszuleben?" Seben wir nicht den weisen Sotrates fein Bebenten tragen, in Begleitung feiner jungen Freunde der schönen und gefälligen Theodota einen Besuch zu machen, um über ihre Schonheit, welche einer aus der Gefell: icaft ale unbeschreiblich angepriefen batte, den Augenschein einzwehmen? Seben wir nicht, bag er feiner Beisheit nichts zu vergeben glaubte, indem er biefe Theodota auf eine fcherehafte Art in der Kunst Liebhaber zu fangen unterrichtet? Bar er nicht ein Freund und Bewunderer, ja, wenn Plato nicht zu viel gefagt hat, ein Schuler ber berühmten Afpafia. beren Saus (ungeachtet der Bormurfe, welche ihr von der zaumlosen Krechheit der damaligen Komodie gemacht wurden) ber Sammelplat ber icouften Geifter von Athen mar? Go enthaltsam er felbst in Absicht biefes Artifels gemefen zu fenn icheint, fo finden wir boch feine Grundiage aber die Liebe mit ber allgemeinen Denkungsart feiner Nation ziemlich übereinstimmend. Er unterschied das Bedürfniß von der Leiden= fcaft, das Wert der Natur von dem Werte der Phantafie. Er warnte vor bem lettern, wie wir icon anderewo im Borbeigehen bemerkt haben, und rieth zu Befriedigung ber erften (nach Kenophone Bericht) eine folche Art von Liebe an, an welcher die Seele so wenig als moglich Antheil nehme. Ein Rath, welcher zwar feine Ginfchrantungen leidet, aber boch auf bie gemeine Erfahrung gegründet ift; daß die Liebe, welche

fich der Seele bemächtiget, fie gemeiniglich aller Sewalt über fich felbst beraubt, und zu allen edlen Anstrengungen untüchtig macht.

Nach den gewöhnlichen Begriffen der Zeit, in welcher Agathon lebte, ware es demnach so schwer nicht gewesen, Liebe und Tugend mit einander zu verbinden. Aber Agathon hatte größere und seinere Begriffe von der Tugend. Eine gewisse ibeale Bollsommenheit war zu sehr mit den Grundzügen seiner Seele verwebt, als daß er sie jemals ganz verlieren konnte. Was ist einer empfindsamen Seele Liebe ohne Schwärmerei? ohne diese Zärtlichteit der Empfindungen, diese Sympathie, welche ihre Freuden verwielfältiget, verseinert, veredelt? Was sind die Wolliste der Sinnen ohne Grazien und Musen? — Agathon hätte also diese Art zu lieben, wie er die sichone Danae geliebt hatte und von ihr geliebt worden war, gern nitt seinem erhabenen Begriffe von der Tugend verbinden mögen; und von diesem Wunsche sah er alle seine Schwierigseiten ein.

Enblich bauchte ihn, es tomme alles auf die Beschaffenheit des Gegenstandes an; und nun erinnerte ihn sein herz wieder an Pspche. Er errothete vor ihrem Bilde, wie er vor der gegenwärtigen Psyche selbst errothet senn wurde; aber er empfand zu gleicher Zeit, daß sein herz, ohne nur mit einem einzigen Faden noch an Danae zu hangen, wieder zu seiner ersten Liebe zurückehrte. Seine wieder ruhige Phantasie spiegelte ihm, wie ein flarer tiefer Brunnen, die Erinnerungen der reinen, tugendhaften, und mit keiner andern Lust zu vergleichenden Freuden vor, die er durch die zärtliche Vereinigung ihrer See-

len in jenen Elvfifchen Nachten erfahren batte. Er empfand ist zu dem, was er ehemals für fie empfunden, noch alle die Liebe, welche ihm Danae eingefioßt hatte; aber fo fanft, fo geläutert burch die moralische Schonheit bes veranderten Gegenstandes. daß es nicht mehr eben dieselbe schien. Er stellte sich vor, wie gludlich ihn eine unzertrennliche Verbindung mit dieser Ofoche machen murde, welche ihm eine Liebe eingehaucht, die feiner Eugend fo wenig gefahrlich mar, daß fie ihr vielmehr Schwingen angefest hatte. Er verfeste fich in Gedanten mit Pfyche in den Rubevlat der Digna ju Delphi, und ließ den Gott der Liebe, ben Sohn der himmlischen Benus, bas überirdische Gemalde ausmalen. Gine fuße weiffagende Soffnung breitete fich burch feine Seele aus. Es war ibm, als ob eine geheime Stimme ihm zulisple, daß er fie in Sicilien finden werde. Pfoche paste gang vortrefflich in den Plan, den er fich von feinem bevorftebenden Leben gemacht hatte. Bas für Aussichten stellte ihm die Verbindung seiner häuslichen Glückseligkeit mit der öffent= lichen vor, welcher er alle feine Rrafte zu widmen entschloffen war! Aber erst wollte er verdienen gludlich zu fenn! - Doch, ohne den Lefer mit feinen Gefinnungen und Vorfagen langer aufanhalten, eilen wir, ihn auf einen Schauplat zu verfeten, wo'er fich und durch Sandlungen ju erkennen geben fann.

# Behntes Buch.

Darstellung bes Syrakusischen Hofes, und bes Merkwürdigsten, was sich kurz zuvor, ehe Agathon zu Sprakus auftrat, an demselben begeben hatte.

### Erstes Rapitel.

Charafter ber Onratufer, des Dionnfius und feines Sofes.

Aber, ehe wir unfern Helden felbst wieder auftreten lassen, wird es nothig seyn, dem Leser sowohl den Schauplat und die Zuschauer, auf welchem und für welche Agathon eine der merkwürdigsten Kollen spiesen wird, als die Scene, und einige der vornehmsten Personen, die theils mit und neden ihm, theils gegen ihn agiren werden, so umständlich, als es zu unserer Absicht und zu bessern Verständniß seiner Geschichte nothig ist, vorher bekannt zu machen.

Sprakus, die alte hauptstadt Siciliens, verdiente in vielerlei Betrachtungen den Namen eines zweiten Athen. Nichts kann ähnlicher sepn als der Charatter ihrer Einwohner. Beide waren im höchsten Grad eisersüchtig über eine Freiheit, in welcher sie sich niemals lange zu erhalten wußten, weil sie

Muffiggang und Luftbarteiten immer noch mehr liebten ale bie Freiheit; auch muß man gestehen, daß sie ihnen, burch ben fclechten Gebrauch ben fie von ihr machten, mehr Schaben gethan hat als alle ihre Tyrannen. Die Spratufer hatten, wie die Athener, das Genie der Runfte und der Mufen; fie maren lebbaft, finnreich und jum fvottenden Scherz aufgelegt; beftig und ungeftum in ihren Bewegungen, aber fo unbeftandig, daß fie in einem Zeitmaße von wenig Tagen vom außersten Grabe ber Liebe jum außerften Sag, und vom thatigften Enthufiasmus gur falteften Gleichaultigfeit übergeben tonnten. Lauter Buge, durch welche sich, wie man weiß, auch die Athener vor allen andern Griechischen Boltern ausnahmen. Beibe emporten fich mit eben fo viel Leichtsinn gegen die gute Regierung eines einzi= gen Gewalthabers, als fie fabig waren, mit der niedertrachtig= ften Feigheit fich an bas Joch bes schlimmften Tyrannen gewöhnen zu laffen. Beibe fannten niemals ihr mabres Intereffe, und tehrten ihre Starte immer gegen fich felbit. Muthig und bervifc in der Widerwartigfeit, allezeit übermuthig im Glud, und, gleich bem Mefovischen Sund im Nil, immer burch fchimmernde Entwürfe verhindert, von ihren gegenwärtigen Bortheilen den rechten Gebrauch zu machen. Durch ihre Lage, Berfasfung und den Geist der Sandelschaft der Spartanischen Gleichheit unfabig, aber eben fo ungeduldig, an einem Mitburger große Vorzuge von Verdienft, Anfehn oder Reichthum gu ertragen. Daber immer mit fich felbft im Streit, immer von Parteien und Rotten gerriffen: bie, nach einem langwierigen umwechselnden Uebergang von Freiheit zu Stlaverei und von Stlaverei ju Freiheit, beide julest die Fesseln der Romer geduldig tragen lernten, und sich weidlich mit der Ehre begnügten, Athen die Schule, Sprakus die Kornkammer dieser majestatisschen Gebieterin des Erdbodens zu sepn.

Nach einer Reihe von sogenannten Tyrannen (bas ift, von Beherrschern, welche fich ber einzelnen und willfürlichen Gewalt über den Staat bemachtiget hatten, ohne auf einen Beruf von ben Burgern zu marten) mar Sprafus, und ein großer Theil Siciliens mit ihr, endlich in die Sande des Dionvffus gefallen: und von diefem, nach einer langwierigen Regierung, unter welder die Spratufer gezeigt hatten, was fie zu leiben fabig feven, seinem Sohne, Dionysius bem Zweiten, erblich jugetom=. men. Das Recht diefes jungen Menschen an die tonigliche Gewalt, beren er fich nach feines Baters Tob anmaßte, war noch weniger als zweideutig; benn wie tonnte ihm fein Bater ein Recht hinterlaffen, bas er felbit nicht batte? Aber eine ftarte Leibmache, eine mohl befestigte Citadelle, und eine durch die Beraubung ber reichsten Sicilier angefüllte Schaftammer, erfetten den Abgang eines Rechts, welches ohnehin alle feine Starfe von ber Macht gieht, die es geltend machen muß, und eben darum deffen leicht entbehren fann. hierzu fam noch, baß in einem Staate, worin ber Geift ber volitischen Tugend ichon erloschen ist, und granzenlose Begierde nach Reichthumern, und nach der schmeichelhaften Freiheit alles zu thun was die Sinne gelüstet, die Oberhand gewonnen haben; daß, fage ich, in einem folden Staat eine ausgelaffene und allein auf Befriedigung ibrer Leidenschaften erpichte Jugend sich von der unumschränkten Re= gierung eines Ginzigen ihrer Art unendlich mehr Bortheile perspricht, ale von der Aristofratie, beren fich die Reltesten und

Berdienstvollesten bemächtigen, ober von der Demotratie, worinman ein abhängiges und ungewiffes Ansehen mit einer Menge-Beschwerlichteiten, Gefahren und Aufopferungen theurer erfuufen muß, als es sich der Muhe zu verlohnen scheint.

Der junge Dionysius setzte sich also, durch einen Jusammenstuß günstiger Umstände, in den rubigen Besit der bochsten Gewalt zu Sprakus; und es ist leicht zu erachten, wie ein übet erzogner, vom Fener seines Temperaments zu allen Ausschweisfungen der Jugend hingerissener Prinz, unter einem Schwarme von schmeichelnden Hösslingen, dieser Nacht sich bedient habenwerde. Erzöhungen, Gastmähler, Liebeshändel, Feste welche ganze Monate dauerten, kurz eine stete Berauschung von Schwelgerei, machten die Beschäftigungen eines Hoses von thörichten Jünglingen aus, welche nichts Angelegener's hatten, als durch Ersindung neuer Wollüsse sich in der Juneigung ihres Prinzenseszuschen, und ihn zu gleicher Zeit zu verhindern, jemals zu sich selbst zu kommen, und den Abgrund gewahr zu werden, an dessen blumichtem Nand er sorglos herumtanzte.

Man kennt die Staatsverwaltung wollustiger Prinzen aus altern und neuern Beispielen zu gut, als daß wir nothig haben sollten, uns darüber auszubreiten. Was für eine Regierung ist von einem jungen Unbesonnenen zu erwarten, dessen ein immerwährendes Bacchanal ist? Der, mit jeder großen Pflicht seines Berufs unbekannt, die Kräfte, die er zu ihrer Ersüllung anstrengen sollte, bei nächtlichen Schmäusen und in den Armen üppiger Buhlerinnen verzettelt? Der, unbekimmert um das Beste des Staats, sogar seinen Privatvortheil so wenig einsieht, daß er das wahre Verdienst, welches ihm ver-

bachtig ift, haffet, und Belohnungen an diejenigen verichwendet. bie, unter der Maste der eifrigften Ergebenheit und ganglicher Aufopferung, feine gefährlichsten Reinde find ? Bon einem Dringen, bei bem die wichtigsten Stellen auf die Empfehlung einer Tangerin, ober ber Sklaven die ihn aus = und ankleiden, vergeben werden? Der sich einbildet, daß ein Soffchranze, ber aut tangt, ein Nachteffen wohl anzuordnen weiß, und ein überwindendes Talent hat fich bei den Weibern in Gunft zu fegen, unfehlbar auch bas Talent eines Ministers ober eines Felbherrn haben werde? oder, daß man zu allem in der Welt tuchtig sev, fobald man die Gabe babe ihm ju gefallen? - Bas ift von einer folden Regierung zu erwarten, als Berachtung ber Gefete, Migbrauch der Kormalitaten der Gerechtigfeit, Gewalt: famteiten, üble Saushaltung, Erpreffungen, Geringschabung und Unterdrückung der Tugend, allgemeine Berdorbenheit ber Sitten? - Und mas für eine Staatskunft wird ba Dlas haben, wo Leidenschaften, Launen, vorüberfahrende Anstoffe von lächerlichem Chrgeiz, wo die kindische Begierde von fich reden zu machen, die Convenienz eines Gunftlinge ober die Intriguen einer Maitreffe, die Triebfedern ber Staatsangelegenheiten, der Verbindung und Trennung mit auswärtigen Mächten, und bes offentlichen Betragens find ? Wo, ohne die mahren Bortheile bes Staats ober feine Rrafte zu kennen, ohne Plan,.ohne Abwägung und Verbindung der Mittel — Doch, wir gerathen unvermerkt in den Con der Declamation, welcher bei einem langst erschöpften und boch so alltäglichen Stoffe nicht zu verzeihen ware. Mochte niemand der dieß liest, aus der Erfahrung feines eignen Vaterlandes wiffen, wie einem Volke mitgespielt

wird, welches das Unglid hat, der Willfur eines Dionpfius Preis gegeben zu fepn!

Man wird fich, nach allem was wir gefagt haben, diefen Rurften als einen ber schlimmften Tyrannen, womit ber Simmel jemals eine mit geheimen Verbrechen belaftete Nation gegeißelt habe, vorstellen; und fo fchildern ihn auch die Befcichtschreiber. Allein, ein aus lauter ichlimmen Gigenicaf= ten zusammengesetter Mensch ift ein Ungeheuer, bas nicht eristiren tann. Gben dieser Dionvfius murde Rabigfeit genug gehabt haben ein guter Kurft zu werden, wenn er fo glucklich gemefen mare, ju feiner Bestimmung gebildet ju werden. Aber es fehlte fo viel, daß er die Erziehung, die fich für einen Prinzen ichickt, befommen hatte, bag ihm nicht einmal diejenige zu Theil ward, die man jedem jungen Menschen von mittelmäßigem Stande gibt. Sein Bater, der feigherzigste Tyrann, ben vielleicht die Geschichte fennt, ließ ihn, von aller guten Gefellichaft abgefondert, unter niedrigen Stlaven aufwachsen; und der prasumtive Thronfolger hatte fein anderes Mittel fich die lange Weile zu vertreiben, als daß er fleine Bagen, holgerne Leuchter, Schemel und andere bergleichen Runftwerfe verfertigte. Man wurde Unrecht haben, wenn man biefe felbst gewählte Beschäftigung fur einen Bint ber Natur halten wollte; es war vielmehr der Mangel an Gegenftanden und Modellen, welche dem angebornen Trieb aller Menschen, Wig und Sande zu beschäftigen, eine andere Rich= tung hatten geben tonnen. Er murde eben fo gut Berfe ge= macht haben, und vielleicht beffere als fein Bater (ber unter andern Thorheiten auch die Wuth hatte, ein Poet sepn gu

wollen), wenn man ihm einen homer in feine Zelle gegeben hatte. Wie manche Prinzen hat man gesehen, die mit der Anlage zu Augusten und Trajanen, aus Schuld dersenigen, die über ihre Erziehung geseht waren, oder durch die Unfahigeteit eines mit klösterlichen Vorurtheilen angefüllten Wonchs, dem sie auf Discretion überlassen wurden, in Neronen und Elogabalen ausgeartet sind!

Eine genaue und ausführliche Entwicklung, wie diefes zugebe, und wie es unter gewissen gegebenen Umstanden nicht andere moglich fen, ale daß burch eine fo fehlerhafte Beranstaltung das beste Naturell in ein moralisches Miggeschopf verzerrt werden muffe, mare, wie uns baucht, ein febr nus= licher Stoff, welchen wir der Bearbeitung irgend eines Mannes von Genie empfehlen, ber bei philosophischen Ginsichten binlangliche Kenntniß der Welt befäße. Unfre aufgeklarten und verfeinerten Beiten find weber biefes noch jenes in fo bobem Grade, daß ein foldes Werf überfluffig fenn follte; und wenn die Ausführung der Burde des Stoffes jufagte, fo zweifeln wir nicht, bag es gludlich genug werden tonnte, von mancher Proving die lange Kolge von Plagen abzuwenden, welche ihr vielleicht durch die fehlerhafte Erziehung ihrer noch ungebornen Beherricher im nachsten Jahrhundert bevorfteben.

# Zweites Rapitel.

Charafter bi , Dion. Unmerfungen über denfelben.

Die Sprakuser waren bes Jochs schon zu gewohnt, um einen Versuch zu machen, es nach dem Tode des alten Dionyssius abzuschütteln. Es war nicht einmal so viel Tugend unter ihnen übrig, daß einige von denen, welche besser dachten als der große Hausen und die verächtliche Brut der Parasiten, den Muth gehabt hätten, sich die zum Ohre des jungen Prinzen zu drängen, um ihm Wahrheiten zu sagen, von denen seine eigne Glückseligkeit eben sowohl abhing, als die Wohlsahrt von Sicilien. Ganz Sprakus hatte nur Einen Mann, dessen herz groß genug hierzu war. Aber auch dieser wurde sich vielleicht in die sichere, wiewohl unrühmliche Dunkelheit, in welche ehrliche Leute unter einer Unglück weissagenden Regierung sich zu verbergen psiegen, eingehüllt haben, wenn ihn seine Seeburt nicht berechtigt und sein Interesse genöthigt hätte, sich um die Staatsverwaltung zu bekümmern.

Dieser Mann war Dion, ein Bruder der Stiefmutter des jungen Dionysius und der Gemahl seiner Schwester, der Nachste nach ihm im Staat, und der Einzige, der sich durch seine großen Fähigkeiten, sein Ansehen bei dem Bolke, und die unermeßlichen Reichthumer die er besaß, furchtbar und eines Anschlags verdächtig machen konnte, sich entweder au die Stelle des jungen Fursten zu sehen, oder die republicanische Verfassung wieder herzustellen. Wenn wir den Geschichtschreibern, insonderheit dem tugendhaften und gutherzis

gen Plutard, einen unumichrankten Glauben ichuldig waren: fo murben wir den Dion unter die wenigen Belden der Eugend gabilen muffen, welche fich (um bem Plato einen Audbrud abzuborgen) zu der Würde und Größe guter Damonen ober beschitzender Genien und Wohlthater des Menschengefchiechts emporgeschwungen haben — Manner, welche fabig find, aus dem erhabenen Beweggrunde einer reinen Liebe ber fittlichen Ordnung und bes allgemeinen Besten zu handeln; und, über dem Beftreben andere gludlich zu machen, fich felbst aufopfern, weil fie unter ihrer sterblichen Sille ein edleres Gelbst fühlen, welches feine angeborne Bollommenbeit defto herrlicher entfaltet, je mehr jenes thierische Gelbft unterdruckt wird - bie, im Glud und Unglud gleich groß, burch biefes nicht verdunkelt werden, und von jenem teinen Glang ent= lebnen, fondern, immer fich felbst genngsam, Berren ihrer Lelbenichaften, und, über die Bedürfniffe gemeiner Seelen ethaben, eine Art sublunarischer Gotter find. Ein solcher Charafter fallt allerdings gut in die Augen, ergont den moralischen Sinn, und erweckt ben Bunfch, daß er mehr als eine schone Chimare fenn mochte. Aber wir gestehen, baß wir, and erheblichen Grinden, mit junehmender Erfahrung, immer mißtrauischer gegen die menschlichen, - warum alfo nicht auch gegen die übermenschlichen Tugenden werben.

Es ift mahr, wir finden in dem Leben Dions Beweife großer Fähigkeiten, besonders einer gewissen Erhabenheit und Starte des Gemuths, die man gemeiniglich mit gröbern, weniger reizbaren Fibern und derjenigen Art von Temperament verbunden sieht, welches ungesellig, ernsthaft, stolz und

fprobe zu machen pflegt. An jede Art von Temperament granzen, wie man weiß, gewiffe Tugenden. Fügt es fich, daß Die Entwicklung der Anlage zu benfelben durch gunftige Umftande befordert wird, fo ift nichts naturlicher, als daß fich daraus ein Charafter bilbet, ber burch gemiffe hervorstechende Tugenden blendet, welche eben darum zu einer volligern Schönbeit gelangen, weil tein innerlicher Wiberstand fich ihrem Bachethum entgegen gesett. Diese Art von Tugenden finden wir bei Dion in bobem Grade. Aber ihm ein Verdienst daraus zu machen, ware eben fo viel, als einem Athleten bie Clasticitat feiner Sehnen, oder einem gefunden blubenden Madchen ihre gute Farbe, als Verdienste anzurechnen, die ihnen ein Recht an die allgemeine Sochachtung geben follten. Ja, wenn Dion sich durch diejenigen Tugenden vorzüglich unterschieden hatte, zu denen er von Natur nicht aufgelegt war; und wenn er es so weit gebracht hatte, sie mit eben ber Leichtigleit und Grazie auszunben, als ob fie ihm angeboren waren! Aber wie viel daran fehlte, daß er der Philofophie seines Lehrers und Freundes Platon so viel Ehre gemacht hatte, davon finden wir in den eigenen Briefen diefes Beisen und in dem Betragen Dione in den wichtigsten Auftritten feines Lebens die zuverläffigsten Beweife. konnte er es dahin bringen, ober vielleicht gefiel es ihm nicht ben Berfuch ju machen (und beides lauft auf Eines hinaus), Diese Austeritat, diese Unbiegsamkeit, diese wenige Gefälligkeit im Umgang, welche die herzen von ihm jurudftieß, ju über-Vergebens ermabnte ibn Plato ben Grazien zu opfern: Dion bewies durch feine Ungelehrigkeit über diefen Puntt, daß die Philosophie, ordentlicher Weise, uns nur die Fehler vermeiben macht, zu denen wir keine Anlage haben, und uns nur in solchen Eugenden befestiget, zu denen wir ohnehin geneigt sind.

Indessen war er nichsbestoweniger berjenige, auf welchen ganz Sicilien die Augen gerichtet hatte. Die Weisheit seines Betragens, seine Abneigung vor allen Arten der sinnlichen Ergöhungen, seine Mäßigung, Nüchternheit und gute Haushaltung, erwarben ihm desto mehr Hochachtung, je stärker sie von der zügellosen Schwelgerei und Verschwendung des Tyrannen abstachen. Man sah, daß er allein im Stande sep, dem Dionpsius das Gegengewicht zu halten; und man erwartete das Beste von ihm, es sep nun daß er sich der Regierung für sich selbst, oder für die jungen Sohne seiner Schwester bemächtigen, oder daß er sich begnügen wurde, der Mentor des Dionpsius zu seyn.

Die natürliche Unempfindlichteit Dions gegen die Reizungen der Wollust, welche den Sprakusern so viel Vertrauen zu ihm gab, blendete in der Folge auch die Griechen des sesten Landes, zu denen er sich vor dem Tprannen zu stückten genöttiget wurde. Selbst die Akademie zu Athen, diese damals so berühmte Schule der Weisheit, scheint stolz darauf gewesen zu sepn, einen so nahen Verwandten des (wiewohl unrechtsmäßigen) Beherrschers von Sicilien unter ihre Pflegsbhne zählen zu können. Die königliche Pracht, welche er zu Athen in seiner Lebensart affectirte, war in ihren Augen (so gewiß ist es, daß auch weise Augen manchmal durch die Eitelkeit versfälscht werden) der Ausbruck der innern Majestät seiner Seele,

Sie schlossen ungefahr nach eben ber Logit, welche einen Berliebten von den Reizungen seiner Dame auf die Gute ihres Herzens schließen macht. Sie sahen nicht, oder wollten nicht sehen, daß eben dieser von den republicanischen Sitten so weit entsernte Pomp ein sehr deutliches Zeichen war, daß es weniger einer Erhabenheit über die gewöhnlichen Schwachheiten der Großen und Reichen, als einem Mangel an Begierden zuzuschreiben sep, wenn derjenige gegen die Vergnügungen der Sinne gleichgültig war, welcher Sitelseit genus hatte, durch ein Gepränge mit Reichthumern, deren er sich, als der Früchte seiner Verbindung mit der Familie des Tprannen, vielmehr zu schämen hatte, sich unter einem freien Volke unterscheiden zu wollen.

Doch indem ich diese Gelegenheit ergreise, die übertriebenen Lobspruche zu mäßigen, welche an die Gunstlinge des Gludes verschwendet zu werden psiegen, sobald sie einigen Schimmer der Tugend von sich werfen, laugne ich keinesweges, daß Dion, so wie er war, einen Thron eben so wurdig erfüllt haben wurde, als wenig er sich schicke, mit einem durch lange Gewohnheit der Fesseln entnervten Bolke — in dem Mittelstande zwischen Stlaverei und Freiheit, worein er dasselbe in der Folge durch die Vertreibung des Dionpsius seste — so sanst und behutsam umzugehen, als es hatte geschehen mussen, wenn seine Unternehmung für die Sprakuser und ihn selbst gludsich hatte ausschlagen sollen. Plutarch vergleicht dieses Bolk, in dem Zeitpunkte, da es das Joch der Tyrannei abzuschützeln ansing, sehr gludslich, mit Leuten, die von einer langwierigen Krankeit wieder ausschehen, und,

ungeduldig fich ber Vorschrift eines flugen Arates in Absicht ihrer Diat zu unterwerfen, fich zu fruh wie gefunde Leute betragen wollen." Aber barin tonnen wir nicht mit ihm ein= stimmen, daß Dion diefer geschickte Argt für fie gewesen fev. Sehr mahricheinlich hat die Platonische Philosophie felbst, von beren idealischer Sitten: und Staatslehre er ein großer Bewunderer war, dazu beigetragen, daß er weniger als ein andrer jum Argt eines außerst verdorbenen Bolfe geeigenschaftet mar. Bielfältige Erfahrungen zu verschiedenen Beiten und unter verschiedenen Boltern haben es erwiesen, daß bie Dion, die Cato, die Brutus, die Algernon Sidnen allemal unglucklich fevn werden, wenn sie einen von alten bobartigen Schaben entfrafteten und gerfreffenen Staatsforper in ben Stand der Gefundheit wieder herzustellen versuchen. Bu einer folden Operation gehoren viele Gehulfen; und Manner von einer fo außerordentlichen Art find unter einer Million Menschen allein. Es ist genug, wenn das Biel (wie Solon von feinen Gefegen fagte) bas befte ift, bas in den vorliegen= den Umftanden zu erreichen fenn mag; und fie wollen immer das beste, das sich denken lagt. Alle Mittel, welche zugleich am gewissesten und ebesten zu diesem Biele führen, find bie besten; und fie wollen feine andern gebrauchen, als welche, nach den ftrengften Regeln einer oft allauspitfindigen Berechtigkeit und Gute, rechtmäßig und gut find. Loblich, vor= trefflich, gottlich! - rufen die schwarmerischen Bewunderer ber beroischen Tugend. Wir wollten gern mitrufen, wenn man uus nur erst zeigen wollte, was jene überspannte Tugend bem menschlichen Geschlecht jemals geholfen habe. - Dion,

jum Erempel, von den erhabenen Ideen feines Lehrmeifters eingenommen, wollte dem befreiten Spratus eine Regierungs= form geben, welche so nah als möglich an die Platonische Republik granzte, — und verfehlte barüber, zu seinem eignen Untergang, die Mittel, ihr diejenige ju geben, beren fie fabig war. Brutus half ben größten ber Sterblichen, ben fahigsten eine gange Welt zu regieren, ber jemals geboren worden ift, ermorden, blog weil ihm, in Rucksicht auf die Mittel wodurch er zur bochften Gewalt gelanget war, die Definition eines Tyrannen gutam. Brutne wollte die Republik wieder herstellen. Noch einen Dolch für den Marcus Antonius (wie es der nicht so erhaben, aber richtiger denkende Caffins verlangte), fo maren Strome von Blut, fo mare bas edelste Blut von Rom, das Leben der besten Bürger gesparet worden, und der gludliche Ausgang der ganzen Unternehmung versichert gewesen! Satte sich derjenige, der dem vermeinten allgemeinen Beften 'feines Waterlandes ein fo großes Opfer gebracht hatte als Cafar war, ein Bedenken machen follen, feinem majeftatischen Schatten einen Antonius nachzuschicken? - Dieg hatte er thun muffen, um eine That, - welche (weil fie ungludlich mar) bet feinen Zeitgenoffen ein verabscheuungewurdiger Meuchelmord hieß, und ber unparteiischern Nachwelt (im gelindesten Lichte betrachtet) mahn= finniger Enthusiasmus icheinen muß, - ju einer fo glorreichen Unternehmung zu machen, als jemals die große Seele eines Romers geschwellt hatte. Aber Brutus hatte Bebenklichkeiten, welche ihm eine unzeitige Gute eingab; fein Unsehen entschied; Antonius bedankte sich fur fein Leben,

und begrub den Platonischen Brutus unter den Trummern der auf ewig umgestürzten Republik.

Wir haben uns vielleicht zu lange bei biefer Betrachtung aufgehalten; aber bie Beobachtung, die und bagu verleitet hat, fo alt fie ift, icheint und wichtig und an praktischen Kolgerungen fruchtbar, beren Nugbarfeit fich über alle Stande ausbreiten, und besonders bei benjenigen, welche mit ber Regierung und moralischen Disciplinirung ber Menschen beschäftiget find, fich vorzüglich außern wurde, wenn fie beffer eingesehen und mit eben so viel Redlichkeit als Klugheit angewendet wurden. Bielleicht wurden die Augen derjenigen, bie weder durch einen Mebel, noch durch gefarbte Glafer feben, mit bem weinerlich-lacherlichen Schausviel von fo vielen ehrlichen Leuten verschont bleiben, die aus allen Rraften und mit der feierlichsten Ernsthaftigfeit leeres Strob drefchen, und, wenn fie ihr Leben lang gedroschen haben, fich fehr vermunbern, daß nichts als Stroh auf der Tenne liegt. Der patriotische Phlegon murde sich mit dem allzuhipigen Gifer, seine in allen Theilen verdorbene Republit durch eben fo hipige Mittel wieder gefund zu machen, nicht fo viel Verdruß zuziehen, und durch diefen Verdruß und die Vergeblichkeit feiner undantbaren Bemuhungen nicht veranlaffet werden, fich ju Tode zu trinken. Der redliche Makrin murde fich nicht, auf Unfosten seiner Freiheit und vielleicht feines Lebens, in den Ropf feben, aus einem Caligula einen Marc Aurel zu machen. Der wohlmeinende Diophant wurde einsehen, wie wenig Soffnung er fich zu machen habe, Leute, die noch fehr weit ent= fernt find erträgliche Menschen zu fenn, in eine Engel-abnliche

Bolltommenheit hinein zu beclamiren. — Doch genug von einer Materie, welche, um gehörig ausgeführt zu werden, eine eigene Abhandlung erforderte!

#### Drittes Rapitel.

Ein Beifpiel, daß die Philosophie fo gut zaubern kann ale bie Liebe.

Dion sah die Ausschweifungen des Dionpsius mit der Berachtung eines kalksinnigen Philosophen an, der keine Lust hatte daran Theil zu nehmen, und mit dem Verdruß eines Staatsmannes, der sich in Gefahr sah, durch einen Schwarm junger Wollüstlinge, Lustigmacher, Pantomimen und Narren, von dem Ansehen und dem Antheil an der Negierung, die ihm gebührten, nach und nach verdrängt zu werden. Bei solcher Bewandtniß hatte der Patriotismus das schönste Spiel. Der große Beweggrund des allgemeinen Wohls, die uneigennüßige Betrachtung der verderblichen Folgen, welche aus einer so schlimmen Beschaffenheit des Hofes über den ganzen Staat sich verbreiten mußten, wurden durch jene geheimern Triebfedern so kräftig unterstüßt, daß er den sesten Entschluß faßte, alles zu versuchen, um seinen Verwandten auf einen bessern Weg zu bringen.

Er urtheilte, den Grundfagen Platons zufolge, daß die Unwissenheit des Dionpsius, und die Gewohnheit unter dem niedriggefinntesten Pobel (es waren gleichwohl junge herren

von febr gutem Abel barunter) zu leben, die Sauptquelle feiner verdorbenen Reigungen fen. Diefemnach hielt er fich feiner Berbefferung verfichert, wenn er die befte Gefellichaft um ibn ber versammeln, und ibm diefe eble Wiffensbegierde einfloßen fonnte, welche bei benen, die von ihr begeiftert find, die animalischen Triebe, wo nicht ganglich ju unterbruden, boch gewiß zu dammen und zu maßigen pflegt. Er ließ alfo teine Gelegenheit vorbei (und die ungabligen Kehler, welche taalich in ber Staatsverwaltung gemacht murben, ließen ihm daran feinen Mangel) dem Tyrannen die Nothwendigfeit vorzustellen, Manner von einem großen Ruf ber Beisheit um fich zu haben. Er unterstüßte diese Borstellung mit fo vielen Beweggrunden, daß unter einer Menge fehr erhabener, bie an einem Dionpfius verloren gingen, fich endlich einer fand, ber feine Eitelkeit interessirte. Doch felbit diefer schlupfte nur leicht an den Ohren des jungen Fürsten bin; und, wiewohl er gewohnt war feinem beschwerlichen Oheim immer Recht au geben, fo murbe boch schwerlich jemals mit Ernft an die Sache gedacht worden fevn, wenn nicht ein fleiner phylifcher Umftand bazu gefommen mare, ber ben Vorstellungen bes weisen Dion eine Starte gab, die nicht ihre eigene mar.

Dionpsius hatte (wir wissen nicht aus welcher Beranlaffung) seinem hofe ein Fest gegeben, welches, nach der Bersicherung der Geschichtschreiber, brei Monate in Einem fort danerte. Die ausschweisendste Einbildungstraft tann nicht weiter geben, als Pracht und Schwelgerei bei diesem langwierigen Bacchanal getrieben wurden. Denn biesen Namen verbiente es um so mehr, weil, nachdem alle andern Ersin-

dungen erschöpft waren, die letten Tage des dritten Monats, welche in die Beinlese fielen, ju einer Borftellung bes Triumphes des Bacchus und seiner ganzen poetischen Geschichte angewandt murden. Dionvfine, der durch eine Ansvielung auf feinen Namen den Bacchus (Dionpfos) vorftellte, fuchte einen besondern Ruhm darin, sein Urbild felbst, wo möglich, binter fich jurudzulaffen. Die Quellen der Natur murben erschöpft, und die ohnmächtige Begierde ihre Granzen zu erweitern - Doch, wir wollen fein Gemalde machen, das bei Gegenständen dieser Art die Absicht, Abscheu zu erwecken, verfehlen konnte. Genug, daß Dionpfius mit den Gilenen, Nymphen, Kaunen und Satyrn, seinen Gehülfen, die Tiberen und Neronen der fpatern Beiten in die Unmöglichkeit fette, etwas mehr als bloge Copisten von ihm ju fenn.

Wer follte fich vorstellen, daß aus einer fo schlammigen Quelle die heftige Liebe der Philosophie, und eine Reformation, welche gang Sicilien und Griechenland in Erstaunen feste, habe entspringen konnen? — Aber im himmel und auf Erden find eine Menge Dinge, wovon tein Wort in unserm Compendium fteht, - fagt Shaffveare's Samlet zu feinem Schulfreunde Horatio, - und fagt eine große Wahrheit!

Das unbandigfte Temperament fann, fo wie es Dionyfind anfing, ju Daaren getrieben werben. Der neue Bacchus, von der Unmäßigfeit, womit er eine fo lange Reit den Gottern ber Krende geopfert hatte, erschöpft, sah sich endlich genothigt aufzuhoren. Bum erstenmale feit dem berauschenden Augenblide, ba er fich im Befit ber Gewalt, allen feinen Leibenschaften ben Bugel zu laffen, fab, fühlte er ein Leeres in sich,

in welches er mit Grauen hinein schaute. Jum erstenmal fühlte er sich geneigt, Betrachtungen anzustellen, wenn er — bas Vermögen dazu gehabt hatte. Aber mit einem lebhaften Unwillen über sich selbst und alle diejenigen, die ihn zu einem Thiere zu machen geholfen hatten, ersuhr er iht, daß er nichts in sich habe, was er dem Etel vor allen Vergnügungen der Sinne, und der langen Weile, die ihn verzehrte, entgegen stellen könnte. Was er indessen sehr lebhaft sühlte, war dieses: daß er mitten unter Gegenständen, die ihm eine scheindare Größe und Glückeligkeit ankindigten, sich selbst gegenüber eine sehr elende Kigur mache. Kurz, alle Fibern seines Wesens hatten so sehr nachgelassen, daß er in eine Art von dummer Schwermuth versiel, aus welcher ihn alle seine Höllinge nicht heraus lachen, und alle seine Tänzerinnen nicht heraus tanzen konnten.

In biesem kläglichen Zustande, ben die natürliche Ungeduld seines Temperaments unerträglich machte, warf er sich in die Arme Dions, welcher während der letten drei Monate in ein entferntes Landgut sich zurückgezogen hatte. Er hörte seine Vorstellungen mit einer Ausmerksamkeit an, deren er sonst niemals sähig gewesen war, und ergriff mit Verlangen die Vorschläge, welche ihm dieser Weise that, um so groß und glückselig zu werden, als er ist in seinen eigenen Augen verächtlich und elend war. Man kann sich also vorstellen, daß er nicht die mindesten Schwierigkeiten machte, den Plato unter allen Bedingungen, welche Dion in dessen Namen nur immer fordern konnte, an seinen Hof zu berusen; er, der in dem Zustande, worin er war, sich von dem ersten besten Priester der

Epbele hatte überreben laffen, mit Aufopferung des werthern Theils seiner selbst, in den Orden der Korpbanten zu treten.

Dion wurde, bei fo ftarten Anscheinungen zu einer voll= tommenen Sinnesanderung des Tyrannen, von feiner Philoso= phie nicht wenig betrogen. Er schloß zwar febr richtig, baß bie Rafereien des letten Reftes Gelegenheit baju gegeben hatten. Aber barin irrte er febr, bag er, gewohnt, bie Seele, und was in ihr vorgeht, allzu fehr von der Maschine, in welche fie eingeflochten ift, abzusondern, nicht gewahr wurde, baß die guten Dispositionen bes Dionpfius gang allein von einem forperlichen Efel vor den Gegenstanden, worin er bisher fein ein= ziges Vergnigen gesucht hatte, berribrten. Er hielt die natürlichen Kolgen ber Ueberfullung für Wirkungen ber Ueberzeugung, worin er nunmehr stehe, daß bie Freuden ber Sinne nicht gludlich machen konnten. Er feste voraus, bag eine Menge Veranberungen in feiner Seele vorgegangen feven, woran Dionnfens Seele weber gebacht hatte, noch ju benfen vermögend war. Rurg, er beurtheilte (wie wir meiftens zu thun pflegen) die Seele eines anbern nach feiner eigenen, und grundete auf biefe Voraussepung ein Gebaude von Soffnungen, welches zu feinem großen Erstaunen zusammenfiel, fobald Dionpfius - wieber Nerven batte.

Die Berufung des Plato war eine Sache, an welcher schon geraume Zeit gearbeitet worden war. Allein der Philosoph hatte große Schwierigkeiten gemacht, und wurde (ungeachtet des Zuspruchs seiner Freunde, der Pythagorder in Italien, welche die Bitten Dions unterstüßten) auf seiner Verweigerung bestanden sevn, wenn die erfreulichen Nachrichten, welche Dion

von der gludlichen Gemutheverfassung des Tyrannen gab, und die dringenden Einladungen, die in desselben Namen an ihn ergingen, ihm nicht Hoffnung gemacht hatten, der Schuckgeist Siciliens, und vielleicht der Stifter einer neuen Republik (nach dem Modell derjenigen die er und in seinen Schriften hinter-lassen hat) werden zu können.

Plato erschien also am Hofe zu Sprakus mit aller Maie= ftat eines Weisen, ber sich durch die Große feines Geistes berechtiget halt, die Großen der Welt für etwas weniger als feinesgleichen anzusehen. Denn, ob es gleich damals noch feine Stoifer gab, fo pflegten doch die Philosophen von Profession bereits fehr bescheiden zu verstehen zu geben, daß sie in ihren eigenen Augen eine bobere Classe von Wesen ausmachten, als bie übrigen Erdenbewohner. Dieses Mal hatte die Philosophie bas Glud eine Rigur zu machen, beren Glanz ber boben Ginbildung ihrer Günstlinge gemäß war. Plato wurde wie ein Gott aufgenommen, und wirfte durch feine bloße Gegenwart eine Veränderung, welche, in den Augen der erstaunten Spra= kufer, nur ein Gott hervorzubringen machtig genug ichien. In der That glich das neue Schausviel, welches fich allen, die diefen hof vor wenigen Wochen gesehen hatten, darstellte, einem Werke der Zauberei. Aber — O! wie naturlich finden wir auch das Außerordentlichste, sobald wir die mahren Triebrader bavon fennen!

Der erste Schritt, welchen der gottliche Plato in den Palast bes Dionnsius that, wurde durch ein feierliches Opfer, und die erste Stunde, worin sie sich mit einander besprachen, durch eine Verbefferung, die sich sogleich über den ganzen Hof aus,

breitete, bezeichnet. In wenigen Tagen glaubte Plato in feiner Afademie zu Athen zu fenn, fo bescheiden und eingezogen fah alles in dem Sause bes Prinzen aus. Die Affatische Berfdwendung machte auf einmal der philosophischen Ginfalt Dlat. Die Vorzimmer, welche furz zuvor von ichimmernden Geden und allen Arten luftig machenber Versonen gewimmelt batten, stellten ist atademische Gale vor, wo man nichts als langbartige Beise fah, welche einzeln und paarweise, mit gesenktem Saupt und gerunzelter Stirne, in fich felbst und in ihre Mantel eingehullt, auf und ab schritten, bald alle zugleich, bald gar nichts, bald nur mit fich felbst sprachen, und, wenn sie vielleicht gerade am wenigsten dachten, eine fo wichtige Miene gogen, als ob der geringste unter ihnen mit nichts Rleinerm umginge, als die befte Befeggebung ju erfinden, oder den Beftirnen einen regelmäßigern Lauf anzuweisen. Die uppigen Bankette, bei benen Komus und Bacdus mit tyrannischem Scepter die gange Nacht durch geherrichet hatten, verwandel= ten fich in Upthagorische Mablzeiten, wo man fich an Gespraden über die erhabensten Gegenstande des menschlichen Berftandes fattigte. Statt frecher Pantomimen und wolluftiger Kloten, ließen fich Somnen jum Lob der Gotter und der Tugend boren; und, um den Gaumen jum Reden anzufeuchten, trant man aus fleinen Sofratischen Bechern Baffer mit Bein vermischt.

Dionysius faste eine Art von Leidenschaft fur den Philofophen. Plato mußte immer um ihn fenn, ihn aller Orten begleiten, zu allem seine Meinung sagen. Die begeisterte Einbildungstraft bieses sonderbaren Mannes, welche, vermöge der natürlichen Unftedungetraft bee Enthufiaemue, fich auch feinen Buhorern mittheilte, wirfte fo machtig auf die Seele bes Pringen, daß er ihn nie genug boren fonnte. Die Stunden bauchten ihn fürzer, wenn Plato fprach, als ehemals in der Gefellichaft ber funfterfahrenften Bublerinnen. Alles, was ber Beife fagte, war fo ichon, fo erhaben, fo wunderbar! er= hob den Geift so weit über fich felbit! warf Strablen von jo gottlichem Licht in das Dunkel der Seele! In der Chat fonnte es nicht anders fenn, da die gemeinsten Ideen der Obilofophie fur Dionysen ben frischesten Reiz ber Renheit hatten. Und nehmen wir zu allem diesem noch, daß er das Wenigste recht verftand (ob er gleich, wie viele andere feinesgleichen, zu citel war es merken zu lassen), noch alles verstehen konnte, weil der begeisterte Plato sich in der That zuweilen selbst nicht allzu wohl verstand; bedenken wir die erstaunliche Gewalt, die ein in schimmerude Bilder eingefleidetes muftisches Rathiel über die Unwissenden zu haben pflegt: so werden wir begreifen, daß niemals etwas naturlicher war, als der außerordent= liche Geschmad, welchen Dionvilus an dem Gott ber Philoforben (wie ihn Cicero betitelt) fand; jumal da er noch über= bieß ein feiner flattlicher Mann war, und fehr wohl zu leben wußte.

Ohne daß sich die Urberredungsfraft bes gottlichen Plato, oder die Contagion der philosophischen Schwärmerei darein mischte, theilte sich die plögliche Wissensbegierde des Dionyssus, sobald man sah daß es ihm Ernst war, allen seinen Hösslingen mit. Nicht, als ob ihnen viel daran gelegen gewesen wäre, ihre fleinen Affenselen nach dem göttlichen Modell der

Ibeen umzubilden, oder als ob sie sich demum bekummert hatten, was in den überhimmlischen Raumen zu sehen sep: aber sie thaten doch dergleichen. Der Ton der Philosophie war nun einmal Mode. Man mußte Metaphpsit in geometrischen Ausbrücken reden, um sich dem Fürsten angenehm zu machen. Man trug also am ganzen Hose keine andern als philosophische Mäntel; alle Säle des Palasts waren, nach Art der Gymnassien, mit Sande bestreut, um mit allen den Dreieden, Viereden, ppramiden, Achtecken und Zwanzigeden überschrieben zu werden, aus welchen Plato seinen Gott diese schoe, sprachen Philosophie, hatten ihr Gesicht in irgend eine geometrische Figur verzogen, und disputirten über Materie und Form, über das was ist und was nicht ist, über die beiden Enden des Guten und Bösen, und über die beste Republik.

Alles dieß machte freilich ein ziemlich seltsames Aussehen, und konnte den Verdacht erwecken, als ob Plato an dem Spratussischen Hose vielmehr die Rolle eines aufgeblasenen Pedanten unter einem Hausen undartiger Schüler, als die Rolle eines Weisen gespielt habe, der sich einen großen Iwed vorgesett hat, und die Mittel dazu nach den Umständen des Orts, der Zeit und der Personen kluglich zu bestimmen weiß. Aber man wurde sich irren. Er hatte an den lächerlichen Ausschweisungen der Hosseute wenig Antheil; ob er gleich ganz gern sah, daß diese unnuhen Hummeln, welche er nicht auf einmal austreiben konnte, auf solche Spielwerte versielen, die doch immer als eine Art von Vorübungen angesehen werden konnten, woburch sie unvermerkt von ihren vorigen Gewohnheiten abge-

zogen, und durch ben Geschmad an Wissenschaft zu der allgemeinen Berbesserung, welche er zu bewirken hosste, vorbereitet wurden. Allein seine eigenen hauptsächlichsten Bemühungen bezogen sich unmittelbar auf den Dionpsus selbst; und indem er ihn durch die Reizungen seines Umgangs und seiner Beredssamkeit zu humanisiren und an sich zu gewöhnen suchte, tracktete er, ohne es allzu deutlich zu erkennen zu geben, dahin, ihm die Berachtung seines vorigen Justandes, die Liebe der Tugend, Begierden nach ruhmwurdigen Thaten, kurz, solche Gesinnungen einzussößen, welche ihn, durch unmerkliche Grade, von sich selbst auf die Gedanken bringen wurden, ein unrechtmäßiges Diadem von sich zu werfen, und sich an der Ehre, der Erste unter seinesgleichen zu senze, genügen zu lassen.

Die Anscheinungen ließen ihn den vollkommenften Erfolg boffen. Dionne ichien in wenigen Tagen nicht mehr ber vorige Mann an fevn. Seine Biffensbegierde, feine Gelehrigfeit gegen die Rathe des Philosophen, das Sanfte und Ruhige in feinem gangen Betragen, übertraf alles, mas fich Dion von ihm versprochen hatte. Gang Spratus empfand fogleich bie Rolgen diefer gludlichen Beranderung. Er ging mit einer un= glaublichen Behendigfeit von dem bochften Grade des tyranni= fchen Uebermuthe zu der Popularität eines Athenischen Archon= ten über. Er feste alle Tage einige Stunden aus, um jeber= mann mit einnehmender Leutseligkeit anzuhören, nannte sie Mitburger, wunfchte fie alle gludlich machen zu tonnen, fing fogar wirklich an verschiedene gute Anordnungen zu machen, und erweckte, durch fo viele gunftige Vorzeichen, die allgemeine Erwartung einer gluckfeligen Revolution, welche nun auf ein:

mal der Gegenstand aller Bunfche und der Inhalt aller Gefprache unter dem Bolfe wurde.

Es fonnte genug fenn, gegen biejenigen, die eine fo große und schnelle Bermandlung eines Kurften, den wir als ein Fleines Ungeheuer von Lastern und Ausschweifungen geschildert haben, unglaublich finden mochten, und auf die einhellige Ausfage der Geschichtschreiber zu berufen. Aber wir konnen noch mehr thun; es ift leicht, die Möglichkeit und Wahrscheinlich= feit derselben begreiflich zu machen. Aufmerksame Leser, welche einige Kenntniß des menschlichen Serzens beliben, werden die Grunde hierzu in unfrer bisherigen Erzählung ichon von felbft entbedt haben. In einem Gemuthezustande, worin die Leidenschaften schweigen, wo und vor ben Ergogungen ber Ginne efelt, und ber Mangel an angenehmen Eindruden und in einen beschwerlichen Mittelstand zwischen Genn und Nichtsenn verfentt, - in einem folden Buftande ift die Geele begierig, jeden Gegenstand ju umfaffen, ber fie aus-biefem unleiblichen Stillstand ihrer Rrafte gieben fann, und am besten aufgelegt, ben Reiz sittlicher und intellectueller Schonheiten zu empfin= Freilich wurde ein troduer Bergliederer metaphpfischer Begriffe fich nicht baju geschickt haben, folche Gegenstande fur einen Meufchen zuzurichten, der zu einer icharfen Aufmertfamfeit eben jo ungeduldig als unvermögend war. Beredfamkeit des homers der Philosophen wußte sie auf eine fo reigende Art fur die Ginbildungsfraft zu vertorpern, wußte die Leidenschaften und innersten Triebe des Herzens so geschickt für sie ins Spiel zu fegen, daß sie nicht anders als gefallen und ruhren founten. hierzu fam noch die Jugend des Epran=

nen, welche feine noch nicht verhartete Seele neuer Eindrucke fahig machte. Warum follte es alfo nicht moglich gewesen fenn, ihm unter folden Umständen auf etliche Wochen die Liebe der Tugend einzufidgen, da hierzu weiter nichts nothig war, als feinen Reigungen unvermerft andre Gegenstände an die Stelle berjenigen, deren er überdruffig war, unterzuschieben? In der That war feine Bekehrung nichts andres, als daß er nunmehr, anstatt irgend einer Wollust athmenden Nomphe, ein fcones Phantom der Tugend umarmte, und, ftatt in Sprafusischem Weine, sich in Platonischen Ideen berauschte. Gben Diese Gitelfeit, welche ihn vor weniger Beit angetrieben hatte, mit dem Bachus und einer andern unnennbaren Gottheit in Die Wette zu eifern, kipelte fich ist burch die Borfteffung, als Regent und Gefengeber den Glanz der berühmteften Manner vor ihm zu verdunkeln, die Angen der Welt auf fich zu heften, fich von allen bewundert, und von den Weisen felbst vergottert zu feben.

Das dieses Urtheil von der Bekehrung des Dionysius richtig sey, hat sich in der Folge nur zu sehr bewiesen; auch hatte man, daucht und, ohne die Gabe der Divination zu besissen, voraus sehen können, daß eine so ploßliche Beränderung keinen Bestand haben werde. Aber wie sollten die in einer großen Angelegenheit verwickelten Personen fähig seyn, so gelassen und uneingenommen davon zu urtheilen, wie entsernte Zuschauer, welche das Ganze bereits vor sich liegen haben, und, bei einer kalten Untersuchung des Zusammenhangs aller Umsstände, sehr leicht mit vieler Zuverlässigkeit beweisen, daß es

nicht anders habe gehen tonnen, als wie fie wiffen daß es gegangen ift?

Plato felbit ließ fich von ben Anscheinungen betrugen. weil fie feinen Bunfchen gemaß maren, und ibm zu beweifen schienen wie viel er vermoge. Die voreilige Kreube über einen gludlichen Erfolg, beffen er fich icon verfichert bielt, ließ ihm nicht gu, fich alle die Sinderniffe, die feine Bemubungen vereiteln tonnten, in ber geborigen Starte vorzustellen, und in Beiten barauf bedacht ju fenn, wie er ihnen guvorkommen mochte. Gewohnt in den ruhigen Spaziergangen feiner Atademie unter gelehrigen Schulern ibealische Republiten zu bauen, hielt er die Rolle, die er an dem Sofe zu Spratus zu spielen übernommen batte, für leichter als sie in der That Er folog immer richtig aus feinen Dramiffen; aber feine Pramissen setten immer mehr voraus als war; und er bewies burch fein Erempel, bag feine Leute mehr burch ben Schein ber Dinge bintergangen werben, ale eben biejenigen, welche ihr ganges Leben bamit zubringen, "inter sylvas Academi" bem mas mahrhaftig ift, nachzuspaben.

In der Chat hat man zu allen Zeiten gesehen, daß es den speculativen Geistern nicht gegluckt ist, wenn sie sich aus ihrem philosophischen Kreise heraus auf irgend einen großen Schauplat des großen thätigen Lebens gewagt haben. Und wie könnte es anders sepn, da sie gewohnt sind, in ihren Utopien und Atlantiden zuerst die Gesetzebung zu ersinden, und erst wenn sie damit fertig sind, sich sogenaunte Menschen zu schnitzeln, welche eben so richtig nach diesen Gesehen handeln

muffen, wie ein Uhrwert durch den innerlichen Iwang seines Mechanismus die Bewegungen macht, welche der Kunstler haben will? Es ist leicht genug zu sehen, daß es in der wirklichen Welt gerade umgekehrt ist. Die Menschen in derselben sind nun einmal wie sie sind; und der große Punkt ist, diezienigen, die man vor sich hat, nach allen Umständen und Verzhältnissen so lange zu studiren, die man so genau als möglich weiß, wie sie sind. Sobald man dieß weiß, so geden sich die Regeln, wonach sie behandelt werden mussen, von selbst; und dann erst ist es Zeit moralische Projecte zu machen! — Aber, o ihr großen Lichter unsers ausgeklärtesten Jahrhunderts, wann, glaubt ihr, daß diese Zeit für das Menschengeschlecht kommen werde?

## Biertes Rapitel.

Philifius und Limotrates.

Wahrend daß die Philosophie und die Augend durch die Beredsamkeit eines einzigen Mannes eine so außerordentliche Beränderung der Scene an dem Hose zu Sprakus hervorbrachte, waren die ehmaligen Vertrauten des Dionysius sehr weit davon entsernt, die Vortheile, welche sie von der vorigen Sinnesart dieses Prinzen gezogen hatten, so willig hinzugeben, als man es aus ihrem außerlichen Bezeigen hatte schließen sollen. Als schlane Hossinge wußten sie zwar ihren Unmuth über die sonderbare Gunft, worin Vlato bei demselben

ftand, funftlich zu verbergen. Gewohnt fich nach dem Gefcmade des Rurften zu modeln, und alle Geftalten anzimeh= men, unter welchen sie ihm gefallen, ober zu ihren gehei= men Absichten gelangen fonnten, hatten fie, fobald die neue Laune ihres herrn befannt war, die gange Außenseite bes philosophischen Enthusiasmus mit eben ber Leichtigfeit angenommen, womit fie eine Maste angezogen batten. Sie waren Die erften, die dem übrigen Sofe hierin mit ihrem Beifpiele vorgingen. Sie verdoppelten ihre Aufwartung bei dem Prin= gen Dion, beffen Unfeben feit Platons Untunft febr geftiegen war. Sie maren die erklarten Bemunderer des Obilosophen. Sie lachelten ihm Beifall entgegen, fobald er nur ben Mund aufthat. Alle seine Borschlage und Magnehmungen biegen ihnen bewundernemurdig. Gie wußten nichte daran auszufegen; ober, wenn fie ja Einwurfe machten, fo war es nur um fich belehren zu laffen, und, auf die erfte Antwort, fich einer hohern Beisheit überwunden ju geben. Sie fuchten feine Kreundschaft mit einem Gifer, wordber fie den Kurften felbst zu vernachlässigen Schienen; und besonders ließen sie fich angelegen fenn, die Vorurtheile zu zerstreuen, die man, von ber vorigen Staatsverwaltung ber, wider fie gefaßt haben fonnte.

Durch diese Kunsigriffe erreichten sie zwar ihre Absicht, ben weisen Plato sicher zu machen, nicht so vollkommen, daß er nicht immer einiges gerechtes Mißtrauen in die Aufrichtigkeit ihres Bezeigens gesest hatte: allein, da sie gar nicht zweiselten, daß er sie beobachten wurde, so war es ihnen leicht sich so zu betragen, daß er mit aller seiner Scharfsinnig-

teit — nichts sah. Sie vermieden alles, was ihrer Aufsührung einen Schein von Zurüchaltung, Zweidentigkeit und Geheimniß hatte geben können, und nahmen ein so natürliches und einsaches Wesen an, daß man entweder ihresgleichen sepn oder betrogen werden mußte. Diese schone Kunst ist eine von denen, in welchen nur Hosseuten gegeben ist Meister zu sepn. Man könnte die Tugend selbst heraussordern, in einem höhern Grad und mit besserm Anstand Tugend zu scheinen, als diese Leute es in ihrer Gewalt haben, die eigenste Miene, Farbe, und äußerliche Grazie derselben an sich zu nehmen, — sobald es ein Mittel zu ihren Absichten werden kann.

Alles bisher Gesagte galt auf eine ganz vorzügliche Weise von zwei Mannern, welche bei biefer Veranberung bes Eprannen am meiften zu verlieren hatten. Philiftus mar bisher ber vertrauteste unter feinen Ministern, und Limotrates fein Lieblina gewesen. Beide batten fich mit einer Gintracht, welche ihrer Klugheit Ehre machte, in fein Berg, in die hochfte Bewalt (wozu er nur feinen Namen hergab) und in einen beträcht= lichen Theil feiner Einkunfte getheilt. Ist zog die gemeinfcaftliche Gefahr bas Band ihrer Kreundschaft noch enger zufammen. Sie entbecten einander ihre Beforgniffe, ihre Bemertungen, ihre Anschlage. Sie rebeten die Magregeln mit einander ab, die in fo fritischen Umftanden genommen werden mußten; und, da fie die ichmache Seite bes Tyrannen beffer kannten als irgend ein andrer, so gingen sie mit fo vieler Schlauheit ju Berfe, bag es ihnen nach und nach gludte, ihn gegen Platon und Dion einzunehmen, ohne daß er mertte, was fie im Schilbe führten.

Bir haben schon erwähnt, daß die Sprakuser (vermöge einer Eigenschaft, welche aller Orten das Bolf charakterisitt) der Hoffnung, durch Platons Bermittlung ihre alte Freiheit-wieder zu erlangen, sich mit einer so voreiligen Freude über-ließen, daß die bevorstehende Staatsveränderung gar bald der Indalt aller Gespräche wurde.

In der That ging die Absicht Dions bei Berufung feines Kreundes auf nichts Geringeres. Beibe waren gleich erklarte Keinde der Tyrannie und der Demofratie. Denn sie hielten für ausgemacht (mit welchem Grunde wollen wir bier nicht entscheiden), daß beibe, wiewohl unter verschiedenen Gestalten und durch verschiedene Wege, am Ende in Ginem Punkte, namlich in Mangel der Ordnung und Sicherheit, in Unterbrudung und Stlaverei, jufammen liefen, und daß der gange Unterschied am Ende darin bestehe, daß in der ersten nur ein Einziger, in der andern hingegen der roheste, unverständigste und schlechteste Theil des Bolls - ber Tyrann fev. Sie waren beibe für biejenige Art ber Ariftofratie eingenommen, worin das Bolf zwar vor aller Unterdrückung hinlanglich ficher gestellt, folglich die Gewalt der Ebeln, oder (wie man bei den Griechen fagte) ber Beften, burd ungerbrechliche Retten gefesselt ist: bingegen die Staatsverwaltung in den Sanden einer fleinern Anzahl ift, welche bem gangen ariftofratischen Senat, als bem Inhaber ber bochsten Gewalt, eine genaue Rechenschaft abzulegen baben. Es war also wirklich ihr Vorhaben, bie Eprannie (oder, mas man zu unsern Beiten eine uneingeschränkte Monarchie nennt) aus dem ganzen Sicilien zu verbannen, und die Verfaffung diefer Infel in die vorbemeldete Form zu gießen. Dem Dionpsius zu gefallen, oder vielmehr, weil nach Platons Meinung die volltommenste Staatsform eine Zusammensehung aus der Monarchie, Aristokratie und Demokratie sepn mußte, wollten sie ihrer neuen Republik zwei Könige geben, welche in derselben eben das vorstellen sollten, was die Könige in Sparta; und Dionpsius sollte einer von denselben sepn. Dieses waren ungefahr die Grundlinien ihres Entwurss. Sie ließen keine Gelegenheit vorbei, dem Prinzen die Vortheile einer gesemäßigen Regierung anzupreisen: aber sie waren zu klug, von einer so kistichen Sache, als die Einssührung einer republicanischen Verfassung war, vor der Zeit zu reden, und den Eprannen, eh' ihn Plato vollsommen zahm und bildsam gemacht haben wurde, durch eine unzeitige Entdeckung ihrer Absichten in seine natürliche Wildheit zuruck zu schreden.

Unglidelicher Weise war das Volk so vieler Maßigung nicht fähig, und dachte auch ganz anders über den Gebrauch, den es von seiner Freiheit machen wollte. Ein jeder hatte dabei eine gewisse Absicht, die er noch bei sich behielt, und die, wie gewöhnlich, auf irgend einen Privatvortheil ging. Ieder hielt sich für mehr als fähig, dem gemeinen Wesen gerade in dem Posten zu dienen, wozu er die wenigste Fähigkeit hatte, oder hatte sonst seinen kleinen Forderungen zu machen, welche er schlechterdings bewilliget haben wollte. Die Spratuser verlangten also eine Demokratie; und da sie sich ganz nahe bei dem Ziel ihrer Wunsche glaubten, so sprachen sie laut genug davon, daß Philistus und seine Freunde Gelegenbest bekamen, den Tyrannen aus seiner süßen Platonischen Träumerei auszuweden, und zu sich selbst zurückzurusen.

Das erfte, mas diese getreuen Anhanger ber alten Berfaffung thaten, mar, daß fie ihm die Gefinnungen bes Bolks, und die zwar von außen noch nicht merklich in die Augen fal= lende, aber innerlich besto starter gahrende Bewegung besfelben, mit fehr lebhaften Karben, und mit ziemlicher Bergroferung der Umftande, vormalten. Sie thaten dieß mit vieler Borfichtigfeit, in gelegenen Augenbliden, nach und nach, und auf eine folche Art, bag es dem Dionpfius icheinen mußte, als ob ihm etiblich die Augen von felbst aufgingen. Dabei verfaumten fie teine Gelegenheit, ben Plato und ben Pringen Dion bis in die Wolfen an erheben. Besonders sprachen fie in Ausbruden, welche von der ichlauesten Bosheit newählt wurden, von der außerordentlichen Sochachtung, in welche fich biefe Manner bei bem Bolte festen. Um ben Eprannen besto aufmerkfamer zu machen, wußten sie es, burch tausend geheime Bege, wobei fie felbit nicht jum Borfchein tamen, dabin einzuleiten, daß häufige und gahlreiche Privatversamm= 'lungen in der Stadt angestellt wurden, wozu Dion und Plato, ober boch immer jemand von den besondern Vertrauten des einen ober bes andern, eingelaben murbe. Diefe Verfamm= lungen waren zwar nur auf Gastmabler und freundschaftliche Ergobungen angesehen: aber sie gaben boch bem Philistus und feinen Freunden Gelegenheit, fo davon zu reden, daß fie den Schein politischer Busammentunfte befamen; und dieß war alles was fie wollten.

Durch diese und andre dergleichen Kunstgriffe gelang es ihnen endlich, dem Dionvssus Argwohn beizubringen. Er sing an, in die Aufrichtigkeit seines neuen Freundes ein desto

größeres Mißtrauen zu feten, ba er über bas besondere Berftandniß, welches er awischen ihm und bem Dion mahrnahm. eifersuchtig war. Um besto eber ins Rlare zu fommen, bielt er für das Sicherfte, den feit einiger Zeit vernachläsigten Timofrates wieder an sich zu ziehen, und, sobald er sich versichert hatte, daß er wieder auf seine Ergebenheit gablen konne, ihm feine Wahrnehmungen und geheimen Beforgnisse zu ent= beden. Der schlaue Gunftling stellte fich anfange, als ob er nicht glauben fonne, daß die Sprakufer im Ernfte mit einem folden Vorhaben umgeben follten! "Wenigstens (fagte er mit der ehrlichsten Miene von der Welt) konne er sich nicht vorftellen, daß Plato und Dion den mindeften Antheil daran ha= ben follten. Indeffen muffe er freilich gestehen, daß, scitdem ber erfte fich am Sofe befinde, die Spratufer von einem felt= famen Geifte getrieben, und zu den ausschweifenden Ginbildungen, welche fie fich zu machen schienen, vielleicht durch das außerordentliche Unfeben verleitet murden, worin diefer Phi= losoph bei dem Prinzen stehe. Es fen nicht unmöglich, daß die Republicanischgesinnten fich Soffnung machten, Gelegenheit ju finden, während der Sof die Gestalt einer Atademie gewanne; dem Staat unvermerkt die Gestalt einer Demofratie ju geben. Indessen sete er boch nicht Vertrauen genug in feine eigene Ginficht, feinem herrn und Freunde in fo folupfrigen Umftanden einen fichern Rath zu geben. Philiftus, deffen Treue dem Pringen langst befannt fen, murde durch feine Erfahrenheit in Staatsgeschäften uneudliche Mal geschickter fepn, einer Sache von diefer Art auf den Grund zu feben." Dionpfius hatte wenig Luft, fich einer Gewalt zu begeben,

beren Werth er, so wie seine Fibern wieder elastischer wurden, von Tag zu Tag wieder starter zu empsinden begann. Die Einstreuungen seines Gunstlings thaten also ihre ganze Wirztung. Er trug ihm auf, mit der nothigen Vorsichtigkeit den Phillistus noch in der namlichen Nacht in sein Cabinet zu subren, um sich über diese Dinge mit ihm zu besprechen, und die Gedanken desselben zu vernehmen. Es geschah. Phillistus vollendete was Timokrates angefangen hatte. Er entdeckte dem Prinzen alles, was er beobachtet zu haben vorgab; namlich gerade so viel, als nothig war, um ihn in den Gedanken zu bestärken, daß eine geheime Verschwörung zu einer Staatsveränderung im Werke sep, welche zwar noch nicht zur Reise gekommen, aber doch so beschaffen sep, daß sie Austmerksamkeit verdiene. Und wer kann der Urheber einer solchen Verschwörung sepn? fragte Dionyssus.

Hier stellte sich Philistus verlegen. "Er hoffe nicht, sagte er, daß es schon so weit gekommen sep; Dion bezeige so gute Gesinnungen für den Prinzen." — Rede aufrichtig, wie du denkst, siel ihm Dionysius ein; was haltst du von diesem Dion? Keine Complimente! Du brauchst mich nicht daran zu erinnern, daß er meiner Schwester Mann ist; ich weiß es nur zu wohl, und ich traue ihm nichts desto besser. Er ist ehrgeizig — "Das ist er" — Finster, zurückhaltend, in sich selbst eingeschlossen — "In der That ist er das (nahm Philistus das Wort), und wer ihn genau beobachtete, ohne vorhin eine bessere Meinung von ihm gesaßt zu haben, würde sich des Argwohns kaum erwehren können, daß ermisvergnügt sep, und Gedanken in sich selbst ausarbeite, die er nicht

fur gut befinde andern mitzutheilen." - Glaubst bu bas, Philistus? (fiel ber Prinz ein) 3ch habe immer so von ihm gebacht. Wenn Sprafus unruhig ift und mit Neuerungen umgeht, fo barft du verfichert fenn, bag Dion die Triebfeber bavon ift. Bir muffen ibn genauer beobachten! - "Benigftens ift es sonderbar (fuhr Philistus fort), daß er feit einiger Beit fo eifrig ift fich ber Freundschaft ber angesehenften Burger zu versichern." (hier führte er einige Umftanbe an, welche, durch die Wendung die er ihnen gab, seine Bahrnehmung bestätigen tonnten.) "Wenn ein Mann von folder Bichtigfeit, wie Dion, fich berablaßt eine Popularitat angunehmen, die fo ganglich wider feinen Charafter ift; fo fann man glauben, daß er Absichten hat: und wenn Dion Absich= ten hat, fo geben fie gewiß auf feine Aleinigfetten. Bas es aber auch fepn mag, fo bin ich gewiß (feste er mit einer bedeutungevollen Miene hinzu), daß Platon, ungeachtet der engen Freundschaft, die zwischen ihnen obwaltet, zu tugendhaft ift, um an beimlichen Unschlägen gegen einen Prinzen, ber ihn mit Ehre und Wohlthaten überhauft, Theil zu nehmen." - Soll ich bir fagen mas ich bente? erwieberte ber Pring. Diese Philosophen, von denen man so viel Wefens macht, find eine hochft unbedeutende Art von Gefcopfen. In der That, ich febe nicht, daß an ihren Speculationen fo viel gefährliches feyn follte; als die Leute fich einbilden. 3ch liebe, jum Erempel, biefen Platon, weil er angenehm im Umgang ift. Er hat fich feltsame Dinge in ben Ropf geset; man tonnte fich's nicht ichnafischer traumen laffen; aber eben bas beluftigt mich. Und bei allem dem muß man ihm ben Borzug lassen, daß er schon spricht. Es hort sich ihm recht angenehm zu, wenn er euch von der alten Insel Atlantis und von den Sachen in der andern Welt eben so umständlich und zuversichtlich spricht, als ob er mit dem nächsten Marktschiffe aus dem Mond angekommen wäre. (Hier lachten die beiben Vertrauten, als ob sie nicht aushören könnten, über einen so sinnreichen Einfall, und Dionysius lachte mit.) Ihr mögt lachen so lang' ihr wollt, suhr er sort; aber meinen Plato sollt ihr mir gelten lassen! Er ist der gutherzigste Mensch von der Welt; und wenn man seine Philosophie, seinen Vart und seine hieroglyphische Physiognomie zusammen ninmt, so muß man gestehen, daß das Sanze eine Art von Leuten macht, womit man sich, in Ermangelung eines Bessen, die Zeit ganz gut vertreiben kann.

O göttlicher Platon! du, der sich einbildete, das Herz dieses Prinzen in seiner Hand zu haben; du, der sich selbst das große Wunderwerf zutraute, einen weisen und tugendhaften Mann aus ihm zu machen! warum standost du nicht in diesem Augenblick hinter einer Tapete, und hörtest diese schmeichelhuste Apologie mit an, durch welche er seinen Geschmack an dir in den Augen seiner Hössinge zu rechtsertigen suchte!

"In ber That, sagte Timofrates, die Musen selbst können nicht angenehmer reden als Plato; ich wüßte nicht, was er einem nicht überreden könnte, wenn er sich's in den Kopf gesetzt hatte." — Du willst vielleicht scherzen, siel ihm der Prinz ein; aber ich versichre dich, es hat wenig gesehlt, daß er mich nicht dazu gebracht hatte, Sieilien sahren zu lassen,

und eine philosophische Reise nach Memphis zu den Pyramiden und Gymnosophisten anzustellen, die seiner Beschreibung nach eine seltsame Art von Ereaturen sehn mussen. Wenn ihre Weiber so sich sind, wie er fagt, so mag es keine schlimme Partie seyn, den Tanz der Sphären mit ihnen zu tanzen; denn sie leben im Stande der volksommen schönen Natur, und treten dir, bloß in ihre eigenthumlichen Reizungen gelleidet, mit einer so triumphirenden Miene unter die Augen, als die schönste Sprakuserin in ihrem reichsten Puße.

Dionpfins war, wie man fieht, in einer Laune, die den erhabenen Absichten feines Sofphilosophen nicht febr gunftig. war. And baute ber ichlaue Timofrates, ber nur eines Wintes hierm bedurfte, stehendes Außes auf. diese Anlage ein Heines Project, wovon er fich gute Wirlung versprach. ber weiter sebende Philistus fand nicht fur bienlich, feinen Berrn in diefer leichtfinnigen Laune fortsprudeln zu laffen. "Ihr fcherzet über die Wirfungen der Beredfamteit Platons, fprach er; es ist nur allzu gewiß, daß er in dieser Kunft feinesgleichen nicht bat. Aber eben diefes wurde mir nicht wenig Sorge machen, wenn er ber rechtschaffne Mann nicht mare, für den ich ihn halte. Die Macht der Beredfamteit übertrifft alle andre Macht; sie ist fabig funfzigtausend Arme nach dem Gefallen eines einzigen wehrlosen Mannes in Be= wegung zu fegen, ober zu entnerven. Wenn Dion, wie es fceint, irgend ein gefährliches Borbaben brutete, und Mittel fande, biefen überredenden Sophisten auf seine Seite gu bringen: fo beforg' ich, Dionpfius konnte das Vergnugen feiner finnreichen Unterhaltung theuer bezahlen muffen. Man weiß

was die Beredfamkeit zu Athen vermag; und es fehlt ben Sprakusern nichts als ein paar solche Wortkunftler, die ihnen den Kopf mit Figuren und Bilbern warm machen, so werden sie Athener sepn wollen, und der erste beste, der sich an ihre Spige stellt, wird aus ihnen machen was er will."

Philistus fab, daß fein Berr bei biefen Worten auf ein= mal tieffinnig ward. Er ichloß barque, bag etwas in feinem -Gemuth arbeitete, und hielt ein. Bas für ein Thor ich war! rief Dionpfins aus, nachdem er eine Weile mit gefenttem Ropfe zu staunen geschienen hatte. Das war wohl der Genius meines guten Gluck, der mir eingab, dich biefen Abend Au mir rufen zu laffen! Die Augen geben mir auf einmal auf. Bogu mich biefe Leute mit ihren Dreieden und Schlußreden nicht gebracht hatten! Kannft du dir wohl einbilden, daß mich diefer Plato mit feinem glatten Geschwäße beinabe überredet batte, mein stebendes Kriegsbeer und fogar meine Leibwache nach Saufe zu fciden? Sa! nun febe ich, wohin alle diese schonen Vergleichungen eines Kursten mit einem Vater im Schoofe feiner Kamilie, und mit einem Saugling an der Brust feiner Amme, und was weiß ich mit was noch mehr, abgesehen waren! Die Verrather wollten mich durch diese füßen Wiegenlieder erft einschläfern, bernach entwaffnen, und zulegt, wenn sie mich dahin gebracht hatten, daß ich weder Urme noch Beine nach meinem Gefallen hatte ruhren tonnen, wurden fie mich im ganzen Ernst zu ihrem Wickelkinde, zu ihrer Puppe, und wozu es ihnen eingefallen ware, gemacht haben! Aber fie follen mir die Erfindung bezahlen! will diesem verratherischen Dion - Bist du albern genug bir

einzubilben, daß es ihm darum zu thun sep, eure Spießburger von Sprakus in Freiheit zu sehen? Regieren will er, Philistus! Das will er! und darum hat er diesen Sophisten an meinen Hoff tommen lassen, der mir, indeß jener das Volk zur Empdrung reizt und sich einen Anhang macht, so lange und so viel von Gerechtigkeit und Wohlthun und goldnen Zeiten und väterlicher Regierung vorschwahen soll, die er mich überredet hätte, meine Galeeren zu entwassen, meine Trabanten zu entlassen, und am Ende in Begleitung eines von den zottelbärtigen Anaben, die er mitgebracht hat, als ein Reuangewordener nach Athen in die Alademie zu wandern, um unter einem Schwarm junger Geden darüber zu disputiren, ob Dionpsins recht oder unrecht gethan habe, sich in einer so armseligen Mausfalle fangen zu lassen.

"Aber ist's möglich, fragte Philiftus mit angenommener Berwunderung, daß Plato den finnlosen Einfall haben konnte, meinem Prinzen folche Rathe zu geben?"

Es ist moglich, weil ich dir sage, daß er's gethan hat. Aber ich will eine Delmuble dreben, wenn ich begreife, wie ich mich von diesem Schwäßer bezaubern lassen fonnte.

"Das foll sich Dionpsius nicht verdrießen lassen, erwiesderte der gefällige Philistus. Plato ist in der That ein großer Mann in seiner Art; ein vortrefflicher Mann, wenn es darauf ankommt den Entwurf zu einer Welt zu machen, oder zu beweisen, daß der Schnee nicht weiß ist. Aber seine Regierungsmaximen sind, wie es scheint, ein wenig unsicher in der Ausäübung. In der That, das wurde den Athenern was zu reden gegeben haben; und es ware wahrlich kein kleiner Triumph

für die Philosophie gewesen, wenn ein einziger Sophist ohne Schwertschlag, durch die bloße Zaubertraft seiner Worte zu Stande gebracht hatte, was seine Mitburger durch große Flotten und Kriegsbeere vergeblich unternommen haben."

Es ist mir unerträglich nur baran zu benten, sagte Dionpsins. Was für eine einfältige Figur ich ein paar Bochen
lang unter diesen Grillenfängern gemacht haben muß! Hab'
ich dem Dion nicht selbst Gelegenheit gegeben, mich zu verachten? Was mußten sie von mir denten, da sie mich so
gelehrig fanden? — Aber sie sollen in kurzem sehen, daß sie
sich mit aller ihrer Wissenschaft der geheimnisvollen Jahlen
gewaltig überrechnet haben! Es ist Zeit, der Komddie ein
Ende zu machen!

"Um Bergebung, Prinz, siel Philistus ein; die Rede ist noch von bloßen Vermuthungen. Vielleicht ist Plato, ungeachtet seines nicht allzu wohl überlegten Rathes, unschuldig; vielleicht ist es sogar Dion. Wenigstens haben wir noch keine Beweise gegen sie. Sie haben Bewunderer und Freunde zu Sprakus. Das Volk ist ihnen geneigt. Es möchte gefährlich sepn, sie durch einen übereilten Schritt in die Nothwendigkeit zu sehen, diesem Freiheit träumenden Pobel sich in die Arme zu werfen. Lassen wir sie noch eine Zeit lang in dem angenehmen Wahne, den Dionysius gefangen zu haben! Geben wir ihnen durch ein künstlich verstelltes Zutrauen Gelegenheit, ihre Sesinnungen dentlicher heraus zu lassen! Wie, wenn Dionysius sich stellte, als ob er wirtlich Lust hätte die Monarchie auszugeben, und als ob ihn kein anderes Bedenken davon zurüchielte, als die Ungewißheit, welche Regierungsform Sicilien am glücklichsten

1

machen könnte? — Eine solche Eröffnung wird sie nöthigen, sich felbst zu verrathen; und, indes wir sie mit akademischen Fragen und Entwurfen aushalten, werden sich Gelegenheiten sinden, den regiersuchtigen Dion in Gesellschaft seines Rathgebers mit guter Art eine Reise nach Athen machen zu lassen; wo sie in ungestörter Muße Republiken anlegen, und ihnen, wenn sie wollen, alle Tage eine andere Form geben mögen."

## Fünftes Kapitel.

Semutheberfassung bes Dionpfind. Unterredung mit Dion und Platon. Folgen berfolben.

Dionysius war von Natur hisig und ungestim. Eine jede Vorstellung, von der seine Einbildung getroffen wurde, beherrschte ihn so sehr, daß er sich dem mechanischen Triebe, den sie in ihm hervordrachte, ganzlich überließ. Aber wer ihn so genau kannte als Philistus, hatte wenig Mühe, seinen Bewegungen oft durch ein einziges Wort eine andere Richtung zu geben. Im ersten Anstoß seiner unbesonnenen Sike waren die gewaltsamsten Maßnehmungen immer die ersten, auf die er siel. Aber man brauchte ihm nur den Schatten einer Gefahr dabei zu zeigen, so legte sich die auffahrende Lohe wieder, und er ließ sich eben so schnell überreden die sichersten Mittel zu erwählen, wenn sie gleich die niederträchtigken waren.

Da wir die mahre Erfebfeber feiner vermeinten Sinnesänderung oben bereits entbect haben, wird fich niemand

mundern, daß er von dem Augenblick an, da fich feine Leiden= ichaften wieder regten, in feinen naturlichen Buftand guruck fant. Bas man bei ihm für Liebe ber Tugend angesehen. was er felbst dafür gehalten hatte, war das Werk zufälliger und mechanischer Urfachen gewesen. Daß er der Tugend gut Liebe feinen Reigungen die mindefte Gewalt hatte thun follen, fo weit ging fein Enthusigsmus für fie nicht. Die unge= bundene Freiheit, worin er zu leben gewohnt mar, stellte fich ihm wieder mit den lebhaftesten Reizungen dar. Dun fab er in Plato bloß einen verdrießlichen Sofmeister, und ver= wunschte fich felbit, daß er fcwach genug habe fenn tonnen, fich von einem folden Debanten einnehmen und in eine feiner' eigenen so wenig ahnliche Gestalt umbilden zu laffen. fühlte nur allzuwohl, daß er fich eine Art von Berbindlich= feit aufgelegt hatte, in den Gefinnungen zu beharren, die er diesem Sophisten (wie er ihn jest nannte) unbesonnener Beise gezeigt hatte, und beforgte, nicht ohne Grund, bag Dion und die Sprakuser die Erfüllung seines Versprechens, auf eine geset= maßige Art zu regieren, ale eine Schuldigfeit von ihm verlangen murben. Diefe Gedanten waren ihm unerträglich, und hatten die natürliche Kolge, feine ohnehin bereits erkaltete Buneigung zu dem Philosophen von Athen in Widerwillen zu verwandeln, den Dion aber, den er nie geliebt hatte, ibm doppelt verhaßt zu machen. Dieß waren die geheimen Dispositionen, welche den Verführungen des Timofrates und Philiftus ben Eingang in fein Gemuth erleichterten. Es war fcon fo weit mit ihm gefommen, daß er vor diefen ehmaligen Bertrauten fich der Verson schämte, die er einige Bochen

lang, gleichsam unter Platons Bormunbschaft, gespielt hatte; und vermuthlich ruhrte es von dieser verberblichen Scham her, baß er in so verkleinernden Ausbruden von einem Manne, den er anfänglich beinahe vergöttert hatte, sprach, und seiner Leidenschaft für ihn einen so spaßhaften Schwung zu geben suchte.

Er ergriff also ben Vorschlag bes Philistus mit ber Ungebuld eines Menschen, der sich von dem Zwang einer verhaßten Einschränkung je eher je lieber los zu machen wunscht; und bamit er keine Zeit verlieren möchte, machte er gleich des solgenden Tages Anstalt, denselben ins Wert zu sehen. Er berief den Dion und den Philosophen in sein Cabinet, und entbedte ihnen mit allen Anscheinungen des vollsommensten Zutrauens, daß er gesonnen sep sich der Regierung zu entschlagen, und den Sprakusern die Freiheit zu lassen, sich diesenige Verfassung zu erwählen, die ihnen die angenehmste sen wurde.

Ein so unerwarteter Vortrag machte die beiben Freunde stuben; aber sie faßten sich unverzuglich. Sie hielten ihn für eine von den sprudelnden Aufwallungen einer noch ungeläuterten Tugend, welche gern auf schone Ausschweifungen zu versallen pflegt, und hofften daher, es werde ihnen leicht seyn, den Prinzen auf reisere Gedanken zu bringen. Sie billigten zwar seine gute Absicht; stellten ihm aber vor, daß er sie sehr schlecht erreichen wurde, wenn er das Volk, welches in politischer Hinscht immer als ein Unmundiger zu betrachten sey, zum Meister über eine Freiheit machen wollte, die es, allem Vermuthen nach, zu seinem eigenen Schaden mißbrauchen wurde. Sie sagten ihm hierüber alles was eine gesunde Staatstunst sagen kann.

Insunderheit bewies ihm Plato, der innere Bohlftund eines. Staats beruhe nicht auf der Form seiner Versasung, sondern auf der innerlichen Gute der Gesetzehung, auf tugendhaften. Sitten und auf der Weicheit des Regenten, dem die Handhasdung der Gesetze anvertraut sev. Seine Meinung ging dahin: Dionpsius habe nicht nothig sich der obersten Gewalt zu begeden, da es nur von ihm abhange, durch vollkommene Beobachtung aller Pflichten eines weisen und tugendhaften Fürsten die Epranstie in eine rechtmäßige Monarchie zu verwandeln; eine Regierungsart, welcher die Bolker sich desso williger unterwersen wurden, da sie durch das Gesihl ihres Unverwögens, sich selbst zu regieren, geneigt gemacht wurden sich regieren zu lassen, isc denjenigen als eine Gottheit zu verehren, welcher sie schile und sür ihre Glücksligkeit arbeite.

Dion stimmte hierin nicht ganglich mit seinem Freunde aberein. Die Wahrheit mar, baß er den Dionpsius besterkunke, und, weil er sich wenig Hossung machte, baß seine guten Dispositionen von langer Dauer sepn wünden, gern so schnell als möglich einen solchen Gebrauch davon gemacht hätte, wodurch ihm die Macht Bosed zu thun, auf den Fall wenn ihm der Wille dazu wieder ankume, benommen worden wäre. Er breitete sich also mit Nachdruck über die Vartheite einer wohl geordneten Aristofratie vor der Regierung eines Einzigen aus, und bewies, wie gesährlich es sep, den Wohlstand eines ganzen Landes von dem zufälligen und wenig sichern Umstand, ob dieser Einzige tugendhaft sepn wolle oder nicht, abhangen zu lassen. Er behanptete sogar: von einem Menschen, der die höchste Wacht in Handen habe, zu verlangen, daß er sie niemalen mis-

branchen solle, sep etwas gefordert, das über die Kräfte der Manscheit gehe; benn es sap nichts Geringer's als — von einem mit Rängeln und Schmachheiten beladenen Geschöpfe, weil man ihm die Macht eines Gottes eingeränmt habe, auch die Weisheit und Gite eines Gottes zu verlangen. Er billigte also das Borhaben des Diompsins, die königliche Gewalt auszugeben, im höchsten Grade. Zeboch stimmte er mit seinem Freunde dann überein: daß, anstatt die Einrichtung des Staats in die Willfür des Bolls zu stellen, er selbst, mit Zuziehung einigervenständiger Ränner, die das Vertranen des Bolls sätzen, sich ungesäumt der Arbeit unterziehen sollte, eine dauerhafte und zum möglichsten Grad der Bollsommenheit gebrachte Versassung zu entwerfen.

Dionpsius schien sich biefen Worschlag gefallen zu lassen. Er bat sie, ihre Gebanken über eine so wichtige Sache in einen vollständigen Plan zu bringen, und versprach, sobald als sie selbst über das, was man thun sollte, einig sepn wurden, zur-Ausstührung eines Wertes zu schreiten, welches ihm, wie ervorgab, sehr am Herzen liege.

Diese geheime Unterredung hatte bei dem Tyrannen eine gedoppelte Wirtung. Sie vollendete seinen haß gegen Dion, und sette den Platon auss nene in Gunst bei ihm. Denn ob er gleich nicht mehr so gern als aufangs von den Pflichten eines guten Negenten sprechen horte, so hatte er doch sehr garn gehört, daß Plato sich als einen Gegner des popularen Negimentsund als einen Freund der Monarchie erklärt hatte. Er ging auss neue mit seinen Neutranten zu Rathe. Es kanne num allein daranf an, sagte er, sich den Dion vom Halse zu schaffen.

Philiftus hielt bafur, eh' ein folder Schritt gewagt werden' burfe, mußte das Volt beruhiget und das mantende Ansehen bes Prinzen wieder befestiget fenn. Er schlug die Mittel vor, modurch bieses am gewissesten geschehen konne. In der That maren dabei teine großen Schwierigkeiten; denn er und Timotrates batten die vorgebliche Gährung in Spratus weit gefähr=' licher vorgestellt, ale fie wirtlich war. Dionpfius fubr, auf fein Anrathen, fort, eine besondere Achtung für den Plato zu bezeigen; einen Mann, der in den Augen bes Bolts eine Art von Propheten vorstellte, welcher mit Gottern umgebe und Gingebungen babe. "Einen folden Mann (fagte Philistus) muß man jum Freunde behalten, fo lange man ihn gebrauchen fann. Wlato verlangt nicht felbst zu regieren; er bat also nicht bas= felbe Intereffe wie Dion. Seine Citelfeit ift befriediget, wenn er bei demjenigen, der die Regierung führt, in Ansehen steht, und Einfluß zu haben glaubt. Es ist leicht, ibn, fo lang' es. nothig fevn mag, in biefer Deinung zu unterhalten; und bas wird augleich ein Mittel fenn, ibn von einer genauern Bereinigung mit bem Dion gurudzuhalten.".

Der Tyrann, der sich ohnehin von einer Art von Justinct zu dem Philosophen gezogen fühlte, fand diesen Rath vortrefflich, und befolgte ihn so gut, daß Plato dadurch hintergangen wurde. Er affectirte ihn immer neben sich zu haben, wenn er sich öffentlich sehen ließ, und bei allen Gelegenheiten, wo es Eindruck machen konnte, seine Maximen im Munde zu schren. Er stellte sich als ob es auf Einrathen des Philosophen geschähe, wenn er dieß oder jenes that, wodurch er sich den Sprakusern angenehm zu machen hoffte; ungeachtet alles die

Eingebungen bes Philiftus maren, welcher, ohne bag es in bie Angen fiel, sich wieder einer ganglichen Berrschaft über fein Gemuth bemachtiget hatte. Er zeigte fich ungemein leutselig und liebtofend gegen bas Bolt. Er schaffte einige Auflagen ab, welche die unterfte Claffe desfelben am ftartften brudten. Er belustigte es durch offentliche Reste und Sviele. Er befor: Derte einige, deren Anseben am meisten zu fürchten war, zu einträglichen Ehrenstellen, und ließ die übrigen mit Berfpredungen wiegen, die ibm nichts tofteten und biefelbe Birtung thaten. Er gierte die Stadt mit Tempeln, Symnafien, und' andern offentlichen Gebäuden. Und alles dies bewerfftelligte' er, mit Bulfe feiner Bertrauten, auf eine fo gute Art, bag. ber betrogene Plato fein ganzes Anfeben bazu verwandte, einem Bringen, der fo fcone Soffnungen von fic erwedte, und feine Eitelfeit mit fo vielen offentlichen Beweisen einer vorzäglichen Sochachtung tibelte, alle Bergen gewinnen gu belfen.

Diese Maßnehmungen erreichten ben vorgesetten 3med vollfommen. Das Bolt, beffen Borstellungsart von politischen Dingen immer vom Eindruck des Augenblicks abhängt, hörte auf zu murmeln, verlor in turzer Zeit den bloßen Bunsch einer Beränderung, faßte eine heftige Juneigung für seinen Prinzen, erhob die Glückseligkeit seiner Regierung, bewunderte die prächtige Unisorm die er seinen Trabanten hatte machen lassen, betrank sich auf seine Gesundheit, und war bereit, allem was er unternehmen wollte, seinen dummen Beisall zuzu-klatschen.

## Sechstes Kapitel.

Runfigriffe des Gunftlings Timetrates. Bacchibion. Dion und Platon werden entfernt,

Philistus und Timotrates saben sich durch diesen glucklichen Amsschlag in der Guust ihres Herrn auss neue befestiget. Aber sie wollten sie nicht langer mit Plato theilen, für welchen Dionnstus eine Art von Schwachheit behielt, die vielleicht der natürlichen Obermacht eines großen Gestes über einen kleinen zuzuschreiben war. Um auch diesen Sieg noch zu erhalten, gerieth Timokrates auf einen Einfall, wozu ihm die geheime Untervedung im Schlaszimmer des Dionpsius den ersten Winkzegeben hatte. Es war einer von den Einfällen, zu deren Erstudung eben kein großer Auswand von Wis erfordert wird: aber die Vortheile, die er sich davon versprach, waren des dertächtlicher. Er hosste dadurch, zu gleicher Zeit, sich ein Verdienst um den Tyrannen zu machen, und das Ansehen des Philosophen bei demselben zu untergraben; und er betrog sich nicht in seiner Hosstung.

Dionpfius hatte, von ihm aufgemuntert, angefangen, unverwerkt wieder eine größere Freiheit bei seiner Tafel einzufibren. Die Anzahl und die Beschaffenheit der Gaste, welche bazu eingelahrn wurden, gab den Wormand bazu. Plato, der bei aller Erhabenheit seiner Grundsahe einen kleinen Ansah zum Hosmanne hatte, machte es, wie es manche ehrwürdige Manner in seinem Falle auch zu machen psiegen: er sprach bei jeder Gelegenheit von den Vorzügen der Nüchternheit, und aß und trank immer dazu wie ein andrer. Die kleine Exweiterung der akzu engen Gränzen der akademischen Frugalität (von welcher der Nater der Akademie selbst gestehen mußte, daß sie sich für den haf eines Fürsten nicht schike) erlaubte den vornehmsten Sprakusern, und jedem, der dem Prinzen seine Ergebenheit bezeigen wolkte, ihm prächtige Feste zu geden; Feste, wo die Freude zwar ungedundemer herrschte, aber doch durch die Gesellschaft der Musen und Grazien einen Schein von Bescheidenheit erhielt, welcher die Strenge der Weicheit mit ihr aussichnen konnte.

Timofrates machte fich biefen Umftand zu nute. Er lib den Prinzen, den ganzen Sof und die Bornebmiten der Stadt ein, auf feinem Landbaufe die Wiederkunft des Krüblings zu begeben, beffen alles verjungende Kraft (zum Unglick für den obnebin übel befestigten Platonismus bes Dionpsius) and biesem Pringen bie Begierben und die Krafte ber Jugend wieder einzuhauchen ichien. Die folaueste Bolluft, binter eine verblendende Pracht verstedt, hatte biefes Keft angeordnet. Limofrates verschwendete feine Weichthumer mit besto froblicherm Gesichte, da er sie eben dadurch doppelt wieder zu befommen verfichert war. Alle Welt bewunderte die Erfindungen und ben Geschmad biefes Gunftlings. Diones versicherte, sich niemals so wohl ergobt zu baben. Und fogar ber gottliche Plato (der weder auf feinen Reifen zu ben Opramiden und Gomnosophisteu, noch zu Athen fo etwas geseben batte) murbe von feiner bichterischen Ginbilbungstraft fo febr verrathen, daß er die Gefahren ju vergeffen fchien, die unter ben Bezauberungen biefes Orts, und unter biefer Berfcweubung von Reizungen zum Vergnügen lauerten. Der einzige Dion erhielt sich bei seinem gewöhnlichen Ernste. Allein der Contrast seines sinstern Bezeigens mit der allgemeinen Frdh-lichkeit machte auf alle Gemuther Eindrude, die nicht wenig dazu beitrugen, seinen bevorstehenden Fall zu befördern. Indeß schien niemand darauf Acht zu geben; und in der That ließ die Vorsorge, welche Timokrates gebraucht hatte, daß jede Stunde und beinahe jeder Augenblick ein neues Vergnügent herbei führen mußte, wenig Muße Beobachtungen zu machen.

Der schlaue Höfling hatte ein Mittel gefunden, dem Philofophen selbst, bei einer Selegenheit wo es so wenig zu vermuthen war, auf eine feine Art zu schmeicheln. Dieß geschah burch ein großes pantomimisches Ballet, worin die Seschichte ber menschlichen Seele, nach Platons Grundsäßen, unter Bildern, die er in einigen seiner Schriften an die Hand gegeben hatte, allegorisch vorgestellt wurde. Timotrates hatte die jungsten und schönsten Figuren hierzu gebraucht, die er zu Korinth und aus dem ganzen Griechenlande hatte zusammen bringen können.

Unter den Tanzerinnen schien Eine besonders dazu gemacht, alles was der gute Plato in etlichen Monaten an dem Gemuthe des Tyrannen gearbeitet hatte, in eben so vielen Augenblicken wieder zu zerstören. Sie stellte unter den Personen des Tanzes die Wollust vor; und wirklich pasten ihre Figur, ihre Gesichtsbildung, ihre Blicke, ihr Lächeln, alles so volltommen zu dieser Rolle, daß das Anakreontische Beisort, wollustathmend ausdrücklich für sie gemacht zu sepn schien. Jedermann war von der schönen Bacchidion bezaubert; aber

niemand war es so sehr als Dionpsius. Er dachte nicht eins mal daran, der Wollust Widerstand zu thun, welche eine so versührerische Gestalt angenommen hatte, um seine erkaltete Juneigung zu ihr wieder anzuseuern. Kaum daß er noch so viel Gewalt über sich behielt, um von demjenigen, was in ihm vorging, nicht allzu deutliche Zeichen sehen zu lassen. Denn er getraute sich noch nicht, wieder ganzlich Dionpsius zu sepn; ob ihm gleich von Zeit zu Zeit kleine Zuge entwischten, welche dem beodachtenden Dion bewiesen, daß er nur durch einen Nest von Scham, den letzten Seuszer der sterbenden Tugend, noch zurückgehalten werde.

Timofrates triumphirte in fich felbst; feine Absicht war erreicht. Die allzu reizende Bacchidion bemächtigte fich in turjem der Begierben, bes Gefchmads und fogar bes Bergens des Eprannen. Und da er den Timofrates zum Unterhändler seiner Leidenschaft, die er eine Zeit lang geheim halten wollte, vonnothen batte, so war der gefällige Höfling von diesem Augenblick an wieder der nachste an seinem herzen. Der gute Plato, dem diese Intrique nicht lange verborgen bleiben konnte, bedauerte nun zu spat, daß er zu viel Nachsicht gegen ben Sang bes Prinzen nach Ergößungen getragen hatte. Er fühlte nur gar du wohl, daß die Gemalt feiner metaphpfifchen Bezauberungen durch eine stärkere Macht aufgelost worden sep. nicht ohne Nuben beschwerlich senn wollte, fing er an, den Sof seltner zu besuchen. Aber Dion ging noch weiter: er unterstand fich, dem Dionpsius wegen seines geheimen Verständnisses mit ber schönen Bacchibion Bormurfe zu machen, und ihn feiner Verbindlichkeiten mit einem Ernft zu erinnern, den der Tpranu

nicht mehr ertragen tonnte. Dionofins antwortete im Ton eines Matischen Despoten: Dion behauptete mas er gefprochen hatte, wie ein Migvergnügter, ber fich ftart genug fühlt, ben Drohungen eines übermuthigen Despoten Drop an bieten. 3mar murbe jener, da er fcon im Begriff mar feinet Buth den Bugel ichießen ju laffen, von dem vorfichtigen Obilistus noch zuruchgehalten: allein Dion fand sich so sehr beleibigt, und die Sachen waren fcon fo weit getommen, daß ein schleuniger Entschluß gefaßt werden mußte. Der fleinste Auffchub war gefährlich: aber ein offentlicher Ausbruch war es nicht minder. Man fand alfo, bas Sicherfte murbe fenn, ben tropigen Vatrioten, welcher entschloffen ichien, es aufs Aeußerfte ankommen zu laffen, beimlich auf die Seite gu fchaffen. Dion verschwand auf einmal; und erft nach einigen Tagen machte Dionne befannt: daß eine gefährliche Berfdworung gegen feine Perfon und gegen die Ruhe des Staats, an welcher Dion gearbeitet habe, feine Entfernung ans Sicilien nothwendig gemacht habe. Es bestätigte sich auch wirklich, daß Dion bei nachtlicher Beile unvermuthet in Verhaft genommen, zu Schiffe gebracht, und in Italien and Land gefest worden mar.

Um die angebliche Verschwörung wahrscheinlich zu machen, wurden verschiedene Freunde Dions, und eine noch größere Anzahl von Anhängern des Philistus, welche gegen diesen Prinzen zu reden bestochen waren, in Verhaft genommen. Man unterließ nichts, was seinem Proces das Ansehen der genauesten Beobachtung der Justizsformalitäten geben konnte; und erst nachdem er durch die Aussage einer Menge von er-

kanten Zeugen aberwiesen worben war, wurde seine Berbannung in ein sormliches Urtheil gebracht, und ihm bei Lebensstrase verboten, ohne besondere Erlandnis des Dionpsiud Steilien wieder zu betreten. Der Lyrann stellte sich, als ob er dieses Urtheil ungern, und dios durch die Sorge für die Ruhe des Btaats gezwungen, unterzeichne; und, um eine Probe zu geden, wie gern er eines Prinzen, den er allezeit besonders hochgeschiet habe, schonen möchte, verwandelte er die Strase der Consiscation aller seiner Guter in eine blose Juruchaltung der Einkanste von denselben. Aber niemand ließ sich durch viese Vorspiegelungen hintergehen, da man dalb darauf ersnir, daß er seine Schwester, die Gemahlin des Dion, gezwungen habe, die Besohnung des unwärdigen Kinistrates zu werden.

Plato spiette bei biefer unerwarteten Veränderung eine siet demuttigende Rolle. Dionystus affectirte zwar noch imitter, ein großer Bewunderer seiner Wissenschaft und Beredssamseit zu sepn; aber sein Einsus hatte so ganzlich ausgehört, daß ihm nicht einmal erlaubt war, die Unschuld seines Freundes zu vertheidigen. Er wurde täglich zur Lasel eingeladen; aber nur, um mit eiznen Ohren anzuhören, wie die Grundsähe seiner Philosophie, die Engend, und alles was einem gesunden Semuth ehrwurdig ist, zum Segenstande leichtsuniger Scherze gemacht wurden, welche sehr oft den ächten Win nicht weniger beleidigten als die Sitten. Und damit ihm alle Gelegenheit bewoinenen würde, die widrigen Eindrücke, welche man den Sprakusern gegen Dion beibrachte, wieder auszulöschen, gab man ihm, unter dem Schein einer besondern Ehrendezeugung,

eine Bache, die ihn wie einen Staatsgefangenen beobachtete und eingeschlossen hielt.

Der Philosoph batte benjenigen Theil seiner Seele, weldem er feinen Gis zwischen ber Bruft und bem 3werchfell ans gemiefen, noch nicht fo ganglich gebandiget, bag ibn biefes Betragen des Eprannen nicht hatte erbittern follen. Er fing an im Cone eines freigebornen Atheners zu sprechen, und perlangte unter verschiedenen Bormanden feine Entlassung. npfius ftellte fich über biefes Begehren bestürzt an, und ichien alles anxuwenden, um einen so wichtigen Kreund bei sich zu be= balten. Er bot ibm fogar bie erfte Stelle in feinem Reich, und (wenn anders Plutarch nicht zu viel gesagt hat) alle feine Schate an, wofern er fich verbindlich machen wollte, ihn nie: mals zu verlagen. Aber die Bedingung, welche binzugefest murde, bewies, wie menig man erwartete, daß biefe glangen= ben Anerbietungen angenommen werden wurden: benn man verlangte, bag er bem Tyrannen seine Kreundschaft fur ben Dion aufopfern follte. Plato verstand den fillichweigenden Sinn diefer Bumuthung. Er beharrete alfo auf feiner Entlaffung, und erhielt fie endlich, nachdem er bas Berfprechen von fich gegeben batte, baß er wieder kommen wolle, fobalb ber Rrieg, welchen Dionpfius mit Carthago angufangen im Begriff mar, geenbigt fevn murbe.

Der Tyrann machte sich eine große Angelegenheit daraus, alle Welt zu überreden, daß sie als die besten Freunde von einsander schieden; und Platons Ehrgeiz (wenn es anders erlaubt ist, eine solche Leidenschaft bei einem Philosophen vorauszusen) fand seine Rechnung zu gut dabei, als daß er sich hatte

bermihen follen, die Welt von dieser Meinung zu heilen. Er gehe nur, sagte er, um Dion und Dionpsius wieder zu Freunden zu machen. Der Tprann bezeigte sich sehr geneigt hierzu; er hob sogar, zum Beweise seiner guten Gesinnung, den Beschlag auf, den er auf die Einkunste Dions gelegt hatte. Plato hinz gegen machte sich zum Burgen sur seinen Freund, daß er nichte Widriges gegen Dionpsen unternehmen sollte. Der Abschied machte eine so traurige Scene, daß die Zuschauer (außer dem wenigen, welche das Gesicht unter der Maste kannten) von der Gutherzigkeit des Prinzen sehr gerührt wurden. Er bez gleitete den Philosophen dis an seine Galeeren, erstickte ihn beinahe mit Umarmungen, nehte seine ehrwürdigen Wangen mit Thränen, und sah ihm so lange nach, die er ihn aus den Augen verlor.

Und so kehrten beide, mit gleich erleichtertem Herzen, Plato in feine geliebte Akademie, und Dionpfius in die Arme feiner Tangerin zurud.

## Siebentes Rapitel.

Ein merkwurdiger Bortrag des Philifius. Wogu ein großer herr Phis lofophen und wisige Köpfe brauchen tann. Dionbfius fliftet eine Atademie von fchonen Geiftern.

Dionpfius, beffen naturliche Citelleit durch die Discurse des Athenischen Beisen zu einer heftigen Ruhmbegierde aufgeschwollen war, hatte sich, unter andern Schwachheiten, in den

Ropf gefest, für einen Gonner ber Gelehrten, für einen Renner und sogar für einen der schönen Geifter seiner Beit gehalten zu werden. Er war fehr befimmert, Plato und Dion mochten ben Griechen (benen er vorzüglich zu gefallen begierig war) bie aute Meinung wieder benehmen, welche man von ibm zu fassen angefangen hatte; und diese Kurcht scheint einer von den stärksten Beweggrunden gewesen zu sepn, warum er ben Philosophen bei der Trennung mit fo vieler Kreundschaft Merhauft hatte. Er ließ es nicht babei bewenden. Philiftus fagte ibm, bas Griechenland eine Menge gelehrter und nicht ätku wohl genährter Musigganger habe, welche so berühmt als Plato, und gum Theil geschickter seven, einen Prinzen bei Tifche oder in verlornen Augenblicken zu belustigen, als diefer feltsame Mann, den die wunderliche Grille plage, ein lächerlich chrwarbiges Mittelbing awischen einem Acquotischen Vriester und einem Staatsmanne vorstellen zu wollen. Er bewies ibm mit den Beispielen seiner eigenen Borfabren: bag ein Rurft fich den Ruhm eines vortrefflichen Regenten nicht wohlfeiler verschaffen konne, als indem er Philosophen und Voeten in feinen Sout nehme; Leute, welche, fur die Ehre feine Tifchgenoffen zu fenn, ober für einen mäßigen Gehalt, bereit feven, alle ihre Talente ohne Maß und Biel zu feinem Ruhm und zu Beforderung feiner Absichten zu verschwenden. — "Glauben wir, sagte er, daß Hieron der wunderthätige Mann, der Seld, ber Salbgott, bas Mufter aller fürstlichen, burgerlichen und häuslichen Lugenden gewesen sep, wofür ihn die Nachwelt balt? Wir wiffen was wir davon denken follen. Er war, was alle Pringen find, und lebte wie fie alle leben. Er that was

ich und ein jeder andrer thun murbe, wenn wir ju unumfcrantten herren einer fo schonen Infel, wie Sicilien ift, geboren waren. Aber er batte bie Klugheit, Simoniben und Pindarn an feinem Sofe ju balten. Gie lobten ihn in bie Wette, weil fie wohl gefüttert und bezahlt wurden. erhob die Freigebigfeit des Prinzen, und doch toftete ihm diefer Ruhm nicht halb fo viel als feine Jagbhunde. Wer wollte ein Ronig fepn, wenn ein Ronig bas alles wirklich thun mußte, was fich ein mußiger Sophist auf feinem Raulbette, ober Diogenes in feiner Tonne, einfallen läßt ibm zu Pflichten zu machen? Ber wollte regieren, wenn ein Regent allen Forderungen und Bunichen feiner Unterthanen genug thun mußte? Das Meifte, wo nicht alles, fommt auf die Meinung an, bie ein großer herr von sich erweckt; nicht auf seine handlungen felbft, fondern auf die Geftalt und den Schwung, den er ihnen zu geben weiß. Bas er nicht felbit thun will ober thun fann, bas tonnen wißige Ropfe fur ihn thun. Salten Sie fich einen Philosophen, der alles demonstriren, einen Schwäßer, ber über alles fcherzen, und einen Poeten, der über alles Berfe machen fann! Der Ruben, den Gie von diefer fleinen Ausgabe gieben werden, fällt zwar nicht fogleich in die Augen; wiewohl es an fich felbst schon Bortheils genug ift, für einen Beschützer ber Musen gehalten zu werden. Denn dieß ift in den Augen von nennundneunzig Sunderttheilen des menschlichen Geschlechts ein untruglicher Beweis, daß der Kurft felbst ein herr von großer Einlicht und Wiffenschaft ift; und biefe Meinung erwedt Zutrauen und ein gunftiges Vorurtheil für alles was er unternimmt. Aber bieß ift ber geringfte Nugen, ben Sie von

Ihren wibigen Roftgangern gieben. Gegen wir ben Kall, es fer nothig eine neue Auflage ju machen. Braucht es mehr, um in einem Augenblick ein allgemeines Murren gegen Ihre Regierung zu erregen? Die Migvergnugten (eine Art von Leuten, welche bie klugste Regierung niemals ganglich ausrotten tann) machen sich einen folden Zeitpunkt zu Nute. Gie feten bas Wolf in Gabrung, untersuchen die Aufführung des Kürsten, die Bermaltung feiner Ginfunfte, und taufend Dinge, an welche porher niemand gedacht hatte. Die Unruhe nimmt zu: bie Reprafentanten des Bolts versammeln sich : man übergibt bem Bofe eine Borftellung, eine Beschwerung um bie andere. Unvermerkt nimmt man fich heraus, die Bitten in Forderungen zu verwandeln, und die Forderungen mit ehrfurchtsvollen Drohungen zu unterstüten. Kurz, die Rube Ihres Lebens ift, wenigstens auf einige Beit, verloren. Sie befinden fich in fritischen Umftanden, wo der fleinste Fehltritt die fcblimmften Folgen nach fich gieben fann; und es braucht nur einen Dion, ber fich ju einer folden Beit einem migvergnügten Pobel an ben Ropf wirft, fo haben wir einen Aufruhr in feiner ganzen Große. hier zeigt fich ber mahre Nuten unfrer mitigen Ropfe. Durch ihren Beiftand tonnen wir in etlichen Tagen allen biefen Uebeln zuvorkommen. Laffen wir ben Philosophen demonstri= ren, daß diefe Auflage gur Wohlfahrt bes gemeinen Befens unentbehrlich ift; ber Spafvogel trage irgend einen lacherlichen Einfall, irgend eine luftige Sofanetdote, oder ein boshaftes Mahrchen in der Stadt herum; und der Poet verfertige eilends eine neue Komodie und ein paar Gaffenlieder, um dem Pobel etwas zu feben und zu singen zu geben; so wird alles rubig

bleiben: und während bie politischen Nüßiggänger sich darüber zanken werden, ob der Philosoph recht ober unrecht argumentirt habe, indeß die kleine ärgerliche Anekdote und die neue Komddie den Wis aller guten Gesellschaften in Athem erhält; wird der Pobel ein paar Flüche zwischen den Jähnen murmeln, seinen Gassenhauer anstimmen, und — bezahlen! Solche Dienste (sehte Philistus hinzu) sind doch wohl werth, etliche Leute zu unterhalten, die ihren ganzen Ehrgeiz darein sehen, Worte zierlich zusammenzusehen, Solben zu zählen, Ohren zu kiseln und Lungen zu erschüttern; Leute, deren äußerste Wünsche erstüllt sind, wenn man ihnen so viel gibt, als sie brauchen, um durch eine Welt, an die sie wenig Ansprüche machen, sorglos hindurch zu schlendern, und nichts zu thun, als was der Wurm im Kopse, den sie ihren Genie nennen, ihnen zum größten Verzungen ihres Lebens macht."

Dionysius fand biesen Nath feines wurdigen Ministers volltommen nach seinem Geschmade. Philistus übergab ihm eine Liste von mehr als zwanzig Candibaten, aus denen er nach Belieben auswählen könnte. Der Prinz glaubte, daß man so nühlicher Leute nicht zu viel haben könne, und wählte alle. Die sämmtlichen schönen Geister Griechenlandes wurden unter blenbenden Verheißungen an seinen Hof eingeladen. In kurzer Zeit wimmelte es in seinen Vorsalen von Philosophen und Priestern der Musen. Alle Arten von Dichtern, epische, trazische, komische und iprische, welche ihr Glud zu Athen nicht hatten machen können, zogen nach Sprakus, um ihre Levern und Floten an den anmuthigen Usern des Anapus zu stimmen, und — sich satt zu effen. Sie glaubten, daß es ihnen gar

mohl erlaubt fenn tonne, die Tugenben bes Dionpfins ju befingen, nachdem ber gottliche Binbar fich nicht geschämt batte, die Maulesel des hieron unsterblich ju machen. Solratische Untiftbenes ließ fich durch die Soffnung berbeiloden. bağ ibn die Freigebigfeit dieses neuen Rusageten in den Stand fegen murde, die Bortheile der freiwilligen Armuth und ber Enthaltfamkeit mit befto mehr Gemachlichkeit zu studiren; Tugenden, von beren Schonbeit (nach dem ftillichweigenden Geständniß ihrer eifrigsten Lobredner) sich nach einer guten Mahlzeit am beredteften fprechen laft. Rurg, Dionufius hatte bas Bergnugen, fich mitten an feinem Sofe eine Atademie für feinen eignen Leib zu errichten, deren Borfteber und Apollo er felbst zu fenn murdigte, und in welcher über die Gerechtigkeit, über die Granzen bes Guten und Bofen, über die Quelle ber Gefete. über das Schöne, über die Natur der Scele, der Welt und ber Gotter, und andere folche Gegenstände, die nach ben gewohnlichen Begriffen ber Beltlente ju nichts als gur Converfation gut find, mit fo vieler Schmabhaftigleit und Subtilität, und mit fo wenig gefundem Menfchenverstande bisputirt wurde, als es in irgend einer Schule der damaligen oder folgenden Beiten ju gefcheben pflegte. Er hatte bas Bergnitgen, fich bewundern, und wegen einer Menge von Tugenden und Helbeneigenschaften lobpreisen zu boren, die er fich selbst wiemals augetraut batte. Seine Philosophen maren feine Leute, die (wie Plato) fich berausgenommen hatten, ihn bofmeistern und lehren zu wollen, wie er zuerst sich selbst, und bann feinen Staat regieren muffe. Der ftrengfte unter ihnen mar zu höflich, etwas an feiner Lebensart auszusetzen; und

alle waren bereit es einem jeden Zweisler sonnenklar zu beweisen, daß ein Fürst, welcher Zueignungsschriften und Lobgedichte so gut bezahlte, so gastfrei war, und seine getreuen Unterthanen durch den Andlick so vieler Heste und Lustbarkeiten glücklich machte, der würdigste unter allen Königen sepn musse.

In biesen Umstånden befand ich der hof zu Sprakus, als der held unstrer Geschichte in dieser Stadt ankam; und so war der Fürst beschaffen, welchem er, unter ganz andern Borandsehungen, seine Dienste anzubieten gekommen war.

### Anmerkungen.

### Bnd 7.

C. 7. 3. 8. Darifen - Gine golbene Munge ber bamaligen Belt. 98. S. g. 3. 7. Gebeimniffen ber Orphifden Philo: fopbie - Unter bem Damen Orpheus befaffen die Griechen die alteften Entwilberer ihrer Ration, bochft mahricheinlich regierenbe Priefterinftitute, die aus dem Orient getommen , und in Thrazien fich zuerft angefiebelt hatten, me fie blieben, bis fie von ben Bacchifchen Orgien verbrangt mut: Das Orpheus:Inftitut fand vom Unfang an mit bem bes Apollon im Bufammenhange, wie ichon bie in beiben ubliche Lyra beweist. Beforderungemittel ber Sumanitat in bem alten Drobeus:Inflitut maren Mufit, Religion und geheime Weihungen, welche ben Bred batten, von ber Blutichuld ju reinigen; benn bie gange Entwilberung ging aus und mußte ausgeben bon Abichredung und Entwihnung bom Denichenmorde, menfchenopfern, und bem Genuffe blutiger Thierfpeifen. fprang bas fogenannte Orphifche Leben, ju welchem Enthaltung von thies rifcher Soft und Rleibung, Enthaltfamteit und eine gemiffe außere Burbe Alles bieg murbe in fpaterer Beit, hauptfachlich burch Ginfluß bes Pothagorifchen Orbens, feiner und funfilicher ausgebilbet. Mus jes nen gebeimen Weibungen maren bie Mnfterien entfrrungen, eins bet mertwurdigften Inflitute bes Alterthums, worin mit ber Beit auch ber Berfuch gemacht murbe, bie Bolforeligion vernunftmaßig ju erflaren, ja an bie Stelle von biefer eine Art von Bernunft : Religion ju fegen. Eine folde, bon Onthagordern ausgebilbete, ber großern Chrmurbigfeit wegen aber auf bes Orpheus altheiligen Ramen jurudgeführte, Lehre ift es, welche Wieland im Folgenden ichilbert. Es ift naturlich, bag bie Einbildungetraft an fold einer Lehre feinen geringen Untbeil baben mußte: in ben Dofterien aber fuchte man auch Ueberzeugung burch bie Ginne ju bemirten, benn die Feier ber Mofterien bestand in einem bei: ligen Drama, und die bramatifche Illufion fcheint auch in Beziehung auf Maschinerte bier heimisch gewesen ju fenn, und mußte um so mehr wirken, da sie noch Prieftergeheimnis war. Göttererschelnungen waren bier notbig, und die Darstellung der Unterwelt ein Sauptgegenftand bieser Mysterien, die ju einer Weihung des irdischen Lebend fur ein überitdisches wurden. Aus diesem wird erklarbar, was Wieland auch in dem folgenden Kapitel erzählte.

S. 13 3. 22. gludlichen Infeln — Das Locale bes Toby tenreichs wurde bei ben Griechen von homer und heftodus an fehr verschleben gedichtet. Bu ben Belobnungen vorzuglicher Menschen ges hotte, bas fie an die Tafel ber Götter gezogen, ober auf die Inseln ber Eeligen (hestodus Tage und Werte 177. Pindar olymp. hymnen 2,125. fgg.), ober in die Elysischen Fluren versetzt wurden. Erweiterze Erdfunde und dichterliche Phantasse verursachten in der Bestimmung die: sed Locale eine große Mannichsaltigkeit.

S. 45. 2. 11. Phabra — und beren Liebe ju ihrem Stieffohn Sippolytos, ift ben meiften Lefern wohl wenigftend aus Schillers lieber: febung bes Trauerfpiels Phabra von Racine bekannt, in beren Berglei: dung mit ber Phabra bes Euripides A. W. Schlegel ein Meifterwerk von Kritif geliefert bat.

S. 62. 3. 19. Eine Athenische Burgerin — Bu ben mancherlei Ginschränkungen, wodurch Athens Gefeggeber Solon die Erzlangung bes Burgerrechts erschwerte, gehörte auch, daß teine She gesetzlich guttig war, welche nicht wischen Durger und Burgerin geschloffen worden. Nur einem folchen ju Athen Gebornen fam bas Burgerrecht zu, welcher von vaterlicher und mutterlicher Seite acht Attische Abkunst beweisen konnte. Nicht acht Utisische Abkunst beweisen konnte. Nicht acht Utisische Abkunst bie ieber Bermablung.

## 23 u d) 8.

5. 69. 3. 9. 10. ben prachtigften Stabten — Borzug ftreiten konnte — Agathon spricht bier, wie es fich für sein Zeitalter, nicht für bas unftige schlechen, Die Alten, und befonderb bie Griechen, sehren bie Schönheit einer Stabt in bie Menge und Prache ber Tempel, öffentlichen Gebande und Denfrmaler, Colonnaben, Synnaffen, Theater, Baber u. f. w., nicht in die Regesmäßigteit ber Mausart und in die Grife, Pracht und Schönbeit ber Privatwoonungen. In

Rudficht blefer lettern hat herr von Panw (in feinen Recherches aur les Grecs) Recht ju behaupten, daß Athen, mit den größten Stabten bes heutigen Europa's verglichen, teine schone Stadt war, ungeachtet fie feit der Staatboerwaltung des Perified bie schone Athena genannt ju wert den pflegte; woraus fich schließen latt, daß man in dem freien Griechen: lande ganz andere, aus dem Geifte der Freiheit und Gleichheit natur- licher Weise entspringende, Begriffe von der Schönheit einer Stadt hatte, als wir, oder als die Römer unter den erften Kaisern batten.

Gorgiad und Probifus - find zwei ber S. 71. 3. 18. berühmteften Sophiften aus ber Belt bes Sofrates und Platon, fo wie Sippiad, ber in bem Maathon felbft aufgeführt wird. Bu bem, mas Bies land im Allgemeinen in der Ginleitung uber fie ertlart bat, ift es viel: leicht nicht gang unnotbig, noch einiges bingugufügen, ba nicht leicht in ber literarifden Belt ein Rame fo verrufen geworden als ber Rame ber Sophiften, unter benen man fich nur ein Dad ichamlofer, verabicheuungs: murbiger Charlatans, abfichtliche Berbreber bes Babren und Guten, ja felbit, bon Platon irre geleitet, aufgeblafener Dummtopfe ju benten pflegte. Wie aber mare es benn mobl moglich gemefen, baf fie an einem Drte wie Athen, in ber bochfin Blutbe feiner Gultur, ju Unfeben und Einfluß gelangt maren, ja bie Bewunderung an fich geriffen batten ? Im Gegentheil waren fie febr gebilbete Danner, gewandte, icharffinnige Ropfe, die auf Reifen fich einen großen Reichthum von Menichenkennts niß erworben hatten, und die mit bem Talent bes Umgangs einen feinen außern Anftand verbanben, burch ben fie, wo es galt, wohl auch ju im: poniren mußten. Buften wir auch nur bas Gingige von ihnen, baß Sofrated die berühmte Dichtung von Berfules am Scheibewege bem Cophiften Probitus bloß nachergablt bat, fo wurde bas fcon binreichen, bon ibren Abpfen und eine vortheilhafte Meinung einzufloßen. bat aber auch nicht Urfache, bei ihrem erfien Muftreten einen folimmen Berbacht gegen ihre Abfichten ju begen, wenn gleich biefer in ber Folge nut ju gegrundet murbe. Das war aber nicht ihre Schulb allein. maren Lebrer ber Berebfemteit, und mußten als folche jum Gegenftand ibred tieferen Erforfchend bie Abetorit machen, mas nicht gefchen tonnte, ofne Die Dialettit (als Biffenfchaft und Runft bes Dentens, um burch Aussprechen bes Gebachten Ueberzeugung ju bemirten) immer mehr ju begrumben. Es ift nicht ju launun, bal fie um beibe fich bedeutende Berbienfte erworben haben, wie ichon baraus erbellet, baß Platon felbft feine bewunderte Berebfamfeit und pum Theil bochft fpipfindige Dialeftit in ibrer Schule erlernt batte. Eben in Diefer Dialettif aber lauerte Die verborgene Gefahr fur fie, und bier mar ble Glippe, an welcher ibr Charafter icheiterte. Der Anfang ju ihrer nachmaligen Berrufenbeit liegt barin , bas fie nicht Rraft genug batten , uber ben Beitgeift fich ju erbeben, fondern fich bon dem Strome fortreifen li-fen. Dan bebente. worauf fie die Sauptanwendung bon ihrer Dialefrif machen mußten, auf - Rechteftrette, Proceffe, Politit. Jeber tam in ber Abficht gu ihnen, um durch fie gewinnen ju fernen. Freilich mar dies an fich un: moglich, allein ba man's gleichwohl verlangte, fo machte man ben Ber: fuch, jebes Ding bon mehreren Seiten ju beleuchten, Die eben vortbeil: haftere ins glangenbfte Licht ju fegen, allenfalls auch burch Scheingrunde ju blenden. Siemit wurde ber Beg gebahnt, überall eine Scheinmabrs beit ju erfunfteln, welches allerdings auf ben Beift wie auf ben Cha: tatter eine nur nachtheilige Wirfung haben tonnte, benn bie Beifier muß: ten baburch gleichgultig werden fur bie Babrbeit, und bief tann nicht gefcheben , wone daß die Bergen gleichgultig murben fur die Sittlichfelt. -Diefe Gleichgultigfeit entftanb bei ben Cophiften aus ihrer gu politifchen Disputirtunft, bei ber es nur auf ben Gieg antam, gleichviel burch welche Mittel er erlangt worben. Da nun alles, mas von Ehrgeigis gen und Rubmfüchtigen in Aiben mar, ju ihnen firomte, fo jogen fie von ihrer Biffenichaft und Runft immer größeren Bortheil; Gewinnfucht wurde ihr bervorftechender Charafterjug, und um biefe befto beffer ju bes ftlebigen, lehrten fie auch eine Beibheit, ber es in einem frivolen Beits alter nicht an Anbangern fehlen fonnte. Daburch griffen fie bie Sumanis tat an ber Burgel ihred Lebens an.

5. 72. 3. — 4 — 6. Der Borwurf, ben fich Platon — ingezogen hatte — Ramilch ben Borwurf, mit allem seinem haß gegen die Sophiften seibst eine Art von Sophist zu sehn. B. — (Dieser Borwurf kann bei Platon nur insofern gutig sehn, als seine Dialektik selbst zuwelten sehr spissändig ift, und man zweiselbaft blibt, ob er durch einen Scheingrund getäascht war oder tauschen wollte. Der teinste Sinn für Wahrheit und Sittlickteit, der seie hinblick auf bas Shitliche, seine Achtung vor der Warbe der Menschennatur erheben ihn über jeden Bergleich mit den Sophiften, denen er nur Beredsamkeit und Dialektik schuldig war.)

S. 88. 2. 1. Sarmobius und Ariftogiton — Des Tyrannen Pififtrates Rachfolger in Arbern waren feine Sonne Sipparchos und Sipplas (bie Pififtratiden). Sipparchos hatte bes Sarmobios Schwer

fter bffentlich belebigt, und ber Bruber verband fich mit Arifogiton jur Rache an bem Tyrannen. An bem Feste ber Panathenden verbargen sie unter Myrtenzweigen, welche bie Feiernden trugen, die Schwerter der Rache. Sipparches siel unter ihren Schwertern, und dieß war bas Sigmal für bie Freiheit. Sippias mußte bas Land verlassen, und siel nache her im Kampse gegen sein Baterland. Dem Sarmodies und Aristogitom errichtete man Bilbfaulen, ihre Nachsommen wurden von allen Abgaben besteit, keinem Stlaven durften ihre Namen beigelegt werden, und man sang ihnen zu Ehren Lieder. Eins derselben, von Athendos ausbewahrt, welches ben Geift jener Zeit charafteristet, s. herder Werte für Literund Kunst. Bb. 8. S. 465.

E. 89. 3. 15. 16. Den großen Befchuger ber Griechts fchen Freihelt — Miltiades, der im Gefängniß ftath, weil er eine Gelbstrafe, ju der er verurthellt war, nicht bezahlen konnte. Die wahre Ursache zu seiner Berurtheilung war die Furcht, ermöchte durch sein Ueber: gewicht die kaum gestürzte Tyrannie wieder silften. — Sotrated wurde, wie Weleland von Agathon erzählt, frei gesprochen worden senn, wenn er sich zu einer Bertheibigungsrede im Sinne des Bolfes hatte er: niedrigen konnen.

S. 94. B. 13. Eine andre Mine fpringen laffen ift mohl ein in Agathons Munbe febr unpaffender Ausbruck, ber bem Dichter hier entschlupft ift.

S. 106. 3. 5. Sebaube ber republicanischen Bers fassung auf Tugend grunde — Montedquieu im dritten Buch, wo er von ben Saupttriebsebern der brei Regierungsformen bandelt, nennt als die der republicanischen die Tugend, der monarchischen die Ehre, der bespotischen die Furcht. Ob nun Montesquieu oder Wieland Recht habe, untersuche jeder selbst; ich bemerke dies bios um zu beweifen, wie treu sich Wieland auch in feinen politischen Grundsten blieb, von benen zu sprechen einem andern Orte vorbehalten bleibt.

S. 410. 3. 47. Einwohner bes Monbes ... Die Einwohner bes Monbes, wiewohl wir Reuern erft durch Sungens und Fontenelle mit ihnen in Befannichaft gefommen, find in Agations Munde
nicht unschieflich. Schon die alten Aegoptischen Priester hielten ben
Mond fur eine bewohnte Welt, und Orpheus brachte diese Lehre zu ben
Griechen. W.

### Buch 9.

- S. 118. 3. 16. Selben bes Petronius Entolps bochfier Grad ber Erichlaffung, und die Zaubermittel der alten Enothea, einer Priefterin des Priapus, gegen jenes Uebel, find in einer der argerlichften Scenen des Sanytion von Petronius geschildert.
- S. 455. B. 22. Mentors Die Gottin ber Beishelt felbft leitete den jungen Telemachos, als er feinen Bater Obyffeus auffuchte, in der Sefialt eines Mannes, unter dem Namen Mentor, welcher Name daher jedem Führer von Jünglingen gegeben wird, in dem man dech Welshelt voraussept.
- S. 141. 3. 24. Superibes Ein Rebner ju Athen, ber viel auf Betaren wendete, hatte einst die schönste berfelben, Phryne, vor Gericht ju vertheibigen. Da seine Beredsamkeit die Richter fur die Sache seiner Geliebten nicht hatte gewinnen konnen, sa jerrig er ihren Scheier und enthülte ibren reizenden Busen. Die Richter sprachen die schone Priefterin der Benus frei, und damit ein ahnlichter Kall nicht etwa wieder eintreten möchte, wurde das Geset gegeben, daß funftig kein Beklagter bei dem Urtbeitsspruch jugegen senn solle.
- S. 442. R. 9. Die fpiffindige Delicateffe eines Sul. Cafars Diefer ichieb fich von feiner Gemablin wegen bes Berbachte eines unerlaubten Umgange berfelben mit Clobius, benn, fagte er, von Cafars Gemablin muß niemand auch nur folch einen Berbacht baben.
- S. 150 3. 5 4. Aritobulos einen Bagehals Xenophond Dentmurdigfeiten bes Sofrates, im dritten Kapitel bes erften Buchs. B.
- S. 157. 3. 17. Der Rath bes alten Cato In ber groeiten Satire bes horas, v. 31. u. f. D.
- C. 157. 3. 17. Ober Lutres Im vierten Buche de Res
- S. 169 3. 9. 11 Die Tugenb — bie Sottheit selbst Mieux on connoît la vertu, plus on l'aime: on se prosterneroit devant elle, on l'adoreroit, si elle étoit personisée; et elle le seroit aux yeux d'un mortel, à qui Dieu se rendroit visible. Les Moeurs, P. I. ch. 1. B.
- S. 177. 3. 5. 6. Berf. bes lehrreichften Romans. 3. 3. Rouffeau in ber Borrebe ju feiner neuen Befoife. D.

6. 182. 3. 4. Das bie Griechen von ber Liebe gans andere Begriffe batten. - Die Griechen fannten und ichanten bie Liebe mehr bon ihrer finnlichen Seite. Im Mittelalter veranberte fich bas Berbaltniß ber Gefchlechter ju einander burch bie brei pereinfas ten Urfachen bes Griffianismus, bes Germanismus und bes Mitters thums, und es entfland baraus bie romantifche Liebe, wie fie bei ben Eroubadours, Minnefingern und ben alteften Dichtern bes Romans ger funden wird, bis fie ben außerften Buntt torer Sobe in Dante und Wes trarca erreichte. Die teufche Berehrung bes Beibes murbe religible Ebr: erbietung, bas Sinnliche bergeiftigt : Einbifbungetraft und Gemuth wirt, ten babei mit, wie fie bei ben Griechen nicht gewirft hatten, und bars aud entfiand bie ben alten gan; unbefamte Sentimentalitat ber Liebe bet ben Reuern. Ald icon langft beinab an allen Sofen iene romantifche Liebe in biofe Salanterie, Courtoifie (wovon ber Ausbrud Cours machen noch im Gebrauch ift) übergegangen mar, fuchten, aus leicht bes greiflichen Grunden, Frauen ben Con ber felerfichen und etrerbietigen Liebe ju erhalten; die Marquife de Cable bereitete por, mas bie Fraus lein Scubert vollendete, welche lettere Menage bie Erfinderin de l'amour de tendresse nennt.

S. 184 B. 25. Sotrates rieth — Liebe — an wels der u. f. w. — Dentwurdigfeiten bes Sotrates, f. Anmerig. ju Bb. XXV.

#### Bud 10.

- 5. 193. 3. 7. Elogabal Gembhnlich hellogabalus ger naunt, unter ben erften Romifchen Kaifern an Berbrechen und Schanblichs teiten vielleicht felbft über Nero. Seine Ausschweifungen vermag ein juchstiger Geschichtschreiber faum nachzuerzählen. Er wurde am Ende auf bem heimlichen Gemach ermorbet.
- S. 245. 3. 5. Simoniben und Pindare Simonis bes, geboren auf ber Infel Reod 557 v. Spr. gehorte zu ben vorzügs-lichfien lyrifchen Dichtern ber Griechen; man rubmt ibn als gleich groß in Siegdliebern, dithyrambifchen Sporgefangen und Trauergelangen. Der geptiefenfte von allen Griechischen Lyritern ift jeboch Pindaros. Bon beffen Berhaltnis ju Siero f. Ann. ju Bb. XXV.

# C. M. Wielands

# fämmtliche Werke.

Gedister Band.



Leipzig. Verlag von Georg Joachim Golden. 1839.



# Geschichte

bes

Agathon.

Von

C. Mt. Wieland.

Quid Virtus et quid Sapientia possit Utile proposuit nobis exemplum.

Dritter Band.

**Leip zig.** Berlag von Georg Joachim Gofchen. **1839.** 



# 3 nhalt

# des dritten Theils.

| Cilftes Duch. Agathon am Hofe bes Konigs Diony:                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| sus von Sprakus.                                               |     |
| Erftes Rap. Myathon findet eine alte Befanntichaft wieder. Gin |     |
| Bildnif bes Dionyfius im Gefchmad herrn Sofua Reinolbs         | 5   |
| Zweites Sap. Borlaufige Entichliegungen unfere helben. Char    |     |
| rafier des Ariflippus.                                         | 9   |
| Drittes Rap. Agathond erfte Erfcheinung am Sofe                | 4 7 |
| Biertes Kap. Eine atademische Sipung, wobei Agaibon ein        |     |
| neues Talent ju zeigen Gelegenheit bat                         | 21  |
| Funftes Sap. Dionnfius lagt dem Agathon Borfchlage thun,       |     |
| und bewilligt die Bedingungen, unter welchen diefer fich       |     |
| entichließt, fein Gebulfe in ber Regierung ju werben           | 30  |
| Sechotes Rap. Einige Betrachtungen über bas Betragen Agas      |     |
| thond.                                                         | 52  |

| Bwölftes Buch. Agathons Staateverwaltung; feine Fehler gegen alle Lof = und Weltelugheit, und fein Fall. | €nf       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Fehier gegen aue gof : und Weitringheit, und fein dau.                                                   |           |
| Erfies Rap. Etwas von Saupt: und Staatsactionen. Betra:                                                  |           |
| gen Agathons am Sofe bes Ronigs Dionnstus                                                                | <b>37</b> |
| Zweites Kap. Geheime Nachrichten von Philifius. Agathon                                                  |           |
| gleht fich die Feindschaft des Timokrates durch eine Sands                                               |           |
| lung ju, wodurch er fich um Dionpfius und um gang Gi:                                                    |           |
| cilien verbient macht                                                                                    | 48        |
| Drittes Rap. Bei'piele, bag nicht alles mas gleißt Gold ift.                                             | 56        |
| Biertes Rap. Kleoniffa                                                                                   | 65        |
| Funftes Rap. Eine Softomodie                                                                             | 71        |
| Sechotes Rap. Mgathon begeht einen großen Gehler gegen die                                               |           |
| Sofflugheit. Folgen davon.                                                                               | 76        |
| Siebentes Rap. Gine merfmurdige Unterredung amifchen Aga:                                                |           |
| thon und Ariflippus. Entschließungen bes Erften, mit ben                                                 |           |
| Grunden fur und witer.                                                                                   | 83        |
| Achtes Kap. Agathon verwickelt fich in einen Anfchlag gegen                                              | 0.0       |
| den Tyrannen, und wird in Berhaft genommen.                                                              | 91        |
| Reuntes Rap. Dermaliger Gemuthojuffant unfere helben.                                                    | 98        |
| Befintes Sap. Agathon erhalt einen febr unvermutheten Befuch,                                            | 3 3       |
| und wird auf eine neue Probe gestellt                                                                    | 107       |
|                                                                                                          | 10,       |
| Eilftes Rap. Agathons Schuprede fur fich felbft, und Ertia:                                              |           |
| rung auf ben Antrag tes Sipplas                                                                          | 121       |
| 3mblftes Kap. Agathon wird wieder in Freiheit gefest, und                                                |           |
| perläßt Sicilien.                                                                                        | 135       |

| Dreizehntes Buch. Agathon fommt nach Tarent wird                  | ite |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| in bie Familie bes Archytas eingeführt, entbedt in                |     |
|                                                                   |     |
| der wieder gefundenen Pfliche seine Schwester, und                |     |
| findet die schone Danae wieder.                                   |     |
| Erfied Rap. Archotas und die Zarentiner. Charafter eines          |     |
| felinen Staatsmanns                                               | 4   |
| 2meltes Kap. Gine unverhoffte Entbedung 15                        | 1   |
| Dritted Rap. Begebenheiten ber Pfyche 15                          | 9   |
| Biertes Rap. Etwas bas man vorherfeben fonnte 16                  | 6   |
| Funfice Sap. Agathon verirrt fich auf ber Jagd, und fioft in      |     |
| einem alten Schloffe auf ein fehr unerwartetes Aben:              |     |
| tener                                                             | 9   |
| Cechoted hap. Ein Studium fur bie Ceelenmaler 17                  | 17  |
| Stebented Kap, Borbereitung jur Gefchichte ber Danae 18           |     |
|                                                                   | -   |
| Vierzehntes Buch Geheime Geschichte der Danae.                    |     |
| Erftes Sap. Danae beginnt ihre gebeime Gefchichte ju ergablen. 19 | 2   |
| Sweites Kap. Erfte Jugend ber Danae, bis ju ihrer Befannt:        |     |
| fchaft mit bem Micibiabes 19                                      | 5   |
| Drittes Rap. Alcibiades macht feine junge Geliebte mit            |     |
| Afpafien bekannt 20                                               | 7   |
| Biertes Rap. Charafter bes Alcibiabes, von Afpafien gefchil:      |     |
| bert. Bie bie Danae in Afpaffend Saufe erzogen wirb. 21           | 5   |
| Gunites Sav. Abfichten bes Alcihiabes mit ber jungen Dange.       | -   |
| Er umringt feinen Plan mit felbfigemachten Schwierigfei;          |     |
| = · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           |     |

#### VIII

,

| Sechstes Rap. Neue Aunfigriffe bes Alcibiades. Gine Philip:                                                           | Eeit |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| pita gegen das mannliche Geschlecht, ale eine Probe ber                                                               |      |
| Philosophie der schönen Aspasta                                                                                       | 231  |
| Junfgehntes Buch. Berfolg und Befchluß der gebei: men Begebenheiten ber Danae.                                        |      |
| Erftes Rap. Erfte Berirrung ber fcbnen Danac                                                                          | 247  |
| Zweites Kap. Dange und Enrus                                                                                          | 258  |
| Dritted Rap. Danae ju Smyrna. Befchluß ihrer Geschichte,                                                              |      |
| mit dem ichonen Siege, ben fie uber Agathon erhalt.                                                                   | 267  |
| Sed zehntes Buch. Befofuß.                                                                                            |      |
| Erfles Sap. Agathon faßt ten Entichluß fich bem Architab<br>noch genauer zu entbeden, und zu biefem Ente fein eigener |      |
| Biograph zu werben.                                                                                                   | 240  |
| Sweites Kap. Gine Unterredung gwifchen Ngathon und Ar:                                                                | 279  |
| dyta8                                                                                                                 | 285  |
| Drittes Kap. Darfiellung ber Lebensweisheit bes Archytas.                                                             | 299  |
| Biertes Sap. Befchluß ber Gefchichte Agathons.                                                                        | 324  |

# Geschichte des Agathon.

Dritter Theil.

. •

# Gilftes Bud.

Agathon am Hofe bes Königs Dionpsius von Sprakus.

# Erftes Rapitel.

Agathon findet eine alte Befanntichaft wieder. Gin Bilbnif bes Dionpfius im Gefchmad herrn Tofua Repnolbs.

Agathon erfuhr die hauptsächlichsten Begebenheiten, welche den Inhalt des vorhergehenden Kapitels ausmachen, bei einem großen Gastmahle, welches sein Freund der Kaufmann gab, um seine Antunft in Sprakus feierlich zu begehen.

Der Name eines Gastes, von welchem eine Zeit lang so viel Gutes und Boses unter den Griechen gesprochen worden war, zog unter andern Neugierigen auch den Philosophen Aristippus herbei; einen Mann, der wegen der Annehmlichteiten seines Umgangs, und wegen der Gnade, worin er bei dem Prinzen stand, in den besten Hausen zu Sprakus sehr willsommen war. Dieser Philosoph hatte sich, bei jener grossen Auswanderung der schonen Geister Griechenlands nach Sprakus, auch dahin begeben, mehr um einen beobachtenden Juschauer zu spielen, als in der Absicht, durch parasitische

Kunste die Eitelteit des Dionpslus seinen eigenen Bedursnissen zu machen. Agathon und Aristippus hatten einander zu Athen gefannt. Aber damals contrastirte der Enthusiasmus des ersten mit dem kalten Blut und der humoristischen Art zu philosophiren des andern zu stark, als daß sie einander wahrhaftig hatten hochschähen können; wiewohl Aristipp sich öfters bei den Versammlungen einfand, welche damals Agathons Haus zu einer Atademie der besten Köpse von Athen machten. Die Wahrheit war, daß Agathon mit allen seinen schimmernden Eigenschaften in Aristipps Augen ein Phantast, und Aristipp mit allem seinem Wis nach Agathons Begriffen ein bloßer Sophist war, geschickter weibische Sphariten durch seine Grundsähe noch Spharitischer, als junge Republicaner zu tugendhaften Männern zu machen.

Der Einbruck, welcher beiben von diefer ehemals von einander gefaßten Meinung geblieben war, machte sie sumen, da sie sich nach einer Trennung von drei oder vier Jahren so unvermuthet wieder sahen. Das sollte Agathon — das sollte Aristipp seyn? dachte jeder bei sich selbst, war überzeugt, daß es so sey, und hatte doch Miche, seiner eigenen Ueberzeugung zu glanden. Aristipp suchte im Agathon den Enthussasten, welcher nicht mehr war; und Agathon glaubte im Aristipp den Spbariten nicht mehr zu sinden; vielleicht allein, weil seine eigene Weise, personen und Sachen ins Ange zu sassen, seit eine merkliche Veränderung ersitten hatte.

Ein Umgang von etlichen Stunden lofete beiben bas Rathfel ihres anfänglichen Irrthums auf, zerstrente den Rest bes alten Vorurtheils, und fibste ihnen die Reigung ein,

bestere Freunde zu werden. Unverwerkt erinnerten sie sich nicht mehr, daß sie einander ehmals weniger gefallen hatten; und ihr Herz liebte den kleinen Selbsibetrug, dasjenige was sie jeht für einander empfanden, für die blose Erneuerung einer alten Freundschaft zu halten. Aristipp fand bei unserm. Helden eine Gefälligkeit, eine Mäßigung, eine Politur, welche ihm zu beweisen schien, daß Erfahrungen von mehr als Einer Art eine starke Veränderung in seinem Gemuthe gewirft haben müßten. Agathon sand bei dem Philosophen von Eprene etwas mehr als blosen Wit; er sand einen Bevdachtungsgeist, eine gesunde Art zu denken, eine Feinheit und Richtigkeit der Bezurtheilung, welche den Schüler des weisen Sokrates in ihm erkennen ließen.

Diese Enthectungen sibsten ihnen natürlicher Weise ein sezenseitiges Zutrauen ein, welches sie geneigt machte, sich weniger vor einander zu verbergen, als man bei einer ersten Insammenkunft zu thun gewohnt ist. Agathon ließ seinem neuen Freunde sein Erstaumen darüber sehen, daß die Hossmungen, welche man sich zum Bortheil Siciliens von Platons Ausehen bei dem Dionpsius gemacht, so plößlich und auf eine so unbegreisliche Art, vernichtet worden sepen. In der That bestand alles, was man in der Stadt davon wußte, in bloßen Aushmaßungen, die sich zum Theil auf allerlei unzuverlässige Austdoten gründeten, bergleichen in Städten, wo ein Hos ist, von mußigen Leuten, welche sich das Ansehen geben wollen, als oh sie mit den Geheimmissen und Intriguen desselben genau besant wären, von Gesellschaft zu Gesellschaft herumgetragen zu werden pflegen. Aristipp hatte, seitdem er sich an Dionp-

fens hofe aufhielt, bie ichmache Seite biefes Prinzen, ben Charafter feiner Gunftlinge, ber Bornehmften ber Stadt und der Sicilier überhaupt fo gut ausstudirt, daß er - ohne fich in die Entwicklung der geheimern Eriebfedern (womit wir unfere Lefer icon bekannt gemacht haben) einzulaffen - ben Agathon leicht überzeugen konnte: ein gleichgultiger Buschauer habe fich von den Anschlägen Dions und Platons, ben Dionv= ffus zu einer freiwilligen Niederlegung der monarchischen Gewalt zu vermogen, feinen gludlichern Ausgang verfprechen können. Er malte den Tyrannen von feiner beften Seite als einen Prinzen ab, "bei dem die ungludlichfte Erziehung ein vortreffliches Naturell nicht ganglich habe verberben tonnen; ber von Natur leutfelig, ebel, freigebig, und dabei fo bilbfam und leicht zu regieren fev, daß alles bloß darauf ankomme, in was fur Sanden er fich befinde. Seiner Meinung nach, war eben biefe allzu bewegliche Gemutheart und ber Sang für bie Vergnügungen der Sinne die fehlerhafte Seite diefes Pringen. Plato batte die Runft versteben follen, fich diefer Schwachbeiten auf eine feine Art zu feinen Abfichten zu bedienen. Aber dieß hatte eine Geschmeibigfeit, eine Mifchung von Nachgiebigteit und Burnahaltung erfordert, wozu der Verfaffer des Rratylus niemals fahig fenn werbe. Ueberbem batte er fich gu deutlich merten laffen, daß er getommen fen, den hofmeifter des Prinzen zu machen; ein Umftand, der schon für fich allein alles habe verderben muffen. Denn die fcwachften Furften feven allemal biejenigen, vor benen man am forgfältigften verbergen muffe, daß man weiter febe ale fie. Gie murben fich's jur Schande rechnen, fich von dem großten Geift in ber Belt

regieren au laffen, sobald fie glauben, baß er fie regieren molle. Daber tomme es, bag fie fich oft lieber ber fchimpflichen Berr= icaft eines Kammerbieners ober einer Maitreffe untermurfen. welche die Aunftgriffe befigen, ihre Gewalt über bas Gemuth bes Berrn unter ftlavifden Schmeicheleien ober folauen Liebtofungen zu verbergen. Plato fer zu einem Minifter eines fo jungen Prinzen zu fpitfindig, und zu einem Gunftling zu alt Budem babe ibm feine vertraute Freundschaft mit Dion geschabet, da fie feinen beimlichen Feinden beständige Belegenheit gegeben, ihn dem Prinzen verdächtig zu machen. Endlich babe ber Ginfall, aus Sicilien eine Platonische Republit zu machen, an fich felbit nichts getaugt. Der National= geift der Sicilier fev eine Busammenfetung von fo fchlimmen Eigenschaften, bag es, feiner Meinung nach, dem weiseften Gefeggeber unmöglich bleiben murde, fie gur republicanischen Tugend umzubilden; und Dionpfius, welcher unter gewiffen Umftånden vielleicht ein guter Kurft werden könnte, wurde, wenn er sich auch in einem Anstoß von eingebildeter Großmuth batte bereden laffen die Torannie aufzuheben, allezeit ein sehr schlim= mer Burger gemesen senn. Diese allgemeinen Urfachen sepen (was auch bie nabern Veranlaffungen ber Verbannung des Dion und der Ungnade oder wenigstens der Entfernung bes Platon gewesen sevn möchten) binlänglich, begreiflich zu machen, daß es nicht anders habe gehen können. Sie bewiesen aber auch (feste Aristipp mit einer anscheinenden Gleichgultigkeit hingu), daß ein anderer, der sich die Kehler dieser Vorganger du nuge zu machen mußte, wenig Muhe haben murde, bie unwürdigen Leute zu verdrängen, welche fich wieder in den Beffs bes Jutranens und der Antwrität des Petigenigeschwumgen bätten."

Matthon fand: biefe Gedanten feines neuen Freundes fo maturitieinlith, bag er fich überreben ließ, fie fur mahr angunehmen: Und bier frielte ibm die Eigenliebe einen fieinem Streich, beffen er fich nicht zu ihr vernunthete. Gie fichterbe inn (fo leife, daß er ihren Einhauch vielleicht fix die Stimme feines guten Genius bielt) ben Gebanten zu; wie ichon co mare, wenn Maathon basienige zu Stande bringen tomte. was Mato vergebens unternommen batte! Wenigstens banchte es ibn fcon ben Berfuch zu macher und er fühlte eine Wet von ahnendem Bewußtfeyn, daß eine folche Unternehmung micht über feine Rrafte geben wurde. Diest Inwfindungen (benn Bebanten waren es noch nicht) fliegen, mabrent bag Aristippus sprach, in ihm auf. Aber er nahm sich wohl in Atht, bad Geringfte bavon merten ju laffen, und leufte, um von einem so schlauen Höslinge nicht unvermerkt ausgekunds fchaftet zu werben, bas Gefprach auf anbre Gegenftanbe. Ueberbaunt vermied er alles, was eine besondere Aufmerklamkeit auf ihn hatte richten konnen, desto forgfältiger, da er wahrnabm, bas man einen außerorbentlichen Mann in ihm zu feben erwartete. Er fprach febr bescheiben, und nur so viel ate bie Gefegenbeit: ummganglich erforberte, von bem Att-Molle, ben er an der Stnatebermaltung von Athen gehabt hatto. Er ließ die Gelegenheit entschlinfen, die ihm von einis gen mit guter Art (wie fie wenigftene glaubten) gemacht murbe, feine Gedanten von Regierungsfachen und von den Gpratufis fchen Angelegenheiten zu fagen. Er fprach von allem wie ein

gewähnlicher Meufch, und begnügte sich, bei Gelogenheit sehen zu lassen, daß er ein Kenner aller schonen Sachen sep, wiewohl er sich nur für einen Liebhaber ausgab.

Dieses Betragen, wodurch er allen Berbacht besonderer Absichten von sich entfernen wollte, hatte die Wirtung, daß die meisten, welche mit einem erwartungsvollen Borurtheil für ihngekommen waren, sich für betrogen hielten. Sie urtheilten, Anathen halte in der Nähe gar nicht, was sein Anhm verspreche: und, um sich dasier zu rächen, daß er nicht so war, wie er ihrer Einbildung zu Liebe hätte seyn sollen, liehen sie ihm moch einige Fehler, die er nicht hatte, und verringerten den Werth der schönen Eigenschaften, welche er entweder nicht werdergen komte, oder nicht verbergen wollte. Gewöhnliches Verfahren kleiner Seelen, wodurch sie sich unter einander in der tröstlichen Beredung zu stärten suchen, daß kein so großer Unterschiede, oder vielleicht gar keiner, zwischen ihnen und den Agathonen sey! — Und wer wirk so unbillig seyn, ihnen einen sollchen Behelf übel zu nehmen?

### Zweites Rapitel.

Borlaufige Entichließungen unfere Belben. Charafter bes Arifippus.

Sobalb sich unfer Mann allein fah, überließ er sich ben Betrachtungen, die in feiner gegenwärtigen Stellung die natürlichken waren. Alls er gehört hatte, daß Plato entfernt, und Dioups mieder in feine vorige Gostalt zurückgetreten sep, man seine verster Gebante gewesen, Sprakes sogieich wieder zu

verlassen, und nach Italien überzusahren, wo er verschiedne Ursachen hatte, in dem Hause des berühmten Archytas zu Tarent eine gute Ausnahme zu erwarten. Allein die Unterzedung mit dem Aristippus brachte ihn wieder auf andere Sedanken. Je mehr er dassenige, was ihm dieser Philosoph von den Ursachen der vorgegangenen Beränderung gesagt hatte, überlegte; je mehr fand er sich ermuntert, das Werk, welches Plato aufgegeben, auf einer andern Seite, und, wie er hosste, mit besserm Erfolg anzugreisen. Bon tausend mannichfaltigen Gedanken hin und her gezogen, brachte er den größten Theil der Nacht in einem Mittelstande zwischen Entschließung und Ungewisheit zu: bis er endlich mit sich selbst einig wurde, es darauf ankommen zu lassen, wozu ihn die Umstände bestimmen wurden.

Inzwischen machte er sich boch, auf ben Fall, wenn ihn Dionpsius an seinen hof zu ziehen suchen sollte, einen Berhaltungsplan: er stellte sich eine Menge Zufälle vor, welche begegnen könnten, und setzte die Maßregeln bei sich selbst sest, nach welchen er in jedem derselben handeln wollte. Die genaueste Verbindung der Klugheit mit der Rechtschaffenheit war die Grundlage davon. Sein eigner Vortheil kam dabei in gar keine Vetrachtung. Er wollte sich durch keine Art von Banden sessen lassen, sondern immer die Freiheit behalten, sich, sodald er sehen wurde daß er vergebens arbeite, mit Ehre zuruckzuziehen. Dieß war die einzige Rucksicht, die er dabei auf sich selbst nahm. Die lebhafte Abneigung gegen alle popularen Regierungsarten, die ihm von seinen ehmaligen Ersabrungen geblieben war, ließ ihn nicht daran denken, den

Siciliern zu einer Freiheit behulflich zu fepn, welche er für einen blogen Namen hielt, unter deffen Soup bie Steln eines Bolles und ber Pobel einander wechselsweise arger tyrannistren, als es gewöhnlich ein einzelner Lyrann zu thun fähig ist. Denn bieser mag so arg seyn als er immer will, so wird er wenigstens durch seinen eigenen Bortheil abgehatten, seine Stlaven ganzlich aufzureiben: da hingegen der Pobel, wenn er die Gewalt einmal an sich gerissen hat, seinen wilden Bewegungen teine Granzen zu sehen fähig ist.

Diefe Betrachtung traf awar nur bie Demotratie: aber Agathon hatte von der Aristofratie feine beffere Meinung. Eine endlose Reibe von schlimmen Monarchen ichm etwas bas nicht in der Natur ift: und ein einziger guter Kurft war (nach feiner Borausfebung) genng, bas Glud feines Bolles auf Jahrhunderte ju befestigen. Singegen glaubte er, Die Aristofratie tonne nicht anders als durch die gangliche Unterbrudung bes Bolts auf einen bauerbaften Brund gefest werben, und fen alfo fcon aus biefer einzigen Urfache die folimmfte unter allen moglichen Berfaffungen. Go febr gegen diese beiben Regierungsarten eingenommen, konnte er nicht barauf verfallen, sie mit einander vermischen, und burch eine Art von politischer Chemie aus fo widerwartigen Dingen eine aute Composition beraus bringen zu wollen. Gine folche Berfaffung bauchte ibn allzu verwickelt, und aus zu vieleriei Gewichten und Radern ausammengefest, um nicht alle Augenblide in Unordnung zu gerathen, und fic nach und nach felbst aufzureiben. Die Monarchie ichien ihm alfo, von allen Seiten

betrachtet, die einfachste, edelste, und der Analogie des großen Spiems der Natur gemäßeste Art die Menschen zu regieren.

Diefes vorandgefent, glaubte er alles gethan zu haben, menn er einen zwischen Engend und Laster bin und ber wantenden Vrinzen and den Sanden schlimmer Ratbaeber gieben, undburch einen kingen Gebrauch ber Gewalt, bie er über fein Gemitte au befommen hoffte, feine Denkungsart verbefferntonnte. Denn er bachte noch immer zu gut von der mensch= lichen Ratur, ale das er nicht bitte boffen follen, ihn auf biefem Wege unvermertt für die eigenthumlichen Reizungen der Tugend empfindlich zu machen. Und gesett auch, daß es ibm nur auf eine unvollfommene Art gelingen murbe, fo hoffte er, wofern er fich mir einmal feines Bergens bemeistert hatte, boch immer im Stande au fepn, viel Gutes au thun und viel Boses zu verbindern; und auch dieses schien ihm genugzu fepu, um beim Schluß bes Schanspiels mit bem belobnenben Gebanten, eine fcome Rolle mobl gefpielt zu haben, vont Theater abautreten. In biefen fanft einmiegenden Gebantenfoliammerte Agathon endlich ein, und schlief noch, als Aris Atorns bes folgenben Morgens mieber tam, um ibn im Ramen bes Dionpfins einzulnden, und bei biesem Prinzen, andfar fictiven.

Die Seite, von bar sich bieser Philosoph in der gegen: wärtigen Goschichte zeigt, stimmt mit dem gemeinen Borurtheil, welches man gegen ihn gesufit hat, so wenig überein, als dieses mit den gewisselten Nachrichten, welche von seinem Leben und von seinen Meinungen auf und gekommen sind. In ver That scheint babfolbe sich mehr auf den Misvertand feiner Grundside und einige ärgerliche Mährchen, welche Diogenes von Laerte und Athendus (zwei von den unzuverlässischen Compisatoren in der Welt) feinen Feinden nacherzählen, als auf irgend etwas zu gründen, welches ihm unfre Hochachtung mit Recht entrieben könnte.

Es hat zu allen Zeiten ohne Urt von Leuten gogeben, welche niegends als in ihren Schriften tugendhaft find; Leute, welche die Werdorbenheit ihres Herzens durch die Affectation der strengsten Grundsitze in der Sittentehre bededen wollen; die sich das Ansehm einer anserordentlichen Jävte der Obeen in moralischen Dingen geben, und vor dem blosen Schalle des Worts Wollust mit einem scheindeligen Schauer zusammensfahren; kurz, Leute, welche jedermann veruchten würde, wenn nicht der größte Haufe duzu verurtheilt wäre, sich durch Masten, Mienen, Gedärden, Inserionen der Stimme und verdrehte Augen betrugen zu lassen. Diese vortresslichen Leute thaten schon damals ihr Bestes, den guten Aristipp für einen Wollistigen auszuschreien, der die Forderungen der sinnlichen Triebe zu Grundsähen seiner Philosophie, und die Kunst sich zu vergnügen zum bedesten Gut gemacht habe.

Es ist hier der Ort nicht, die Undfügleit und den Unsgrund dieses Urtheils zu beweisen; und es ist auch so nothig nicht, nachdem bereits einer der arbeitsamsten Gelehrten unser Zeit, ungeachtet seines Standes, den Muth gehabt hat, in seiner kritischen Geschichte der Philosophie diesem Schuler des Sokrates Gerechtigkeit widersahren zu lassen.

Dhne und alfo hier um Aristippe Lehrsage ju betimmern,

begnigen mir und, von feinem Charafter fo viel au fagen. als man wiffen mus, um die Perfon, die er an Dionpfens Sofe porftellte, richtiger beurtheilen ju tonnen. Unter allen ben porgeblichen Weisen, welche fich bamals an diesem Sofe befanden, mar er ber einzige, der teine beimlichen Ablichten auf die Freigebigkeit des Prinzen batte; wiewohl er fich kein Bebenten machte, Gefdente von ihm anzunehmen, die er nicht burch parafitifche nieberträchtigfeiten erfaufte. Durch feine naturliche Dentungeart eben fo febr, ale burch feine in ber That ziemlich gemächliche Philosophie, von Ehrsucht und Gelbgierigteit gleich entfernt, bediente er fich eines gulanglichen Erbauts (welches er, bei Gelegenheit, durch ben erlanbten Bortheil, ben er von feinen Talenten gog, ju vermehren wußte), um, nach feiner Neigung, mehr einen Buschauer als einen Schauspieler auf bem Schauplage ber Welt vorzuftellen. Da er einer ber besten Kopfe seiner Beit mar, fo gab ihm diese Freiheit, worin er sich sein ganges Leben burch erhielt, Gelegenheit, fich einen Grad von Einficht zu erwerben, ber ibn zu einem icharfen und fichern Beurtheiler aller Gegenstande bes menschlichen Lebens machte. Meifter über feine Leidenschaften, welche von Natur nicht beftig waren, frei von allen Arten von Gorgen und Geschäften, tonnt' er fich in biefer Heiterkeit des Geistes, und in diefer Rube des Gemuthes erhalten, welche die Grundzuge von dem Charafter eines weisen Mannes ausmachen. Er hatte feine iconften Jahre ju Athen, in bem Umgange mit Gofrates und ben größten Mannern biefes berühmten Beitalters, jugebracht; bie Euripiden und Aristophanen, die Obibias und Polpgnote, und

(Die Babrbeit zu fagen) auch die Vbromen und Laibion, batten feinen Wis gebildet, und jenes garte Gefühl des Schonen in ibm entwidelt, welches ibn bie Munterfeit ber Gragien mit bem Ernfte ber Philosophie verbinden lehrte. Richts übertraf bie Annehmlichfeit seines Umgangs. Niemand wußte, so wie er, bie Weisbeit unter ber gefälligen Gestalt bes Scherzes und ber guten Laune in folde Gefellschaften einzuführen, wo fie in ihrer eignen Gestalt nicht willsommen ware. Er besaß bas Gebeimnis, ben Großen felbst die unaugenehmsten Babrbeiten mit Sulfe eines Ginfalls ober einer Benbung erträglich zu machen, und fich an bem langweiligen Gefdlechte ber Narren und Geden, wovon die Sofe ber bamgligen Rurften wimmelten, burd einen feinen. Spott ju rachen, ben fie bumm genug maren mit bantbarem Lächeln für Beifall anzunehmen. Die Lebhaftigteit feines Geiftes und die Renntnif, die er von allen Arten des Schonen befaß, machte daß ihn niemand übertraf, wo es auf die Erfindung finnreicher Ergoblichfeiten, auf die Anordnung eines Kestes, die Auszierung eines Hauses, ober auf Urtheile über die Werte ber Dichter, Confunftler, Maler und Bilbhauer anfam. Er liebte das Berguugen, weil er bas Schone liebte; und aus bem namlichen Grunde liebte er auch die Tugend. Aber er mußte das Vergnügen in feinem Wege finben, und bie Tugend mußte ihm keine allzubeschwerlichen Pflichten auflegen. Dem einen oder der andern seine Gemachlichkeit aufzuopfern, so weit ging feine Liebe nicht. Sein fefter Grundfab, dem er allezeit getreu blieb, war: baß jes in unfrer Gewalt fep, in allen Umstanden glidlich zu fenn; bes Phalaris glubenden Ochfen ausgenommen;

benn wie man in diesem follte glidtlich seyn tomen, davon konnte er sich keinen Begriff machen. Er sehte voraus, daß Seele und Leib gesund seyn mußben. Allsdamn komme es wurdarauf an, daß man sich mach den Umständen zu richten wisse, anstatt (wie der große. Hause der Sterblichen) zu verlaugen, daß sich die Umstände nach und richten, oder ihnen zu diesem Ende Gewalt unthum zu wollen. Mittelst dieser sonderbaren Seschmeibigkeit konnte er das vielbedeutende Lob verdienen, welches ihm horaz gibt: "daß ihm alle karben, alle Umstände des gunstigen oder widrigen Glünkes gleich gut angestanden, oder (wie Pluto von ihm sagte) daß es ihm allein gegeben sep, ein Kleib von Purpur und einen Littel von Sackleinewand mit gleich guter Art zu tragen."

Es ist tein schwacher Beweis, wie wenig es bem Dionyfins an Jahigteit bas Gute zu schähen gesehlt habe, baß er Aristippen um aller bieser Eigenschaften willen bober achtete, als alle andern Gelehrten seines Hoses. Ihn mocht' er am liebsten um sich leiben, und öfters ließ er sich von ihm durch einen Scherz zu guten Handlungen bewegen, wozu ihn seine Pedanten mit aller ihrer Dialettik und schulgerechten Beredfamkeit nicht zu vermögen fähig waren.

Diese charakteristischen Juge voransgesett, läßt sich, baucht uns, keine mahrscheinlichere Ursache augeben, warum Aristipp, sobald er unsern Helben zu Sprakus erblickte, den Entschluß faßte, ihn bei Dionpstus in Gunst zu sehen, als diese: daß er begierig war zu sehen, was aus einer solchen Verbindung werden, und wie sich Aganhon in einer so schlupfrigen Stellung verhalten wurde. Denn auf einige besondere Vortheile für

sich felbst konnte er dabei kein Absehen haben, da es nur auf ihn ankam, ohne einen Mittelsmann zu bedurfen, sich die Gnade eines Prinzen zu nuhe zu machen, der in einem Ansteh von prahlerhafter Freigebigkeit fähig war, die Einkunfte von einer ganzen Stadt an einen Luftspringer oder Eithersspieler wegzuschenken.

Dem sey inbessen wie ihm wolle, so hatte Aristipp nichts Angelegner's, als am nachsten Morgen ben Prinzen, bem er bei seinem Ausstehen aufzuwarten pflegte, von dem neu ansesommenen Agathon zu unterhalten, und eine so vortheilbafte Abschilderung von ihm zu machen, daß Dionpsius bezeirig wurde, diesen außerordentlichen Menschen von Person zu tennen. Aristipp erhielt den Austrag ihn unverzüglich nach hof zu bringen; und er vollzog denselben, ohne unsern Helden merten zu lassen, wie viel Antheil er an der Sache gehabt batte.

### Drittes Rapitel.

Agathons erfte Ericheinung am Sofe.

Agathon fah eine so balb erfolgende Einladung als eine gute Vorbedeutung an, und machte teine Schwierigkeit sie ansunehmen. Er wurde von Dionpsius auf eine sehr leutselige Art empfangen. Bei dieser Gelegenheit erfuhr er abermal, daß die Schönheit eine stumme Empfehlung an alle Menschen, welche Augen haben, ist. Die Gestalt eines Apollo, die ihm

2

- fcon fo manchen guten und fclimmen Dienst gethan, die ihm die Werfolgungen der Pothia und die Inneigung der Athener augerogen, ihn in den Augen der Thracischen Bacchantinnen aum Gott, in den Augen der schönen Dange gum liebenswirdig. ften ber Sterblichen gemacht hatte, - diofe Beffalt, biefe cinnehmende Gefichtsbilbung, diefe mit Burbe und Anftand : fammenfließende Grazie, welche allen feinen Bewegungen und handlungen eigen war, thaten ihre Wirkung, mit aggen ihm beim erften Anblid die allgemeine Bewunderung gu. Dionvilus, welcher als Konia au wohl mit fich felbft zufrieden war, um aber einen Vrinatmann wegen irgend einer Wollfammenheit eifersichtig ju fann, überließ fich dem angenehmen Eindrucke, ben biefer fcone Fremdling auf ihn machte. Die Philosophen bofften, bas Sumendige werde einer so viel versprechenden Ausenfeite nicht gemaß fevn; und biefe hoffmung feste fie in den Stand, mit einem Nasenrumpfen, welches ben geringen Werth, ben fie cinem folden Borguge beilegten, andeuten follte, einander guzuflustern baß er - schon fev. Aber ben Soflingen tam es fcmer an, ihren Berdruß barüber ju verbergen, baß fie teinen Rebler an ihm finden tounten, der fie für den Anblick fo vieler Vorzüge ichablos gehalten hatte. Benigstens maren bieß bie Bemerkungen, welche der kaltsinnige Aristipp bei dieser Gelegenheit machte.

Algathon verband, in seinen Reben und in seinem ganzen Betragen, mit ber ebeln Freiheit und Inversichtlichkeit eines Weltmannes, so viel Bescheihenheit und Klugheit, baß Dionysius in wenig Stunden ganz von ihm eingenommen war. Man weiß, wie wenig es oft bedarf ben Großen zu gefallen.

menn und nur der erfte Avgenblotaunftig ift. Agathon mußte alfo dem Dionulus, welcher mirflich Geschmad batte, nothwendig mehr actallen, als irgend ein anderer ben er jemals gefeben hatte; und dies in immer junehmendem Berbaltniffe, fo wie ho von einem Augenblick zum andern die Borzüge und Talente amfere Selben entwickelten. In ber That befaß er beren fo wiele, daß der Neid der Saflinge, der in gleicher Proportion von Augenblick ju Augenblick flieg, gewissermaßen au entfouldigen war. Die auten Leute wurden fich viel auf fich felbst eingehildet haben, wenn sie nur diejenigen Eigenschaften in einem folchen Grad einzeln befessen hatten, welche, in ihm vereinigt, dennoch den geringsten Theil feines Werthes quemachten. Er hatte die Alugheit, seine grundlichern Eigen= schaften zu verbergen, und sich bloß won derienigen Seite zu leigen, wodurch fich bie Hochachtung der Weltleute am lichersten überraschen läßt. Er sprach von allem mit dieser Leichtig= kit des Wipes, welche über die Gegenstände nur dahin glitscht: eine Ciaenschaft, modurch sich oft die schalesten Ropfe in ber Welt (auf einige Zeit menigsteus) das Ausehen, als ob sie Verfland und Ginsichten batten, zu geben wissen. Er scherzte: er erzählte mit Anmuth; er machte andern Gelegenheit fich pit deigen; und (was der Erziehung, die er von der schönen Danae erhalten, Ehre brachte) er bowunderte die guten Ginfalle, welche bem ichmathaften Dianpfins unter einer Menge von platten und frostigen zuweilen entsielen, mit einer Art, welche, ohne feiner Aufrichtigkeit ober feinem Geschmad zu viel Gewalt anzuthun, diesen Prinzen überzeugte, das Agathon unendlich viel Berstand habe.

Große Berren haben gemeiniglich eine Lieblingeschwachbeit, wodurch es fehr leicht wird, ben Eingang in ihr Berg zu finden. Der große Tanzai (ein Kenner übrigens von Berbienften) fannte doch tein größeres, als die Lever gut zu fvielen. Dionvfius begte ein so gunstiges Vorurtheil für die Cither, daß der beste Cithersvieler in feinen Mugen ber größte Mann auf bem Erdboden war. Er spielte sie zwar felbst nicht sonderlich; aber er gab fich für einen Kenner, und rühmte fich die Birtuofen auf biefem mundervollen Instrument arößten an feinem Sofe zu haben. Bu gutem Glude batte Maathon au Delphi die Cither schlagen gelernt, und einige Lectionen, die er bei ber ichonen Dange genommen, batten ibn in diefer Runft so weit gebracht - als sie geben tann. Rurg, er nahm bas britte ober viertemal, da er mit bem Dionplius zu Racht fpeiste, eine Cither, begleitete barauf einen Dithpramben des Damon (der von einer feinen Stimme gefungen, und von ber iconen Bacchibion getanzt murbe), und feste feine Sobeit dadurch in eine fo übermäßige Entzudung, daß der ganze Sof von diesem Augenblick an für ausgemacht Bielt, ibn in furgem gur Burbe eines erflarten Gunftlings erhoben au feben. Dionpfine überhäufte ibn, in ber erften Aufwallung feiner Bewunderung, mit Liebkofungen, welche unferm Belben beinahe allen Muth benahmen. Simmel! bachte er, was werde ich mit einem Ronig anfangen, der bereit ift, den erften Neuangefommenen an die Spipe feines Staats ju feben, weil er ein guter Citherschläger ift?

Dieser erfte Gebanke war sehr grundlich, und murbe ihm vieles Ungemach erspart haben, wenn er feiner Eingebung ge-

folgt hatte. Aber eine andere Stimme — (war es Eitelkeit? oder der Gedanke ein großes Borhaben nicht um einer so geringsfügigen Ursache willen aufzugeben? oder die Schwachheit, die und geneigt macht, alle Thorheiten der Großen, welche Achtung sur nas zeigen, mit nachsichtsvollen Augen anzusehen?) — stüfterte ihm ein, daß der Geschmack für die Musit, und die bezsondere Anmuthung für ein gewissed Instrument, eine Sache seh, welche von unseren Organisation abhange; und daß es ihm desto leichter sehn werde, sich des Herzens dieses Prinzen zu versichern, je mehr er von den Geschicklichkeiten besiße, wodurch man seinen Beifall erhalten könne.

Die Gunft, in welche er sich in so kurzer Zeit, und durch so zweibeutige Werbienste bei bem Tyrannen geseht hatte, stieg bald barauf, bei Gelegenheit einer akademischen Wersammlung, welche Dionysius mit großen Feierlichkeiten veranstaltete, zu einem folchen Grade, daß Philistus, ber bisher noch zwischen Furcht und hoffnung geschwebt hatte, seinen Fall nunmehr für gewiß hielt.

# Viertes Kapitel.

Eine afabemische Sigung, wobet Agathon ein neues Talent ju zeigen Gelegenheit exhalt.

Dionpfius hatte von Ariftipp vernommen, daß Agathon ehmals ein Schuler Platons gewesen, und, mahrend feines Bludsftandes gu Athen, für einen der größten Redner in diefer

rebfeligen Republik gehalten worden sep. Erfreut, eine Wollkommenheit mehr an seinem nenen Liebling zu entdeden, sanmte er sich keinen Augenblick, eine Gelegenheit zu veramftalten, wo er aus eigner Einsicht von der Wahrheit dieses Vorgebensturtheilen könnte. Denn es kam ihm ganz übernatürlich vor, daß man zu gleicher Zeit ein Philosoph, ein Abonis und ein so großer Eitherschläger sollte seyn können. Die Akademie erzbielt also Besehl sich zu versammeln, und das ganze Sprakus wurde dazu eingeladen.

Agathon dachte an nichts weniger, als daß er bei diefem Wettstreit eines haufens von Sophisten (bie er nicht ohne Grund für febr überfluffige Leute an bem Bof eines guten Rarften anfah) eine Rolle gu- fpielen befommen murbe; unb Ariftipp batte (aus dem oben berührten Beweggrunde, welcher ber Schluffel zu feinem ganzen Betragen gegen unsern Selben ift) ihm von Dionyfens Abficht nichts entbedt. Diefer eröffnete, als Prafident der Akademie (benn feine Citelkeit begnügte fich nicht an der Ehre, ihr Beschüber zu senn), die Versammlung durch einen übel zusammengestoppelten und nicht allzu verständlichen, aber mit Platonismen reich verbrämten Discurs, welcher (wie leicht zu erachten) allgemeinen Beifall erhielt, ungeachtet er dem Agathon mehr bas ungezweifelte Vertrauen bes tonig: lichen Redners in den Beifall, der ihm von Standes wegen gutam, als die Große feiner Gaben und Ginficten zu beweisen fcien. Nach Endigung dieser Nebe nahm die akademische Hege ihren Anfang: und wofern die Bubdrer durch die subtilen Geifter, die fich nunmehr boren ließen, nicht febr unterrichtet wurden, fo fanden fie fich doch durch die Wohlredenheit bes

einen, die klingende Stimme und den guten Accent eines ans dern, die paradoren Einfalte eines dritten, und die Gesichter die ein vierter zu seinen Ofstinctionen und Demonstrationen schnitt, erträglich belustiget.

Nachdem dieses Spiel einige Zeit gedanert hutte, und ein unhösliches Gahnen bereits zwei Drittheile der Zuhdrer zu ergreisen begann, sagte Dionysius: da er das Glück habe, seit einigen Ragen einen der würdigsten Schüler des großen Platons in seinem Hause zu besißen, so ersuche er ihn, sich nicht verdrießen zu lassen, daß der Ruhm, der ihm allenthalben vorangegangen, den Schleier, womit seine Bescheidenheit seine Berdienste zu verhillen suche, hinweg gezogen, und in dem schönen Agathon einen der beredtesten Weisen der Zeit entdett habe. Er möchte sich also nicht weigern, auch in Spraches sich von einer so vortheilhaften Seite zu zeigen, und sich mit den Philosophen der Alademie in einen Wettstreit über irgend eine wichtige Frage aus der Philosophie einzulassen.

Bu gutem Glude sprach Dionpstus, der sich selbst gern horte, und die Gabe der Weitläusigkeit in hohem Maße besaß, lange genug, um unserm Manne Zeit zu geben, sich von der Neinen Bestuzung über eine so unerwartete Zumuthung zu erholen. Diese Frist seste ihn in den Stand ohne Zaudern zu antworten: er sen zu früh and den Horsällen der Weisen auf den Marktplaß zu Athen gerusen, und in die Angelegenheiten eines Bolkes, welches bekanntermaßen seinen Hosmeistern nicht wenig zu schaffen zu machen psiege, verwickelt worden, als daß er Zeit genug gehabt haben sollte, sich seine Lehrer gehörig zu nuße zu machen. Indessen ser, wenn es Dio-

upsius verlange, and Achtung gegen ihn bereit, eine Probe abzulegen, wie wenig er das Lob verdiene, welches ihm aus einem allzu günstigen Vorurtheil beigelegt worden sep.

Dionpfius rief nun den Philistus auf (man weiß nicht, ob vermoge einer vorher genommenen Abrede, oder ob von Ungefahr), eine Frage vorzuschlagen, für und wider welche von beiden Seiten gesprochen werden follte. Der Minister bedachte fich eine kleine Beile, und, in hoffnung den Agathon, der ibm furchtbar zu werben anfing, in Verlegenheit zu feben, folug er die Frage vor : "welche Regierungsform einen Staat gludlicher mache, die republicanische oder die monarchische?" Man wird, bachte er, bem Agathon die Babl laffen, für welche er fich erklaren will. Spricht er für die Republik, und fpricht er gut (wie er um feines Ruhms willen genothiget ift). fo wird er bem Pringen mißfallen; wirft er fich jum Lobredner ber Monarchie auf. fo wird er fich bem Bolte verhaft machen. und Dionvlius wird ben Muth nicht haben, die Staatsvermaltung einem Auslander anzuvertrauen, der bei feinem erften Auftritt einen fo ichlechten Eindruck auf die Gemutber ber Spratufer gemacht bat.

Allein biesesmal betrog ben schlauen Mann seine Erwartung. Agathon erklarte sich, ungeachtet er die Absicht des Philistus merkte, mit einer Unerschrockenheit, welche diesem keinen Triumph prophezepte, für die Monarchie. Nachdem seine Segner (unter benen Autischenes und der Sophist Protagoras alle ihre Kräfte anstrengten, die Vorzuge der Freistaaten zu erheben) zu reden aufgehort hatten, sing er damit an, daß er ihren Gründen mehr Stärke gab, als sie selbst zu thun fabig gemefen maren. Die Aufmertsamteit war außerorbent= lich. Jebermann war mehr begierig, ju boren, wie Agathon fich felbit, ale wie er feine Gegner murbe überwinden tonnen. Seine Beredsamkeit zeigte fich in einem Lichte, welches bie Seelen ber Buborer blenbete. Die Wichtigfeit bes Augenblide, ber ben Ausgang feines gangen Borbabens entichied. bie Burde des Gegenstandes, die Begierde ju fiegen, und vermuthlich auch feine bergliche Abneigung gegen die Demokratie, alles feste ihn in eine Begeisterung, welche die großen Kräfte feiner Seele noch bober fpannte. Seine Ideen maren fo groß, feine Gemalde fo ftark gezeichnet, mit fo vielem Keuer gemalt, feine Grunde jeder für sich felbst so schimmernd, und burch ihre Busammenordnung so überwältigend; der Strom feiner Rede, ber anfänglich in rubiger Majestät dabin floß, wurde nach und nach fo ftart und hinreißend, daß felbst biejenigen. bei denen es zum voraus beschlossen war, daß er Unrecht haben follte, fich wie burch eine magische Gewalt genothigt faben, ihm innerlich Beifall zu geben. Man glaubte den Mertur ober Apollo reden zu hören. Die Kenner (benn es waren einige dugegen, welche dafür gelten konnten) bewunderten am meis ften, daß er die Runftgriffe verschmabte, wodurch die Sophiften gewohnt waren, einer schlimmen Sache die Gestalt einer guten ju geben. Reine Karben, welche burch ihren Glang bas Betrügliche falicher ober umfonst angenommener Sate verbergen mußten! Reine funftliche Austheilung des Lichts und des Schattens! Sein Ausdruck glich dem Sonnenschein, dessen lebender und beinabe geistiger Glanz sich den Gegenständen mit= theilt, ohne ihnen etwas von ihrer eigenen Farbe zu benehmen.

Indeffen muffen wir gesteben, bas er ein wenig graufam mit ben Republiken umging. Er bewies, ober ichien boch allen bie ihn horten zu beweisen : daß biefe Art von Gefellichaft ibren Urfprung in bem wilden Chaos ber Anarchie genommen, und bag bie Beisheit ihrer Gefengeber fich mit ichwachem Erfolg bemubet batte, Ordnung und Dauerbaftigfeit in eine Berfaffung zu bringen, welche (ihrer Natur nach) in fteter Unrub' und innerlicher Gabrung alle Augenblide Gefahr laufe. fich durch ihre eigenen Arafte aufzureiben', und bes Rubestan= des so wentg fabig sen, daß die Ruhe in derselben vielmehr eine Kolge ber außersten Verderbniß, und (gleich einer Windstille auf dem Meere) der gewiffe Borbote des Sturms und Untergangs fep. Er behauptete, daß die politische Tugend (biefes geheiligte Pallabium ber Freiftaaten, an beffen Erhal= tung ihre Gefengeber bas gange Gluck berfelben gebunden hatten) eine Art von unsichtbarem und burch verjährten Aberglauben geheiligtem Goben fep, an welchem nichts als ber Name verehret werbe. Daß man in biefen Staaten einen ftillschweigenden Bertrag mit einander gemacht zu haben fcheine, fich burch ein gewiffes Dhantom von Gerechtigfeit, Dagigung, Uneigennubigkeit, Liebe bes Baterlandes und bes gemeinen Beften, von einander betrugen zu laffen; und daß unter der Maste diefer politischen Seuchelei, unter dem ehrwurdigen Mamen aller diefer Tugenden, bas Gegentheil derfelben nirgende unverschämter ausgeübt werbe. Es wurden, meinte er, eine Menge besonderer Umstande, welche fich in etlichen taufend Jahren taum Einmal in irgend einem Bintel des Erd: bodens zusammen finden konnten, bazu erforbert, um eine

Republit in ber gludlichen Mittelmäßigfeit zu erhalten, ohne welche fie von keinem Bestand fevn konne. Und eben baber, weil diefer Rall fo felten fer, und von fo vielen zufälligen Urfachen abhange, tomme ed, daß die meiften Republiten entweber au ichmach waren, ihren Burgern bie minbefte Sicherbeit zu gemabren, ober nach einer Große ftrebten, welche ben Staat unaufborlich durch innerliche Unruben und Burgerfriege erfchitterte, und bemjenigen, ber gulest Meister vom Rampf= plate bliebe, nichts als Einoben zu bevollern und Aninen wieder aufzubauen überlaffe. Sogar die Kreibeit, auf welche Diefe Staaten mit Ausschluß aller anbern Anspruch machten. finde taum in den desvotischen Reichen Affens weniger Plat. Denn entweder muffe fich das Bolt alles bemuthialich gefallen laffen, was die Edeln und Reichen, ihrem besondern Intereffe gemaß, foloffen und hanbelten; ober, wenn es den Gefet= geber und Richter felbft fpiele, fep fein ehrlicher Dann ficher, nicht alle Augenblide bas Opfer berjenigen zu werben, benen feine Berbienste im Bege standen, ober die burch fein Anfeben und Bermogen reicher und großer zu werben hofften. In feinem andern Staate fev es weniger erlaubt, von feinen Kabigkeiten Gebrauch zu machen, felbst zu benken, und über wichtige Gegenftanbe basjenige, was man fur gemeinnüblich balte, obne Gefahr befannt werben zu laffen. Alle Borfchlage zu Verbesserungen würden unter dem verhaßten Ramen Reuerungen verworfen, und zogen ihren Urhebern geheime ober offentliche Berfolgungen gu. Gelbft bie Grundpfeiler ber menfch: lichen Glückfeligkeit, und basjenige was ben gefitteten Menfcen eigentlich von bemr Wilben und Barbaren unterscheibe,

Wahrheit und Tugend, die Wissenschaften und die liebenswurzdigen Kunste der Musen, seven in diesen Staaten verdächtig oder gar verhaßt. Sie wurden durch tausend im Finsteru schleichende Mittel entkraftet, an ihrem Fortgang verhindert, oder doch gewiß weder ausgemuntert noch belohnt.

Doch es fen an biefem turgen Auszuge genug, um bem Lefer eine Probe zu geben, wie genau Agathon mit ben Ge= brechen der Kreistaaten bekannt war, und wie wenig er ibrex bei dieser Gelegenbeit schonte! Wir brechen ihn um so lieber ab, weil es ganglich wider unfre Absicht mare, irgend einem Erdenbewohner bie Stellung, worin er fich befindet, unan= genehmer zu machen, als fie ihm bereits fenn mag; ober Anlaß zu geben, daß die Gebrechen einiger langst zerstorten Griedischen Republiken, aus benen Agathon feine Gemalde ber= nahm, jur Berunglimpfung berjenigen gemigbraucht merben konnten, welche in unfern Beiten als ehrwurdige Freiftatten und Bufluchteplage der Tugend, ber gefunden Denfungeart, ber offentlichen Gludfeligkeit und einer politischen Gleichheit, welche fich der natürlichen möglichst nähert, angesehen werden tonnen. Ueberhaupt scheint die Frage, über welche bier disputirt wurde, unter die mußigen speculativen Fragen zu geboren. woruber von jeher so viel Zeit und Mube verloren worden, ohne daß sich absehen läßt, worin die Welt jemals durch ihre Auflosung sollte gebeffert werden tonnen. Wir übergeben alfo auch, wiewohl aus einem andern Grunde, die Lobrede, welche Agathon der monarchischen Staatsverfassung hielt. herricher der Welt scheinen meift febr gleichgultig über die Meinung zu fenn, welche man von ihrer Regierungsart haben

mag. Es gibt Falle, wir gestehen es, wo dieß eine Ausnahme leibet; aber diese Falle begegnen selten, wenn man die Borssichtigkeit gebraucht, hundert und fünfzig tausend wohl bewaffnete Leute bereit zu halten, mit deren Beistand man sehr wahrscheinlich hoffen kann, sich über die Meinung aller friedsamen Leute in der ganzen Welt hinwegsehen zu konnen. Sind nicht eben diese hundert und fünfzig tausend ein lebendiger, augenscheinlicher Beweis, der alle andern überstüffig macht, daß eine Nation gludlich ist?

Genna alfo, bag biefe Rebe, morin Maathon alle Gebreden verborbener Freistaaten und alle Vorzuge wohl regierter Monarcien in zwei contraftirende Gemalbe gufammen brangte, bas Glud hatte, alle Stimmen bavonzutragen, alle Buborer au überreben, und bem Rebner eine Bewunderung augugieben, welche ben Stoly des eitelften Sophisten batte fattigen tonnen. Jebermann war von einem Manne bezanbert, welcher fo feltne Saben mit einer fo großen Dentungsart und mit fo menfchenfreundlichen Gefinnungen vereinigte. Denn Maathon batte nicht die Eprannei, sondern die Regierung eines Baters angepriefen, der seine Kinder mohl erzieht und gludlich zu machen fucht. Man fagte fich felbft, was fur goldne Lage Sicilien feben wurde, wenn ein folder Mann bas Ruber führte. batte nicht vergeffen, im Eingang feiner Rebe bem Berbacht auporaukommen, als ob er bie Republik aus Rachsucht ichelte, und die Monarchie aus Schmeichelei und geheimen Absichten - erbebe. Er hatte bei biefer Gelegenheit zu erkennen gegeben, baß er entschloffen fen, nach Tarent überzugehen, und in der rubigen Dunkelheit bes Privatstandes, welchen er, feiner Melgung nach, allen andern vorziehe, dem Nachforschen der Wahrsheit und der Verbesserung seines Gemithe obzuliegen. Zedermann tadelte oder bedauerte diese Entschließung, und munschte, daß Dionpsius alles anwenden möchte ihn davon zurück zu bringen.

### Zünftes Sapital.

Dionyfiud last bem Agathon Borfchlage thun, und bewilligt bie Bes bingungen, unter welchen diefer fich entichließt, fein Gehalfe in ber Regierung zu werben.

Riemals hatte fich die Reigung bes Prinzen mit ben Wunschen seines Wolfs so gleichstimmig befunden, wie dieses= Die hohe Meinung, die er von der Person unsers Belben gefaffet hatte, war durch diefe Rede bis auf ben boch= sten Grad gestiegen. So wonig Beständiges in dem Charafter bieses Kürsten war, so hatte er doch seine Augenblicke, wo er wünschte, daß es weniger Verläugnung tosten möchte, ein guter Regent ju fenn. Die Beredfamteit Agathone hatte ihn wie bie übrigen Bubdrer mit fich fortgeriffen; er fühlte die Schonbeit feiner Gemalbe, und vergaß barüber, daß eben biefe Gemalbe eine Art von Satyre auf ihn felbst enthielten. Er fette fich vor, basjenige ju erfullen, mas Agathon auf eine stillschweigende Art von seiner Regierung versprochen hatte; und um fich die Oflichten, die ihm diefer Borfat auferlegte, moglichft ju erleichtern, wollte er fie burch eben benjeniget anduben laffen, der fo gut bavon fprechen tonnte. Bo tonnte

Co come

er ein tauglicheres Werkzeus finden, den Sprakusern seine Regierung beliebt zu machen? Wo einen andern Mann, der fo viele angenehme Eigenschaften mit so vielen nublichen vereinigte?

Dionpsins, gewohnt alles nur von Einer Seite anynseten, und alles was er wollte hastig und ungeduldig zu wollen, pflegte zwischen seinen Entschließungen und ihrer Ausführung so wenig Zeit zu seinen Areunde Worschläge zu thun. Agathon Aristippus auf, seinem Freunde Worschläge zu thun. Agathon entschuldigte sich mit seiner Abneigung vor dem geschäftigen Leben, und bestimmte sogar den Tag seiner Abreise. Dionpsius wurde um so viel dringender; und wiewohl sich unser Held noch immer weigerte, so geschah es doch mit einer so bescheidenen Art, daß man hossen konnte, er werde sich bewegen lassen. In der That war seine Absch nur, die Zuneigung eines so wenig zuverlässigen Prinzen zuvor auf die Probe zu stellen, eh' er sich in Verbindungen einlassen wollte, welche sür das Glück anderer und für seine eigene Ruhe so gute oder sollsimme Kolgen haben konnten.

Endlich, da er Ursache zu haben glaubte, die Hochachtung, die ihm Dionysius bezeigte, für etwas mehr als einen launischen Anstoß zu halten, gab er seinem Anhalten nach; aber nicht anders als dis gewisse Bedingungen zwischen ihnen fest- geseht worden waren. Er erklarte sich, daß er bloß in der Eigenschaft seines Freundes an seinem Hose bleiben wollte, so lange als ihn Dionysius dasür erkennen und seiner Dienste nottig zu haben glanden wurde. Er wollte sich aber anch nicht sessellen lassen, sondern die Freiheit behalten, sich zuruck zu

ziehen, sobalb er sahe daß sein Dasenn zu nichts nutze sep. Die einzige Belohnung, welche er sich befugt halten für seine Dienste zu verlangen, sep diese: daß Dionpsius seinen Rathschlägen folgen möchte, so lange er werde zeigen können, daß daburch das Beste der Nation, und die Sicherheit, der Ruhm und die Privatzluckseligkeit des Prinzen zugleich befördert werde. Endlich bat er sich noch aus, daß Dionpsius niemals einige heimliche Eingebungen oder Anklagen gegen ihn annehmen möchte, ohne ihm solche offenherzig zu entdecken und seine Berantwortung anzuhören.

Der Prinz bedachte sich um so weniger, alle diese Bedingungen zu unterschreiben, da er entschlossen war ihn zu haben, wenn es auch die Halfte seines Neichs kosten sollte. Agathon bezog also eine Wohnung, welche man im Palast für ihn eingerichtet hatte; und Dionpsius erklärte diffentlich, daß man sich in allen Sachen an seinen Freund Agathon, wie an ihn selbst, wenden konne. Auf einmal eiserten nun die Hosslinge in die Wette, dem neuen Gunstling ihre Unterwürfigkeit zu bezeigen, und Sprakus sah mit froher Erwartung der Wiederskunst der Saturnischen Zeiten entgegen.

## Sechstes Rapitel.

Einige Betrachtungen über bas Betragen Ugathons.

Wir machen hier eine kleine Paufe, um bem Lefer Zeit zu laffen, basjenige zu überlegen, was er sich felbft in biefem Augenblick für ober wider unfern Selben zu fagen haben mag.

Bielleicht finden einige in dem Eifer, womit er wider die Republiken gesprochen, eine Bitterkeit, welche ihn unbillig genug machte, die Undankbarkeit feiner eigenen Mitburger an allen andern Freistaaten zu bestrafen. Andere werden vielleicht sein ganzes Betragen an dem Hofe des Königs Dionpflus einer gekunftelten Klugheit, welche nicht im seinem Charakter sep und ihm eine schielende Farbe gebe, beschuldigen.

Wir haben uns schon mehrmals erflart, daß wir in diefem Werke die Pflichten eines Geschichtschreibers und nicht
eines Lob- und Schuhredners übernommen haben. Indessen bleibt uns doch erlaubt, von den Handlungen eines Mannes, dessen Leben wir zwar nicht für ein veilkommenes Muster, aber boch für ein lehrreiches Beispiel geben, eben so frei nach unferm Gesichtspunkte zu urtheilen, als es unfre Leser aus dem ihrigen thun mögen.

Wir haben bereits erinnert, daß es unbillig seyn wurde, bassenige, was Agathon wider die Nepubliken seiner Zeit gesprochen, für eine Beleidigung solcher Freistaaten anzusehen, welche, unter dem Einstuß günstiger Umstände, durch ihre Lage vor auswärtigem Neid und vor ausschweisenden Bergrößerungsgedanken gesichert, durch weise Gesehe, und (was noch mehr ist) durch die Mucht der Gewohnheit, in einer glückseligen Mittelmäßigkeit fort erhalten werden, und die Gebrechen kaum dem Namen nach kennen, welche Agathon an den Republiken seiner Zeit sir unheilbar ansah. Gibt es (wie wir hoffen und glauben) solche Republiken in unsern Tagen, so können sie sich durch das Bose, was Agathon mit Wahrheit von denen, die er kannte, sagt, nicht beleidigt finden. Im Gegen-

theil wird ihnen biefer Theil seiner Rede zu einem Spiegel dienen, worin sie ihre eigene Gestalt beschauen, und, wosern sie an derselben teines der Gebrechen entdeden, welche Agathon den Republiken vorwirft, sich mit größtem Recht einem reinen und untadelhaften Wohlgefallen an sich selbst überlassen können.

Ueberhaupt hat man Urfache zu glauben, bag Agathon gesprochen habe wie er bachte; und bas ift zu Rechtfertigung feiner'Redlichkeit genug. Warum follten wir an biefer zu ameifeln anfangen? Sein ganges Betragen, mahrend er bas Berg bes Tyraniren in feinen Sanden hatte, bewies, baß er keine Absichten begte, welche ihn genothiget hatten ihm gegen feine Ueberzeugung zu schmeicheln. Es ift mahr, er hatte von dem Augenblick an, da er den Ruf in Dionpfens Palaft feste, Absichten bei allem was er that. Sollte er vielleicht keine gehabt haben? Wenn feine Absichten edel und wohlthätig waren (und das waren sie wirklich), was tonnen wir, nach ber außersten Scharfe, mehr fordern? Es scheint alfo nicht, bag man Grund habe, ihm aus der Vorsichtigkeit einen Vorwurf zu machen, womit er, auf der neuen und ichlupfrigen Bahn die er betreten wollte, alle feine Sandlungen einrichten mußte, wenn fie Mittel Bu feinen Absichten werden follten. Wir geben In, daß eine Art von Buruchaltung und Feinheit baraus hervorblide, welche nicht gang in feinem vorigen Charafter zu fenn scheint. dieß verdient an sich felbst keinen Tadel. Es ift noch auszumachen, ob diefe Unveränderlichfeit der Denfungeart und Ber: haltungeregeln, worauf manche ehrliche Leute fich fo viel ju gut thun, eine fo große Bollfommenheit ift als fie fich einbilden.

Swar schmeichelt und die Eigenliebe febr gern, dag wir, fo wie wir find, gm beften feven: aber fie hat nicht felten Unrecht uns fo zu fcmeicheln. Es ift unmöglich, bag, indem fich alles um und ber verandert, wir allein unveranderlich bleiben follten ; und wenn es and nicht numbglich wate, fo ware es oft unschielich und tadelhaft. Andre Beiten erfordern andre Sitten, andre Umftande eine andre Bestimmung und Wendung unfers Berbultens. In moralischen Romanen finden wir freilich Belben, welche fich immer in allem gleich bleiben, - und barum ger loben find. Denn wie follte es anders fenn, ba fie in ihrem zwanzigften Jahre Beisheit und Tugend bereits in eben bem Grade der Vollkommenheit besigen, den ein Sofrates ober Epaminondas, nach vielfachen Berbefferungen ihrer felbit, faum im fechzigften erreicht haben? Aber im Leben finden wir's gang anders. Defto schlimmer für die, welche fich da immer felbst gleich bleiben, anstatt immer besser zu werden! Ober follten nicht auch die besten Menschen an ihren Begriffen, Ur= theilen und Gefühlen, an ihrem Ropf und Bergen, und felbst an bein, was das Vorzüglichste und Schapbarfte an ihnen ift, immer noch viel zu verbeffern haben? Und lehrt nicht die Er= fahrung, bag wir felten zu einer neuen Entwicklung unfrer felbft, oder zu einer mertlichen Berbefferung unfers vorigen innerlichen-Buftandes gelangen, ohne burch eine Art von De= binm ju geben, welches eine falfche Karbe auf und reffectirt, und unfre mahre Geftalt eine Beit lang verdunkelt? - Wir haben unfern Selben bereite in verschiedenen Lagen gefehen; und in jeder, durch ben Ginfust der Umstände, ein wenig anders als er wirflich ift. Er ichien zu Delphi ein bloger speculativer

Enthuffaft; und man bat in der Rolge gefeben, daß er febr aut zu bandeln mußte. Wir glaubten, nachdem er die icone Chane . gedemuthiget hatte, daß ihm die Verführungen der Wolluft nichts anhaben tonnten; und Danae bewies, bag wir uns betrogen batten. Aber es wird nicht mehr lange anstehen, fo wird eine neue vermeinte Dange, welche feine fcwache Seite ansgefunden zu haben glaubte, fich ebent fo betrogen finden. Agathon ichien in verschiednen Beitpunkten feines Lebens, nach ber Reibe ein Platonischer und ein patriotischer Schmarmer. ein Seld, ein Stoifer, ein Bolluftling; und er war feines von allen, wiewohl er nach und nach durch alle diese Classen ging, und in jeder etwas von der eignen Karbe derfelben befam. Wir find noch nicht am Ende feines Laufes; daber fann auch von feinem Charafter, von dem mas er wirflich mar, worin er fich unter allen diefen Geftalten gleich blieb, und mas zulett, nachdem alles Krembartige bavon abgeschieden sevn wird, übrig bleiben wird, bermalen die Rede noch nicht fenn.

Ohne also so voreilig über ihn zu urtheilen, wie mant gewohnt ist im täglichen Leben alle Augenblicke zu thun, wollen wir fortsahren ihn zu beobachten, die wahren Triebzräder seiner Handlungen so genau als uns möglich senn wird zu erforschen, keine geheime Bewegung seines Herzens, welche uns einigen Aufschluß hierüber geben kann, entwischen lassen, and unser Urtheil über das Ganze seines moralischen Wesens so lange zurüchalten, die — wir es kennen werden.

# Bwölftes Buch.

Agathons Staatsverwaltung; seine Fehler gegen alle Hof = und Weltklugheit, und sein Kall.

# Erstes Rapitel.

Etwas von Saupt , und Staatsactionen. Betragen Agathons am Sofe bes Konigs Dionpfius.

Man tabelt an Shafspeare — bemjenigen unter allen Dichtern seit Homer, der die Menschen, vom Könige bis zum Bettler, von Julius Edsar bis zu Jack Fallstaff, am besten gefannt, und mit einer seltnen Anschauungstraft durch und durch gesehen hat — daß seine Stude meistens keinen, oder doch nur einen sehr sehlerhaften, unregelmäßigen und schlecht ausgesonnenen Plan haben; daß Komisches und Tragisches darin auf die seltsamste Art durcheinander geworsen ist, und oft eben dieselbe Person, die und durch die rührende Sprache der Natur Thränen in die Augen gelockt hat, in wenigen Augenblicken darauf, durch irgend einen seltsamen Einfall oder barockischen Ausderuck ihrer Empfindungen, wo nicht zu lachen

macht, doch dergestalt abkuhlt, daß es schwer wird uns wieber in die gehörige Fassung zu seben. — Man tadelt bieß, — und benkt nicht daran, daß seine Stude eben darum desto nature lichere Abbildungen des menschlichen Lebens sind.

Der Lebenslauf ber meisten Menschen, und (wenn wir es fagen burfen) ber großen Staatskorper felbit, infofern' fie ale moralifche Befen betrachtet werben, gleicht ben Saupt = und Staatsactionen, die ehmals im Befit der Schaublihne maren, in fo vielen Punften, daß man beinahe auf bie Gebanten kommen mochte, die Erfinder diefer lettern waren kluger gewesen als man gemeiniglich bentt, und hatten, wofern fie nicht gar die Absicht gehabt bas menfchliche Leben lacherlich zu machen, wenigstens die Natur eben fo getreu nachahmen wollen, als bie Griechen fich angelegen fevn ließen fie zu verschonern. ist nichts von der zufälligen Aehnlichkeit zu fagen, daß in jenen Studen, fo wie im Leben, bie wichtigften Rollen febr oft gerade burch bie ichlechteften Schauspieler gespielt werben; mas fann abnlicher fenn, als es beide Arten von Saupt = und Staatsactionen einander in der Anlage,"in ber Abtheilung und Verbindung ber Stenen, im Anoten und in ber Entwicklung au fenn pflegen? Wie felten fragen die Urheber der einen und der andern fich felbst, warum sie diefes ober jenes gerade fo und nicht anders gemacht baben! Wie oft überraschen fie uns burch Begebenheiten, ju benen wir nicht im mindeften vorbereitet waren! Die oft feben wir Versonen kommen und wieder abtreten, ohne daß fich begreifen lagt, warum fie tamen, vber warum fle wieder verschwinden! Wie viel wird in beiden dem Bufall überlaffen! Wie oft feben wir die größten Wirkungen,

burch bie armseligften Urfachen hervorgebracht! Wie oft bas Ernfthafte und Wichtige mit einer leichtsunigen Art, und Das Nichtsbedeutende mit lacherlichem Ernft behandelt! Und. wenn in beiden endlich alles fo flaglich verworren und burch einander gefchlungen ift, bag man an der Moglichteit der Ent; wicklung zu verzweifeln anfangt, wie gludlich seben wir nicht burch irgend einen unter Blis und Donner aus papiernen Bolten herabspringenden Gott, oberidurch einen frifchen Degenbieb, ben Anoten auf einmal zwar nicht aufgelost, aber boch gerschnitten, welches infofern auf Gines hinausläuft, als auf Die eine ober andere Art bas Stud nun ein Ende hat, und bie Bufchauer flatichen, ober gifchen tonnen wie fie wollen, ober - burfen! Bas übrigens ber eble Sans Burft in ben komischen Tragodien, wovon wir reden, für eine wichtige Rolle . Au fpielen hatte, wird vielen unferer Lefer noch in frifchem Andenten liegen. Wie viel Dube bat es nicht gefostet, biefen Lieblingscharafter ber Oberdeutschen Vrovinzen von ber Schaububne zu verdrängen! - Und gleichwohl - mochte er immer auf der Schaubuhne bleiben, insofern er nirgende ale bort geduldet wurde! Aber wie manche große Aufzüge auf bem Schauplate der Welt hat man nicht in allen Zeiten mit Sand Wurft - ober, welches noch ein wenig arger ift, burch Sans Burft - aufführen gefeben! Wie oft haben große Manner, geboren, die ichusenben Engel eines Throns, die Bohl= thater ganger Bolfer und Beitalter zu fenn, alle ihre Weisheit und Tapferfeit durch einen fleinen ichnafischen Streich von folden Leuten vereitelt feben muffen, welche, ohne eben bas rothe Wamms und die gelben Sofen ihres Urbildes zu tragen,

durch ihre ganze Aufführung bewiesen, daß sie ihm in den wesentlichen Jugen seines Charafters desto abnlicher waren! Wie oft entsteht in beiden Arten der Tragisomobien die Bermicklung selbst lediglich daher, daß Hans Burst durch irgend ein dummes oder schelmisches Studchen von seiner Arbeit den Ilugen Leuten, ehe sie sich dessen versehen können, ihr Spiel verderbt!

Wir wollen die Vergleichung nicht weiter treiben: aber wenn sie, wie es scheint, ihren guten Grund hat, so moben wir wohl den weisen und rechtschaffenen Mann bedauern, den sein Schickal dazu verurtheilt hat, unter einem schimmen, oder — was noch ärger ist — unter einem schwachen Fürsten, in die Verwaltung der öffentlichen Angelegenheiten verwickelt zu seyn! Was wird es ihm helsen, mit Einsichten und Muth nach den besten Grundsähen und nach dem richtigsten Plan zuhandeln, wenn das verächtlichste Ungezieser, wenn ein Gelave, ein Kuppler, eine Bacchidion, wenn der erste beste Parasit, dessen ganzes Verdienst in Geschmeidigkeit, Verstellung und Schalsheit besteht, es in seiner Gewalt hat, die Maßregeln des Biedermannes zu verrücken, auszuhalten, oder gar zu hintertreiben?

Bei allem dem bleibt ihm, wenn er sich einmal an ein so gefahrvolles Abenteuer gewagt hat, tein andres Mittel übrig, sich selbst zu beruhigen, und sein Betragen vor dem unparteilschen Gericht der Weisen und der Nachwelt rechtfertigen zu können, als — daß er sich, eh' er die hand ans Werk legt, einen regelmäßigen Plan seines ganzen Verhaltens entwerse. Wenn gleich alle Weisheit eines solchen Entwurfs ihm für den

Ansgang nicht Gewähr leiften tann, so bleibt ihm boch ber troftende Gedanke: alles gethan zu haben, was ihn, ohne die Zufälle, die er entweder nicht vorhersehen oder nicht hintertreiben konnte, des gludlichen Erfolgs versichern mußte.

Dief wer nun bie erfte Sorge unfere Selben, nachbem er sichrunbeischig gemacht hatte, bie Person eines Rathgebers und Bertrauten bei dem Konige Dionvfius zu fpielen. Er fab bie Schmierigfeiten, einen Dlan zu machen, der ibm burch den Laborinft bes Sofes und bes offentlichen Lebens jum Leitfaben bienen fonnte: aber er glaubte, baß ber mangelbaftefte Dlan beffer fep als teiner... Und inider That war ihm die Gewobnbeit, feine Ideen, worüber es auch fenn mochte, in ein Spftem ju bringen, fo naturlich geworden, bas fie fich, fo zu fagen, bon fich felbit im einen Plan ordneten, welcher vielleicht feinen andern Kehler hatte, als daß Agathon noch nicht fo übel von ben Menschen benten fonnte, wie es biejenigen verbienten, mit benen er ju thun hatte. Und boch bachte er bei weitem nicht mehr fo erhaben von ben menschlichen Natur als ehmals; oder, richtiger zu reden, er hatte den unendlichen Unterschied bes metaphpfischen Menschen, ben man fich in speculativer Einsamfeit dentt ober traumt, von dem naturlichen Menschen, in der roben Einfalt und Unschuld, wie er aus ben Sanden ber allgemeinen Mutter ber Wefen hervorant:- und beiber von bem erfunftelten Menfchen, wie ihn Gefellichaft, Gefete, Meinungen, Gebrauche und Sitten, Bedurfniffe, Abhanglichteit, ewiger Streit feiner Begierden mit feinem Unvermogen, feines Privatvortheils mit den Privatvortheilenuber übrigen, und die daber entspringende Nothwendigfeit ber Verftellung

und immermahrenden Berlarvung feiner mahren Abfichten, mit taufend andern phylischen und sittlichen Urfachen, die immer merflich oder unmerflich auf ihn wirken, - verfalscht, gedruckt, vergerrt, verschroben, und in ungablige unnaturliche und betrügliche Gestalten umgeformt ober verkleidet haben, er batte, fage ich, biefen Unterfchieb ber Menfchen um uns ber, von bem mas der Menich an fich ift und fenn infl, bereits ju gut kennen gelernt, um feinen Plan auf Platonische Ideen Er mar nicht mehr ber jugendliche Enthufiaft, au gründen. der fic einbildete, daß es ibm eben fo leicht fenn werde, ein großes Borhaben auszusibren, als es zu faffen. Die Athener batten ihn auf immer von dem Vornrtheile geheilt, daß die Tugend nur ihre eigene Starte gebrauche, um über ihre Gegner obzusiegen. Er hatte gelernt, wie wenig man von andern erwarten, wie wenig man auf ihre Mitwirkung Rechnung machen, und (was das wichtigfte für ihn war) wie wenig man fich auf fich felbst verlaffen darf. Er hatte gelernt, wie viel man oft den Umftanden nachgeben muß; daß der vollfommenfte Entwurf an fich felbit oft ber ichlechtefte unter ben gegebenen Umftanden ift - daß fich das Bofe nicht auf einmal gut machen läßt - bas in ber moralischen Belt, wie in der materialen, nichts in geraber Linie fich fortbewegt, und man alfo felten anders als durch viele Krummen und Wenbungen zu einem guten 3weck gelangen kann — kurz, daß das Leben einer Schifffahrt gleicht, wo ber Steuermann fich gefallen laffen muß, feinen Lauf nach Wind und Wetter einzurichten; wo er keinen Angenblick ficher ift, nicht durch wibrige Strome aufgehalten oder seitwarts getrieben zu werden; und wo alles darauf ans

fommt, mitten unter taufend unfreiwilligen Abweichungen von feiner vorgefesten Richtung, endlich bennoch, fobalb und wohle behalten als möglich, an dem vorgefesten Ort anzulangen.

Diesen allgemeinen Grundsaben zusolge, bestimmte er, bei allem was er unternahm, den Grad des Guten, welches er sich zu erreichen vorsehte, nach dem Zusammenhang aller Umstände, worin er die Sachen antraf; und sein Verhalten gegen die Personen, mit welchen er dabei zu thun hatte, ohne andere Rachten, lediglich nach dem Maße, wie er urtheilte daß sie seinem Hauptzweit hinderlich oder forderlich senn wurden.

Er fonnte, feitbem er ben Dionpfine naber tannte, nicht baran benten, ein Mufter eines guten Kurften aus ibm au machen. Aber er hoffte boch, micht ohne Grund, feinen Laftern ibr' fcablichftes Gift benehmen, und feiner guten Reigungen. oder vielmehr feiner auten Launen, feiner Leibenfchaften und Somachheiten felbit, fich jum Bortheil bes gemeinen Beften bedienen zu konnen. Diese Meinung von feinem Dringen mar in der That so bescheiden, daß er sie, ohne alle Hoffnung zu Erreichung feiner Entwurfe aufzugeben, nicht tiefer berabitimmen konnte. Gleichwohl zeigte fich in ber Folge, daß er noch ju ginftig von ihm gebacht hatte. Dionpfins befaß in der That Eigenschaften, welche viel Gutes verfrrachen: aber ungludlider Beife batte er fur jede berfelben eine andere, die alles wieder vernichtete, was jene zufagte; und wenn man'ibn lange genng in der nabe betrachtet hatte, fo fand fich's, bas feine vermeinten Tugenden in der That nichts anders als - feine Lafter maren, welche, von einer gewiffen Seite betrachtet, bie Karbe irgend einer Tugend annahmen. Dem ungenchtet lies sich Agathon durch diese guten Anscheinungen so verblenden, daß er die Unverbesserlichteit eines Charafters dieser Art (und also den Ungrund aller seiner Hoffnungen) nicht eher einsah, als da ihm die Entdeckung zu nichts mehr nüßen konnte.

Die großte Schmachheit bes Pringen (feiner Meinung nach) war fein Sang jur Gemachlichteit und Wolluft. hoffte jenem badurch zu begegnen, daß er ihm die Gefchafte fo leicht und fo angenehm zu, machen fuchte ale möglich war; biefem, wenn er ihn wenigstens von den wilden Ausschweifungen, ju welchen er fich bieber hatte binreifen laffen, abgewohnte. Unfre Bergnugungen werben besto feiner, ebler und fittlicher, je mehr die Musen Antheil daran baben. Aus diefem nie genug zu empfehlenden Grundfaße bemubte er fich, bem Dionpfius mehr Gefchmad an ben iconen Runften beigubringen, ale er bieber baran gehabt hatte. In turgem murben feine Palafte, Landhaufer und Garten, mit den Meifterftuden. ber Maler und Bildhauer Griechenlandes angefüllt. Agathon jog die berühmteften Virtuofen in allen Gattungen nach Sprafus; er führte ein prachtiges Odeon auf, nach dem Mufter bessen, worauf Verifles ben offentlichen Schaß ber Griechen verwendet batte; und Dionpfius fand fo viel Bergnugen an ben verschiedenen Arten von Schauspielen, womit er, unter ber Aufficht feines Gunftlings, fast täglich auf diesem Theater beluftiget wurde, daß er (feiner Gewohnheit nach) eine Beit lang allen Geschmack an schlechtern Ergoblichkeiten verloren zu haben ichien. Indeffen war doch eine andre Leidenschaft übrig. beren Serrichaft über ihn allein hinlanglich mar, alle guten Abfichten feines neuen Freundes zu bintertreiben.

Gegenwartig befand fich die Tangerilf Bachidion im Belis derfelben; aber es fiel bereits in die Augen, daß die unmäßige Riebe, welche fie ihm beigebracht, icon viel von ihrer erften Beftigkeit verloren batte. Es murbe vielleicht nicht ichwer gehalten haben, die Wirkung feiner naturlichen Unbeftandigfeit um etliche Wochen zu beschleunigen. Aber Agathon batte er= heblichet Bedenklichkeiten, die ihn davon abhielten. Die Ge= mahlin bes Prinzen war ungludlicher Weife in feinerlei Betractung geschickt, einen Versuch, ihn in die Granzen der ebelichen Liebe einzuschränken, zu unterstüßen. Dionyssus konnte nicht ohne einen Liebeshandel leben; und die Gewalt, welche seine Beischläferinnen über sein Berg erhielten, machte feine Unbeständigkeit gefährlich. Bacchibion mar eines von diefen gutartigen frohlichen Geschöpfen, in deren Phantafie alles rofenfarb ist; die keine andere Sorge in der Welt haben, als ihr Dasenn von einem Augenblick zum andern wegzuscherzen, ohne fich jemals einen Gedanten von Chrieis und Sabfucht, ober einigen Rummter über die Bukunft anfechten zu laffen. liebte bas Bergnugen über alles. Immer aufgelegt es ju geben und zu nehmen, schien es unter ihren Tritten aufzusproffen; es lachte aus ihren Augen, und athmete aus ihren Lippen. Ohne daran zu denken, sich durch die Leidenschaft bes Prinzen wichtig zu machen, hatte fie (and einer Art von mechanischem Wohlgefallen an vergnügten Gesichtern) ihre Gewalt über ihn ichon oftere dazu angewandt, Personen, die es ver= dienten, oder auch nicht verdienten (benn darüber ließ fie fich in feine Untersuchung ein), Gutes gu thun.

Agathon beforgte, ihre Stelle fonnte leicht mit einer an-

bern befest werden, die einen schlimmern Gebrauch von ihren Reigungen machen murbe. Er hielt es alfo feiner nicht unwurdig, mit guter Art, und ohne daß es schien als ob er eine befondere Ausmerksamkeit auf sie habe, die Reigung des Drin= sen su ihr mehr ju unterhalten als zu bekampfen. Er ver-Schaffte ihr Gelegenheit, ihre beluftigenden Talente in einer Mannichfaltigfeit zu entfalten, welche ihr immer die Reizungen der Reuheit gab. Er mußte es ju veranstalten, daß Dionysinsburch oftere fleine Entfernungen verhindert murbe, fich zu bald an dem Vergnügen zu ersättigen, welches er in ihrer Unter=' haltung fand. Er ging endlich gar fo weit, daß er bei Gelegenbeit eines Gefprachs, wo die Rede von ben allzu ftrengen Grundfagen des Plato über diefen Artifel mar, fich fein Bebenten machte, ju fagen : daß es unbillig fen, einen Pringen, welcher fich die Erfüllung feiner großen und wefentlichen Pflichten mit gehörigem Ernft angelegen fevn laffe, in feinen Drivat= ergobungen noch enger als in die Grangen einer anständigen Mäßigung einschränken zu wollen. Alles, was ihm hierliber (wiewohl in allgemeinen Ausbruden) entfiel, ichien die Bedeutung einer ftillschweigenden Einwilligung in die Schwachheit bes Prinzen für die icone Bacchidion zu haben; und in der That war diefes fein Gedanke.

Wir zweifeln fehr, ob die gute Absicht, die er dabei hatte, jemals hinlanglich feyn konne, eine so gefährliche Neußerung zu rechtsertigen. So viel ist gewiß, daß Dionysius, der bisher aus einer gewissen Scham vor der Tugend unsere Helben sich bemucht hatte; seine schwache Seite vor ihm zu verbergen, von dieser Stunde an weuiger zurüchaltend wurde, und aus dem

vielleicht unrichtigen, aber sehr gemeinen Vorurtheil, daß die Tugend eine erklarte Feindin aller Gotter der Freude sepn musse, einen Argwohn gegen unsern Helben faßte, wodurch er um einige Stusen herab, und mit ihm selbst und den übrigen Erdenbewohnern in die namliche Linie gesest wurde. Ein Argewohn, der zwar durch die sich selbst immer gleiche Aufführung Agathons wieder zum Schweigen gebracht, aber doch nicht so gänzlich unterdrückt wurde, daß dessen geheimer Einsuß den nachmaligen Beschuldigungen der Feinde Agathons den Jugang in das Semuth eines Prinzen nicht erleichtert hatte, welcher ohnehin so geneigt war, die Tugend entweder sur Schwarmerei oder für Verstellung zu halten.

Indessen gewann Agathon durch seine Nachsicht gegen die Lieblingssehler des Prinzen doch so viel, daß er sich desto leicheter bewegen ließ, an den Geschäften der Regierung mehr Antheil zu nehmen als er gewohnt war; und dieß war es ohne Sweisel, was unser Held für eine hinlängliche Vergutung des Tadels ansah, den er sich durch seine Gefälligkeit bei gewissen Personen von strengen Grundsähen zuzog, welche, in der weiten Entsernung von der großen Welt, worin sie leben, gute Muße haben an andern zu verdammen, war sie an derselben Vlas vielleicht noch schlechter gemacht Anderson

# Zweites Rapitel.

Sehelme Nachrichten von Philiffue. Agathon gieht fich bie Feinbichaft des Timotrates durch eine Sandlung ju, wodurch er fich um Dionyfius und um gang Sieillen verdient macht.

Außer der schönen Bacchidion war Philistus, durch die Snade, worin er bei Dioupsen stand, die betrachtlichste Perfon unter allen benjenigen, mit benen Agathon in feiner neuen Stelle in Berhaltniß mar. Diefer Mann fvielt in diefem Theil unfrer Geschichte eine Rolle, welche begierig machen fann, ibn genauer tennen zu lernen. Ueberbem ift es eine von ben erften Vflichten ber Geschichte, ben verfalschenden Glang zu ger= ftreuen, welchen das Glud und die Gunft der Großen febr oft über nichtswürdige Geschopfe ausbreiten, und ber Nachwelt. ju zeigen, daß jum Beifpiele biefer Pallas, welchen fo viele Decrete bes Momischen Senate, fo viele Statuen und offentliche Chrenmaler ihr als einen Wohlthater bes menschlichen Gefchlechts, ale einen Salbgott, anfundigten, nichts Beffer's noch Großer's als ein schamlofer lafterhafter Stlave war. Benn-Philiftus in Bergleichung mit einem Dallas oder Tigellinus nur ein 3men einen Diefen fcheint: fo tommt es in bet That allein wie wiermeglichen Unterschied zwischen ber Romifchen Beitpunkt ihrer außerften Sohe, und bem fleinen Einet, worin Dionpfine gu gebieten batte, ber. Eben biefer Teufel, ber, feiner ichlimmen Laune Luft au machen, eine Seerde Schweine erfaufte, murde mit ungleich größerm Vergnugen ben gaugen Erbboben unter Waffer gefest

haben, wenn es ihm erlaubt gewesen ware; und Philistus wurde berzlich gern Pallas gewesen fepn, wenn er das Giud gehadt hatte, in den Borzimmern des Claudius aufzuwachsen. Die Proben, die er in seinem kleinen Kreise von dem, was er in einem größern gethan hatte, ablegte, laffen und nicht daran zweiseln.

Ein geborner Sflave, und in der Kolge einer von den Kreigelaffenen bes alten Dionpfius, hatte biefer Philiftus fich fcon bamals unter feinen Cameraben burch ben ichlaueften Ropf und die geschmeidigfte Gemuthsart ausgezeichnet, ohne daß es ihm jedoch einigen besondern Vorzug bei feinem Berrn verschafft batte. Er gramte fich billig über biefe, wiewohl nicht mgewöhnliche Laune des Glucks; aber er wußte fich zu belfen. Gludlichere Borganger hatten ibm ben Weg gezeigt, wie man fich ohne Muhe und ohne Verbienste zu der hohen Stufe emporfowingen tann, nach welcher ibm eine Art von Ebrgeiz, die ko in gewissen Seelen mit der verächtlichsten Niederträchtigkeit verträgt, ein ungezähmtes Verlangen gab. Wir haben schon bemerkt, daß ber inngere Dionpfins von feinem Bater ungewohnlich hart gehalten murde. Philiftus war der einzige, der den Verstand hatte, ju seben, wie viel Vortheil sich aus die= fem Umftande giehen laffe. Er fand Mittel, die Rachte bes jungen Prinzen angenehmer zu machen als feine Tage waren. Brauchte es mehr, um von einem jungen Menschen ohne Ersiehung und Grundfabe als ein Wohlthater angefehen zu werben, beffen gute Dienste er niemals genug werde belohnen tonnen? Philistus ließ es nicht dabei bewenden. Er tam auf ben Einfall, zu gleicher Zeit und burch einen einzigen kleinen

Bieland, Agathon.

Ш.

.Handgriff, sich bieser Belohnung murbiger und besto eher thetthaft zu machen. Eine bosartige Kolik, wozu er bas Recept hatte, beschleunigte bas Ende des alten Tyrannen. Philistus war der erste, der seinem jungen Gebieter die freudige Nachricht brachte, und nun sah er sich auf einmal in dem geheim= sten Vertrauen eines Konigs, und in kurzem am Ruder des Staats.

Diese menigen Anetboten find gureichend, und einen fo fichern Begriff von dem sittlichen Charafter biefes murbigen Ministers zu geben, daß er nunmehr das Mergfte, beffen ein Mensch fabig ift, begeben tonnte, ohne daß wir uns darüber verwundern murden. Aber was für ein Ohvsiognomist mußte ber gewesen fenn, der diese Anekboten in feinen Augen batte lefen tonnen? Es ift mabr, Agathon bachte gleich anfangs nicht allzu vortheilhaft von ihm. Aber wie hatte er, obne besondere Rachrichten zu haben, oder selbst ein Philistus zu fenn, fich vorstellen follen, daß Whitiftus das fenn tounte was er war? Benige tannten bie inmendige Seite biefes Manned; aber auch diefe wenigen waren ju gute Soflinge, um ihren bisberigen Gonner eber zu verrathen, bis fein Sturg gewiß war, und fie wiffen tonnten was fie dadurch gewinnen wurden. Ariftipp, für den fein wahrer Charafter gleichfalls tein Gebeimnis war, hatte fich vorgefest, einen blogen Bufchauer abzugeben. Agathon tonnte alfo befto leichter bintergangen werden, weil Philistus alle feine Rrafte und alle feine Berftellungstunft anftrengte, fich bei ihm in Achtung ju fegen. Denn ba er, gu feinem großen Digvergnugen, mit aller Menfchenkenntnif, bie er (nach einem gewöhnlichen, wiewohl fehr betrüglichen Bornrtheil der Hosseute) zu besitsen glaubte, die schwache Seite unfere Helben nicht aussindig machen konnte: so blieb ihm kein andrer Weg übrig, als durch eine große Arbeitsamkeit und Punktlichkeit in Geschäften sich bei bem neuen Gunstling in das Ansehen eines brauchbaren — und durch Tugenden, die er eben so leicht, als man eine Maste anzieht, anzunehmen wußte, sich endlich sogar in das Ansehen eines ehrlichen Mannes zu seben.

Da zu biefen Gigenschaften, welche Agathon in ihm zu finden glaubte', noch die Achtung, welche Dionpfius für ibn trug, und die Betrachtung hinzu tam, bag es für ben Staat weniger ficher fep, einen ehrgeizigen Minifter abzudanken, als ihn mit scheinbarer Beibehaltung seines Ansehens in engere Schranken ju feten; fo gefchah es, daß fich biejenigen in ihrer Meinung betrogen fanden, welche ben Kall bes Philiftus für eine unfehlbare Rolge der Erbebung Agathons gehalten hatten. Sein Anseben fcbien vielmebe zuzunehmen, indem er zum Borfteber der verschiednen Tribunale ernannt wurde, junter welche Agathon diejenige Gewalt vertheilte, welche vormats von den Bertrauten des Prinzen willenrlich ausgeübt worden war. In der That aber wurde er dadurch beinahe in die Unmöglichkeit gefest, Bofes gu thun, wofern ihn etwan eine Berfuchung dazu ankommen sollte; da er bei allen seinen Sandlungen von fo vielen Augen beobachtet wurde, von allem Rechenschaft geben mußte, und nichts ohne bie Ginstimmung des Pringen, ober (welches eine Zeitlang einerlei war) seures Meprasentanten, unternehmen fonnte.

Bir hatten ohne Zweifel viel Schones von der Staats-

nermaltung Agathons fagen tonnen, wenn wir uns in eine andführliche Erzählung aller ber nühlichen Ordnungen und Ginrichtungen ausbreiten wollten, welche er in Absicht ber "Steatebtonomie, ber Gingiehung und Bermaltung ber offentglichen Ginfunfte, ber Polizei, des Sandlungemefene, und (welches in feinen Augen bas Befentlichfte mar) ber offent= lichen Sitten und ber Bildung ber Jugend, theils wirklich au machen anfing, theile gemacht haben murbe, wenn man ibm Beit bagg geloffen batte. Allein alles biefes gebort nicht gu ibem Dian bes gegenwartigen Wertes; und es mare in ber Bhat nicht-mayfeben, wozu eine folche Ausführung in einer Beit unben follte, morin bie Runft ju regieren einen Schwung genommen auchaben Scheint, ber bie Magregeln und bas Beiifniel unfers Selben eben fo unnut macht, als die Projecte des ehrlichen Abte von Seint-Vierre. Die Urt, wie fich Agathon shmale feines Anscheng und Vermogens zu Athen bediente, Kann unfern Lefern einen binlanglichen Begriff davon geben, wie er Adereiner beinabe unumschrantten Dacht und eines tonialichen Bermagens bedient baben werbe.

Day Ginen Angland themen wir nicht vordeigeben, weil er einen merkichen Kinfluß in die folgenden Begebenheiten unsest helben haute. Diennsiss befand sich, als Agathon an seinen Kof sam, in einen Arieg mit den Carthagern verwickelt, nylche, durch verschiebena kleiner Mepubliken des süblichen und westlithen Thetis von: Sieilfem understügt, unter dem Schein sie gegen die stedenmacht non Sprafte an schihen, sich der inverlichen Zwietracht der Sieilfer als einer guten Geiegen-halt bedienen wolken, die fer fün ihre Sandlungsablichten un-

endlich portheilhaft gelegene Jufel in ihre eigene Gewalt au bringen. Ginige von biefen fleinen Republiten wurden von fogenannten Eprannen beherrscht; und biefe hatten fich bereits in die Arme der Republik Carthago geworfen. Die andern hatten sich bisher noch in einer Art von Freiheit erhalten, und schwankten, amischen der Furcht von Dionpfen übermältiget gu werden und dem Mistrauen in die Absichten ihrer anmaglichen Beschützer, in einer Wage, die alle Augenblide auf die Seite der lettern überzuziehen drohte. Limofrates, welchem Dionnfins die oberste Befehlshaberstelle in diesem Kriege anvertraute. hatte sich bereits durch einige Vortheile über die Keinde den ofters wohlfeilen Ruhm eines guten Generals erworben. Abermehr darauf bedacht bei diefer Gelegenheit Lorbern und Reich= thumer zu sammeln, als das wahre Intereffe feines Fürsten zu besorgen, hatte er das Keuer der innerlichen Unruhen Siciliens vielmehr ausgebreitet als gedämpft, und burch feine Aufführung fich bei denen, die noch keine Partei genommen, so verhaßt gemacht, daß fie im Begriff maren fich fur Carthago gu er= flaren.

Agathon schmeichelte sich, seine Beredsamkeit wurde dem Dionysius in diesen Umständen größere Dienste thun können, als die ganze, wiewohl nicht verächtliche Rand = und Seemacht, welche Limokrates unter seinen Befehlen hatte. Er hielt es sür bester, Sicilien zu beruhigen als zu erobern; bester, es zu einer Art von freiwilliger Uebergabe an Sprakus zu bewegen, als es den Gefahren und verderblichen Folgen eines Ariese ausgesetzt zu lassen, der (wenn er auch am glücklichsten für den Dionysius anssiele) ihm doch nichts mehr verschaffen wurde,

als den zweibeutigen Vortheil, seine Unterthanen um eine Mazahl gezwungener und misvergnügter Leute vermehrt zu haben, auf deren guten Willen man keinen Augenblick zählen durkte.

Dionpfine tonnte ben Granben, womit Maathon fein Borbaben und die Hoffmung des gewünschten Ausgangs unterftuste, feinen Beifall nicht verfagen. Ueberhaupt galt es ibm gleich, burch was für Mittel er zum ruhigen Beub der bochken Gewalt in Sieilien gelangen tounte, wenn er nur bazu gelangte, und eben barum, weil er flein genug war, fich auf die menig entscheidenden Siege feines Relbherrn fo viel einzubilden, ale ob er fie felbst erhalten hatte; fo mar er auch feigherzig genug, sich zu dem unruhmlichsten Frieden geneigt ju fühlen, fobalb er mit einiger Aufmerksamfeit an bie Unbeständigkeit des Ariegsglucks dachte. Die edlern Beweggrunde unfere Belden fanden alfo leicht Eingang bei ihm; ober, richtiger zu reben. Agathon fcbrieb die Bereitwilligfeit bes Prinzen dem Eindruck feiner eignen Borftellungen zu, ohne mabraunehmen, daß der mabre Grund davon in Dionvfens nieberträchtiger Gemutbegart lag.

Er begab sich also ingeheim (benn es war ihm baran gelegen, daß Timokrates von seinem Borhaben keinen Bink bekame) in diejenigen Stadte, welche sim Begriff standen die Partei von Carthago zu verstärken. Es gelang ihm, die widrigen Borurtheile zu zernichten, womit er alle Semuther gegen die gestürchtete Tyrannei Dionossens eingenommen fand. Er überzengte sie so volksommen, daß das Interesse eines jeden besondern Theils von dem gemeinen Besten des ganzen Sicilien

ungertrennlich sep, und machte ihnen ein so schönes Gemilde von dem gludlichen Justande dieser Insel, wenn alle ihre Theile durch die Bande des Vertrauens und der Freundschaft sich mit Sprakus, als dem gemeinschaftlichen Mittelpunkte, vereinigen wurden, daß er mehr erhielt als er gehofft hatte, und sogar mehr als er verlangte. Er wollte nur Bundesgenossen, und es sehlte wenig, so wurden sie, in einem Anstoß von überstießender Juneigung zu ihm, sich ohne Bedingung zu Unterthanen eines Prinzen ergeben haben, von dessen erstem Minister sie so sehr bezaubert waren.

Die Beranderung, welche hierdurch in den öffentlichen Angelegenheiten gemacht wurde, brachte den Rrieg fo ichnell zu Ende, daß Limofrates feine Gelegenheit befam, burch ein entscheibendes Treffen (es mochte allenfalls gewonnen ober verloren worden fevn) Ehre einzulegen. Man fann fich vorftellen, ob Agathon fich dadurch die Freundschaft diefes Mannes, den sein großes Vermögen und die Verschwägerung mit dem Prinzen zu einer wichtigen Person machte, erworben habe; und mit welchen Augen Timofrates die frohlockenden Regungen ber Nation, welche unfern Selben nach Sprafus aneud begleiteten, die Merkmale der Sochachtung, womit er von bem Oringen empfangen murbe, und bas außerorbentliche Unfeben, worin er fich durch diefe friedfame Eroberung befestigte, angeschielt haben werbe. Genothigt, seinen Unwillen und feinen Saß gegen einen fo fiegreichen Nebenbuhler in fich felbst zu verfoliegen, lauerte er nur befto ungeduldiger auf Gelegenheiten, ingebeim am Untergange besfelben zu arbeiten. Und wie batte

es ihm an einem Sofe, und an dem Sofe eines folden Fürften, am Gelegenheiten bagu fehlen tonnen?

### Prittes Rapitel.

Beifpiele, daß nicht alled mas gleift Gold ift.

Wenn Agathon mabrend einer Staateverwaltung, welche nicht gang zwei Jahre bauerte, bas vollkommenfte Bertrauen seines Prinzen und die allgemeine Liebe der Nation, welche er regierte, gewann, und wenn er fich badurch auf die hobe Stufe bes Unfebens und ber icheinbaren Gludfeligfeit empor ichwang, welche unverdienter Beife ber Gegenstand ber Bewunderung aller fleinen, und bes Reibes aller jugleich boshaften Seelen gu fevn pflegt: fo muffen wir gesteben, daß biefe launische uner-Klarbare Macht, bie man Gluck ober Bufall nennt, den wenigsten Untheil daran batte. Die Verdienfte, die er fich in fo turger Beit um den Vrinzen und die Nation machte, die Beruhigung Siciliens, bas befestigte Ansehen von Spratus, die Berichonerung biefer Sauptstadt, die Berbefferung ihrer Polizei, die Belebung bee Runfte und Gewerbe, und die allgemeine Juneigung, welche er einer vormals verabscheueten Regierung zuwandte: alle diese Erfolge legten ein unverwerfliches Zeugniß für die Beicheit feiner Staatsvermaltung ab. Und ba fo viele und fo wichtige Berdienste burch die Uneigennütigfeit und Regelmäßigfeit seines Betragens in ein Licht gestellt murben, welches feine Disdeutung zuzulaffen schien, so blieb seinen heimlichen Feinden, ohne die ungewisse Hulfe irgend eines Zufalls, von dem sie selbst noch keine Vorstellung hatten, wenig Hoffnung übrig, ihn so bald wieder zu sturzen, als sie es für ihre Absichten wünschen mußten.

Aber wie tounte ein Mann, ber fich fo untabelig betrug und um jedermann Gutes verdiente, Feinde haben? werden diejenigen vielleicht benten, welche bei Gelegenheit zu vergeffen scheinen, daß der weise Mann nothwendig alle Thoren, und der rechtschaffene, unvermeiblicher Beife, alle bie es nicht find, entweder zu offentlichen, oder boch gewiß ju immermabrenden beimlichen Feinden haben muß. Gine Bahrheit, welche in der Natur der Sachen fo gegründet und burd eine nie unterbrochene Erfahrung fo bestätiget ift. daß wir mit befferem Grunde fragen tonnten: wie follte ein Mann, der fich fo wohl betrug, feine Feinde gehabt ha= ben? Es fonnte nicht andere fenn, ale bag berjenige, beffen beständige Bemuhung dabin ging, feinen Prinzen tugendhaft, ober doch wenigftens feine Lafter unschadlich zu machen, fich den berglichen Saß diefer Soflinge zuziehen mußte, welche (wie Montesquien allgu ftreng von allen Sofleuten behauptet) nichts fo fehr fürchten als die Tugend bes Kürsten, und feinen guverlaffigern Grund ihrer Soffnungen fennen, als feine Schwachheiten. Die hatten fie ben Agathon nicht für benjenigen anfeben follen, ber allen ihren Abfichten und Entwürfen im Bege ftand? Er verlangte, jum Beifpiele, daß man vorber Berbienfte haben muffe, ebe man an Belohnungen Anfpruch machen tonne: fie-hingegen wußten einen furgern und

gemachlichern Beg; einen Beg, auf welchem ju allen Beiten (die Regierungen der Antonine ausgenommen) die nichts= murdigften Leute an Sofen ihr Glud gemacht haben, - triechende Schmeichelei, blinde Gefälligfeit gegen die Leiben= fcaften der Furften und ihre Gunftlinge, Gefühllofigfeit gegen alle Regungen des Gewiffens und der Menschlichfeit, Taubbeit gegen die Stimme aller Pflichten, unerfchrocene Unverfchamt= beit fich felbst Talente und Verdienste beizulegen, die man nie gebabt bat, fertige Bereitwilligfeit jedes Bubenftud gu begeben, welches eine Stufe ju unfrer Erhebung werden fann; - und diefen Weg hatte ihnen Agathon auf einmal versperrt. Sie faben, fo lange diefer Mann den Plat eines Gunftlings bei Dionpsen behaupten murbe, teine Moglichkeit, wie Leute von ihrer Urt follten gebeiben fonnen. Gie haften ibn alfo; und wir tonnen versichert fenn, bag in ben Bergen aller diefer Soflinge eine Art von Busammenverschwörung gegen ibn brutete, ohne daß es dazu einiger geheimen Berabredung bedurfte.

Allein von allem diesem wurde noch nichts sichtbar. Die Maste, welche sie vorzunehmen für gut fanden, sah einem natürlichen Gesichte so ahnlich, daß Agathon selbst dadurch betrogen wurde, und sich gegen die Philiste und Timotrate und ihre Creaturen eben so bezeigte, als ob die Hochachtung, welche sie ihm bewiesen, und der Leifall, den sie allen seinen-Masnehmungen gaben, aufrichtig gewesen ware. Diese wacern Manner hatten einen gedoppelten Wortheil über ihn. Er, weil er sich nichts Boses zu ihnen versah, dachte nicht daran sie scharf zu beobachten: sie, weil sie sich ihrer eigenen Bosheit

1

bewußt maren, fuchten befto vorfichtiger ihre mabren Be-Annungen in eine undurchbringliche Berftellung einzubullen. Werfichert daß ein Mensch nothwendig eine ichmache Seite haben muffe, gaben fie fich alle mogliche Mube bie feinige gu finden, und ftellten ibn, ohne bag er einen Berbacht beff= wegen auf fie werfen tonnte, auf alle moglichen Proben. Da fie ihn aber gegen Berfuchungen, benen fie felbit ju unterliegen pflegten, gleichgultig oder gewaffnet fanden, fo blieb ihnen, tie auf irgend eine gunftige Gelegenheit, nichte übrig, als ihn durch ben gauberifchen Dunft einer fubtilen Schmeichelei einzuschläfern, welche er desto leichter für Freundschaft halten tounte, ba fie alle Unscheinungen berfelben hatte. Und wie natürlich mußte es ihm fenn, in einem Lande, worin er fich um alle perdient machte, einen jeden fur feinen Kreund gu halten! Diese Absicht gelang ihnen, und man muß gesteben. baß fie badurch ichon ein Großes über ihn gewonnen batten.

Uebrigens können wir nicht umbin (es mag nun unserm Helben nachtheilig fepn oder nicht) zu gestehen, daß zu einer Beit, da sein Ansehen den höchsten Gipfel erreicht hatte; da Dionpsius ihn mit Beweisen einer unbegränzten Gunst übershäuste; da er von dem ganzen Sicilien für seinen Schufgott angesehen wurde, und das seltne Gluck zu genießen schien, lauter Bewunderer und Freunde und keinen Feind zu haben; daß in einem so blendenden Glückstande — die Damen zu Sprakus die einzigen Personen waren, welche ziemlich deutlich merken ließen, daß sie nicht sehr günstig von ihm dachten.

Die Damen zu Sprafus hatten fo gut Angen wie bie zu Smprna — und herzen bazu; oder, in Ermanglung der lete

tern, wenigstens etwas, bessen Bewegungen gewöhnlich mit den Bewegungen bes herzens verwechselt werden. Ja diejenigen, welche auch dessen ermangelten (wenn es anders solche gab), hatten doch Eitelseit, und tounten also nicht gleichgultig gegen die eigensmusge Unempsindlichteit eines Mannes sepn, dessen Ueberwindung seine Siegerin zur Liebens-würdigsten ihres Geschlechts zu erklären schien. In den Augen der meisten Schonen ist der Gunstling eines Monarchen allezeit ein Abonis. Wie natürlich war also der Wunsch, einen Adonis empsindlich zu machen, der noch überdieß der Liebling eines Konigs, und in der That (den Namen und das Diadem außegenommen) der König selbst war!

Man fann sich auf die Geschicklichkeit ber schonen Sicilierinnen verlaffen, daß fie nichts vergeffen haben werden, feiner Raltfinnigfeit auch nicht ben Schatten einer anftandigen Entschuldigung übrig zu laffen. Und womit hatte fie wohl entschuldiget werden tonnen? Es ift wahr, ein mit ber Sorge für einen ganzen Staat beladener Mann hat nicht fo viel Duge, als ein junger Berr, ber fonft nichts zu thun bat, als fein Gesicht alle Tage ein paarmal im Vorzimmer zu zeigen, und die übrige Beit von einer Schonen und von einer Gefellichaft gur andern ju flattern. Aber man mag fo befcofftigt fenn ale man will, fo behalt man doch allezeit Stunden für fich felbst und für fein Bergnugen übrig. Und wiewohl Agathon fich feinen Beruf etwas schwerer machte, als er in unfern Beiten zu fenn pflegt, nachdem man bas Bebeimniß erfunden hat, die fcmerften Dinge mit einer gewiffen, unfern plumpern Borfahren unbefannten Leichtigfeit, vielleicht

nicht so gut, aber boch artiger, zu thun: so war es boch augenscheinlich, daß er solche Stunden hatte. Sein Einstuß in die Staatsverwaltung schien ihm so wenig zu schaffen zu gehen; er brachte so viel Freiheit des Geistes, so viel Munterleit und gute Laune zur Gesellschaft und zu den Ergönlichteiten, wobei ihn Dionpsius fast immer um sich haben wollte, daß man die Schuld seiner seltsamen Aufsührung unwöglich seinen Geschäften beimessen konnte.

Man mußte also, um sie begreislich zu machen, auf andere Hypothesen verfallen. Ansangs hielt eine jede die andere im Verdacht, die geheime Ursache davon zu seyn; und so lange bieses dauerte, hatte man sehen sollen, mit was für Augen die guten Damen einander beobachteten, und wie ost man in einem Augenblicke eine Entbedung gemacht zu haben glaubte, welche der solgende wieder vernichtete. End-lich sand sich, daß man einander Unrecht gethan hatte: Agathon war gegen alle gleich verbindlich, und liebte keine. Auf eine Abwesende konnte man keinen Argwohn werfen: denn was hätte ihn bewegen sollen, den Gegenstand seiner Liebe von sich entfernt zu halten?

Es blieben also zulest keine andern als solche Vermuthungen übrig, welche unserm Helden, auf die eine oder andre Art, nicht sonderlich Ehre machten, ohne den gerechten Verdruß mindern zu können, den man über ein so wenig natürliches und in jeder Vetrachtung so verhaßtes Phanomen empfinden mußte.

tinfre Lefer, melde noch nicht vergeffen haben fonnen,

was Maathon zu Smorna mar, werden fogleich auf einen Gebanten tommen, welcher freilich ben Damen ju Spratus numbglich einfallen tonnte: namlich, daß es diefen vielleicht an Reigungen gefehlt habe, um einen binlanglichen Gindmud auf ein Berg zu machen, welches nach einer Danae (welch ein Gemalde macht biefes einzige Wort!) nicht leicht etwas warbig finden tonnte, feine Reugier rege ju machen. wenn die Nachrichten, beuen wir in diefer Geschichte folgen, Glauben verbienen, fo hat eine ben befagten Damen fo wenig fomeidelnde Bermuthung nicht den geringften Grund. Sprafus batte Schonen, welche fo gut als Danae ben Polpfleten ju Modellen hatten bienen tonnen; und diefe Schonen hatten alle noch etwas dazu, was die Schonheit noch geltenber macht. Einige Bit, andre Bartlichfeit, andre wenigstene einen guten Theil von diefer edeln Unverschamtheit, welche zumeilen fcneller jum 3med führt, ale die volltommenften Reizungen, wenn fie, unter bem Schleier ber Bescheibenheit verftedt, ein nachtheiliges Mißtrauen in sich felbst zu verrathen scheinen. Es tounte also nicht bieß fenn. - Gut! Go wird er fich etwan bes Sofratischen Geheimnisses bedient, und in ben verschwiegenen Liebtofungen irgend einer gefälligen Eppaffis bas leichtefte Mittel gefunden haben, fich vor ber Belt bie Miene eines Xenofrates zu geben? — Auch bieß nicht! Wenigstens fagen unfre Nachrichten nichts bavon. Ohne alb ben Lefer mit vergeblichen Muthmaßungen aufzuhalten, wollen wir gesteben, bag bie Urfache biefer Raltsunigfeit unfere Selben etwas fo Maturliches und Einfaltiges war, baß (fobalb wir es entbedt baben werben) Schach Baham felbft fich ein=

bilben murbe, wo nicht eben bas, boch ungefaht beinabe fo etwas erwartet zu haben.

Der Raufmann, welcher unfern Selben nach Spratus aebracht hatte, mar einer von benienigen, welchen er ebmals au Athen, bas Bilbnif feiner Dirche ju bem Enbe gegeben Batte, bamit fie mit besto befferm Erfolg aller Orten mochte aufgesucht werden tonnen. Agathon erinnerte fic diefes Um-Stands nicht eher, bis er einsmals bieß Bildniß von ungefähr in bem Cabinet feines Freundes anfichtig wurde. Alles was er empfunden hatte, wenn es Pfoche felbst gewesen mare, empfand er in biesem Augenblide. Die Erinnerungen seiner erften Liebe wurden badurch wieder fo nen belebt, bag er Ewie fowach auch feine Hoffnung war, das Urbild jemais wieber ju feben) fich aufe neue in bem Entsching bestätigte. ihrem Andenten getren zu bleiben. Die Damen von Sprafus hatten alfo wirklich eine Rebenbublerin. Aber wie batten fie errathen follen, bag biefe gartlichen Seufger, welche jede unter ihnen feinem Bergen abzugewinnen munfchte, in mitternacht= lichen Stunden vor einer gemalten Gebieterin ausgehaucht murben?

# Biertes Rapitel.

Alconiffa.

Bon allen, welche fich durch bie Unempfindlichleit unfere helben beleidiget fanden, konnte keine ber schonen Rievniffa den Preis der glanzenbsten Worzuge ftreitig machen.

Eine volltommen regelmäßige Schonheit ift (mit Grlaub: nis berjenigen, welche Urfache habent die Grazien ber Benns porzuziehen) unter allen Eigenschaften, die eine Dame haben tann, biejenige, bie ben allgemeinften, gefdwindeften und ftartsten Eindruck macht. Und sie hat für tugendhafte Perfonen noch den fcabbaren Bortheil, daß fie bas Berlangen, von ber Befigerin eines fo feltnen Borgugs geliebt zu fepu, in dem namlichen Augenblick burch eine Art von mechanischer Ehrfurcht gurudicheucht, beren fich ber vermegenfte Gatyr taum erwehren fann. Kleoniffa befaß diefe Bolltommenheit in einem Grade, der ben taltblutigften Kennern bes Schonen nichts zu tadeln übrig ließ. Es war unmöglich, sie obne Bewunderung anzuschen. Aber die ungemeine guruchaltung, welche fie annahm, das Majestatische, bas sie ihrer Miene, ihren Bliden und allen ihren Bewegungen zu geben wuste. mit dem Ruf einer strengen Tugend, den fie fic badurch erwowen batte, verstartte die naturliche Birfung ihrer Schonbeit fo febr, daß niemand fich in die Gefahr magen wollte, ben Irion biefer June abaugeben.

Die Mittelmäßigkeit ihrer Herkunft, und sowohl der Stand als die Vorsicht eines eifersüchtigen Ehemanns, hatten sie mahrend ihrer ersten Jugend in einer so großen Entsernung von der Welt gehalten; daß sie eine ganz neue Erscheinung war, als Philistus (ber sie, wir wissen nicht wie, aufgespurt, und Mittel gefunden hatte, sie mit guter Art zur Wittwe zu machen) sie als seine Semablin an den Hof der Prinzessinnen brachte; unter welchem Namen die Mutter, die Gemahlin und die Schwestern des Dionossus begriffen waren. Nicht

viel-geneiater als sein Vorganger, eine Kran von fo besondern Borgigen mit einem anbern zu theilen, batte er anfange alle Bebutfamteit gebraucht, welche ber geinige Befiter eines toftbaren Schapes nur immer anwenden tann, um ihn vor ber schlauesten Nachstellung zu vermahren. Aber bie Tugend ber Dame, und die berrichende Reigung, welche Dionvfius in den erften Jahren feiner Regierung für diejenige Claffe von Schonen zeigte, die nicht fo viel Schwierigkeiten macht; vielleicht auch eine gemiffe Laulichkeit, welche bie Eigenthumer ber großen Schonheiten nach Verfluß zweier ober dreier Jahre, oft auch viel früher, unvermerkt zu überschleichen pflegt; - batten feine Gifersucht nach und nach fo gabm gemacht, daß er fein Bebenten trug, fie ben Pringeffinnen fo oft fie wollten gur Gefellichaft zu überlaffen. Wir wollen nicht untersuchen, ob Rleoniffa damale wirflich fo tugendhaft mar, ale bie Greddigfeit ihres Betragens gegen die Mannspersonen, und die ftrengen Maximen, wonach fie ihr eigenes Gefchlecht beurtheilte, zu beweisen ichienen. Genug daß bie Dringessinnen und ibr Gemahl felbst vollkommen bavon überzeugt maren, und daß fich noch teiner von den Soflingen unterftanden hatte, eine fo ehrwurdige Tugend auf die Probe zu feBen.

Während daß Plato bei dem Prinzen in Ansehen stand, war Kleonissa eine von den eifrigsten Berehrerinnen dieses Beisen, und diesenige, welche die erhabene Phraseologie seiner Mataphpsit am geläusigsten sprechen lernte. Ob es aus Bezgierde, sich durch ihren Geist eben so sehr als durch ihre Figur über die übrigen ihres Geschlechts zu erheben, oder aus irgend einem andern Beweggrunde geschehen sep, wissen wir

nicht. Aber so viel ist gewiß, daß sie alle Gelegenheiten den gottlichen Plato zu horen mit Begierde fuchte, eine ausnebmende Sochachtung für feine Perfon, einen unbedingten Glauben an feine Begriffe von Schonheit und Liebe und an alle übrigen Theile feines Spftems zeigte, mit Ginem Worte, in furger Beit an Seele und Leib einer Platonischen Idee fo ähnlich wurde, als es dieffeits der überhimmlischen Raume möglich ist. War es auf Seiten des Weisen nicht fehr natur= lich, auf eine folche Schulerin ftolz zu fenn? Er betrachtete sie mit den Augen eines Runftlers, der sich felbst in feinem Werke wohl gefällt; Kleonissa schien den Triumph seiner Philosophie vollkommen zu machen. Es ift mahr, es ware nur auf ihn angefommen, bei Gelegenheiten gewiffe Beobachtungen in ihren ichonen Augen zu machen, welche ihn, ohne eine fehr lange Reihe von Schluffen, auf die Bermuthung hatten bringen fonnen, daß es vielleicht nicht unmöglich fev, biefe Gottin zu humanistren. Aber der gute Plato, der bamals ichon über fechzig Jahre gablte, machte feine folche Beobachtungen mehr. Kleonissa blieb alfo in dem Ansehen eines lebendigen Beweises des Platonischen Lehrsages: "daß die forperliche Schonheit ein Widerschein der intellectualen Schönheit des Geistes fen." Das Vorurtheil für ihre Tugend hielt bem Gindrud, welchen ihre Reizungen hatten machen konnen, das Gleichgewicht; und fie hatte das Bergnügen, die wolltommene Gleichgultigfeit, welche Dionyfins fur fie behielt, ber Weisheit ihres Betragens jugufchreiben, und fich badurd ein neues Verdienft bei den Pringeffinnen zu machen.

Aber! — o wie wohl lagt fich jener Solonische Ausspruch,

",daß man niemand vor seinem Ende glucklich preisen solle,"
auch auf die Tugend der Helbinnen anwenden! Kleonissa sah den Agathon, und — horte in diesem Augenblick auf Kleonissa
zu sepn! — Doch nein! dieß ist nicht der rechte Ausdruck, wiewohl er es nach dem Platonischen Sprachgebrauche zu sepn scheint. Richtiger zu sprechen, sie bewies, daß die Prinzessinnen, und sie selbst, und ihr Gemahl, und der Hof, und die ganze Welt (den göttlichen Plato mit eingeschlossen) sich sehr geirret hatten, da sie die schone Kleonissa sür etwas andres hielten — als sie war, und als sie einem jeden mit Vorurtheilen unbesangenen Beobachter (dem Aristippus zum Erempel) in der ersten Stunde zu sepn scheinen mußte.

Sich über einen so natürlichen Infall zu verwundern, wurde, unserm Bedunten nach, eine große Sünde gegen das nie genug anzupreisende NIL ADMIRARI seyn, in welchem (nach der Meinung erfahrner Kenner der menschlichen Dinge) das eigentliche Geheimniß der philosophischen Abepten verborgen liegt. Die schone Kleonissa war — ein Frauenzimmer. Sie hatte also ihren Antheil an den Schwachheiten, welche die Naturihrem Geschlecht eigen gemacht hat; Schwachheiten, ohne welche diese zärtere Hälfte der menschlichen Gattung weder zu ihrer Bestimmung in dieser sublunarischen Welt geschickt, noch in der Khat so liebenswürdig seyn wurde als sie ist. Ja wie wenig Verdienst wurde selbst ihrer Tugend übrig bleiben, wenn sie nicht durch eben diese Schwachheiten hewährt, geläutert und in Bewegung erhalten würde!

Dem fen nun wie ihm wolle: die Dame fühlte, fobald fie unfern Selben erblichte, etwas das bie Tugend einer ge-

wöhnlichen Sterblichen batte bennrubigen tonnen. Mber es gibt Tugenden von einer fo ftarten Beichaffenbeit, daß fie durch nichts beunruhiget merben; und die ihrige war von diefer Art. Sie überließ fich ben Eindrucken, welche obne Buthun ihres Willens auf fie gemacht wurden, mit aller Unerschrockenheit, die das Bewußtseyn unfrer Starte zu geben whegt. Die Bolltommenheit des Gegenstandes rechtfertigte die außerorbentliche Bochachtung, welche fie fur ihn bezeigte. Große Seelen find am geschickteften einander Gerechtigfeit widerfahren zu laffen. Ihre Eigenliebe ift fo febr babei intereffert, bag fie bie Parteilichkeit für einander fehr weit treiben tommen, ohne fich befouberer Absichten verbächtig zu machen. Ein fo unedler Berbacht konnte ohnehin nicht auf die erhabene Rleoniffa fallen. Indeffen war boch nichts naturlicher, als ihre Erwartung, baß fie in unferm Selben eben biefen, mo nicht einen noch bobern Grab ber Bewunderung erweden werde, als fie für ihn empfand. Diese Erwartung verwandelte sich (eben so naturlich) in ein mit Unmuth vermifchtes Erstaunen, da fie fich barin betrogen fah. Und was tonnte aus diefem Erstaunen anders werben, als eine heftige Begierbe, ihrer burch feine Gleichgultigfeit außerst beleibigten Eigenliebe eine vollständige Genugthung gu verschaffen? Auch wenn sie felbst gleichgultig gewesen mare, batte fie mit Recht erwarten tonnen, daß ein fo feiner Renner ihren Berth zu empfinden, und eine Kleonissa von den fleinern Sternen, benen nur in ihrer Abwesenheit ju glanzen erlaubt war, ju unterscheiden wiffen werbe. Bie fehr mußte fie fic alfo für beleibigt halten, ba fie mit diefem ebeln Enthuffasmus, womit privilegirte Seelen fich über die kleinen Bedenklichfeiten

gewähnlicher Leute hinwegleben, ihm entgegen gestogen war, und die Beweise ihrer sympathetischen Sochachtung nicht fo lange zurückzuhalten gewürdiget hatte, bis sie von der seinigen überzeugt worden wäre!

Da es nur von ihrer Eigenliebe abhing, bie Große bes Unrechts nach ber Empfindung ihres eignen Berthe au befimmen: fo war bie Rache, welche fie fich an unferm Selben au nehmen vorfebte, die graufamite, die nur immer in bas Berg einer beleibigten Schonen tommen tanu. Gie wollte die gange Macht aller ihrer geiftigen und torperlichen Reigungen, verstärkt burch alle Kunstgriffe der schlauesten Roletterie (wovon ein so allgemeines Genie als das ihrige wenigstens die Theorie befigen muß), dazu auwenden, ihren Undankbaren au ihren Rußen zu legen; und wenn fie ibn, durch die geborigen Abwechslungen von Furcht und hoffnung, endlich in den flaglichen Auftand eines von Liebe und Sehnsucht verzehrten Gelabons gebracht, und fich an dem Schaufviel feiner Seufzer, Ebranen, Rlagen, Andrufungen und aller andern Ausbrüche ber verliebten Thorbeiten, lange genng ergobt haben murbe, ibn endlich auf einmal die gange Schwere ber taltfinnigften Berachtung fühlen laffen,

So wohl ausgesonnen biese Rache war, so eifrig und mit so vieler Geschicklichkeit wurden die Anstalten dazu ins Wert geseht; und wenn der Erfolg eines Projects allein von der guten Aussuhrung abhinge, so hatte die schone Kleonissa den vollständigsten Triumph erhalten mussen, der jemals über den Erot eines widerspänstigen Herzens erhalten worden ist.

Ob biefe Dame, wenn Agathon fich in ihrem Rebe ge-

fangen batte, fabig gewesen mare, die Rache fo weit zu treiben. als fie fich felbst versprochen hatte? - ift eine Aufgabe, deren Entscheidung vielleicht sie selbst, wenn ber Kall sich ereinnet hatte, in Berlegenheit gefest haben murbe. Aber Agathon ließ es nicht so weit kommen. Er legte eine neue Probe ab, daß es nur einer Dange gegeben mar, die fcmache Seite feines Bergens ausfindig zu machen. Aleonisfa hatte bereits bie Salfte ihrer Runfte erschöpft, eh' er nur gewahr wurde, bag ein Anschlag gegen ihn im Werke sen: und sobald er es gemahr murbe, stieg fein Kaltsinn, in eben dem Berbaltnisse wie ibre Bemühungen fich verdoppelten, auf einen folden Grab, oder (beutlicher zu reden) der Absab, ben ihre Nachstellungen mit ber affectirten Erhabenbeit ihrer Denkungsart und mit der Majestat ihrer Tugend machten, that eine so schlimme Wirkung bei ibm, bag bie fcone Rleoniffa fich endlich genothiget fab, die Hoffnung des Triumphs, womit fich ihre Citelkeit geschmeichelt hatte, ganglich aufzugeben. Die Buth, in welche fie baburch gefest murbe, verwandelte fich nun in ben vollständigsten Saß; aber sie wuste die Bewegungen dieset Beibenschaft so geschickt zu verbergen, das weder ber Sof noch Agathon felbit gewahr wurde, mit welcher Ungebuld fie fich nach einer Gelegenheit sehnte, ihn die ganze Energie derfelben ompfinden zu laffen.

# Fünftes Rapitel.

#### Eine Soffomoble.

In biefer Lage befanden sich die Sachen, als Dionpsius, bes rubigen Besibes der immer gefälligen Bacchibion und ihrer Tanze überdruffig, fich zum erstenmal einfallen ließ, die Beobachtung ju machen, daß Rleoniffa fcon fen. Raum hatte er fie mit einiger Aufmerksamkeit beobachtet, fo dauchte ibn, niemals etwas fo Schones gefeben zu haben; und nun fing er an fich zu verwundern, woher es gekommen, daß er diefe Beobach: tung nicht eber gemacht. Endlich erinnerte er fich, daß die Dame fich jederzeit durch eine fehr fprode Tugend und einen erklarten Sang fur die Metaphpfif unterschieden hatte; und nun ameifelte er nicht mehr, bag es biefer Umftand gemefen fevn muffe, was ihn verhindert habe, ihrer Schonheit eher Gerechtigfeit widerfahren zu laffen. Gine Urt von mechanischer Chrfurcht vor der Tugend, die von feiner Trägheit und der Kurcht vor den Schwierigkeiten fie zu besiegen ihre meiste Starfe jog, wurde ihn vielleicht auch diegmal in den Grangen einer unthätigen Bewunderung gehalten haben, wenn nicht einer von diefen kleinen Bufallen, welche fo oft die Urfachen der größten Begebenheiten werden, feine naturliche Trägheit auf einmal in die ungeduldigste Leidenschaft verwandelt hatte. dieser Zufall jederzeit eine Anekdote geblieben ift, so konnen wir nicht gewiß fagen, ob er vielleicht von der Art desienigen gemefen fen, modurch in neuern Beiten die Schwester bes beruhmten herzogs von Marlborough den erften Grund zu dem

außerordentlichen Glud ihrer Kamilie gelegt baben foll. Dief ift indeffen ausgemacht, daß, von diefer geheimen Begebenbeit an, die Leidenschaft und die Abfichten des Vrinzen einen Schwung nahmen, wodurch fich bie Tugend ber fconen Aleoniffa in feiner geringen Verlegenheit befand, wie fie bas, masfie fich felbst schuldig war, mit den Pflichten gegen ihren Fürsten vereinigen wollte. Dionpfius war so dringend, so unvorsichtig! - Und fie, die in jedem andern Krauenzimmer eine Rebenbublerin fab, und bei jedem Schritte von bundert eifersüchtigen Augen belauert wurde, welche bereit waren, ihren kleinsten Kehltritt durch eben fo viele Zeugen ber ganzen Welt in bie Ohren fluftern zu laffen, - wie viele Rudfichten hatte fie nicht ju nehmen! Auf der einen Seite, ein von Liebe brennender Kurft zu ihren gugen, ungeduldig eine granzenlofe Gewalt um die fleinste ihrer Gunftbezeugungen binjugeben! Auf der anbern, der Ruhm einer Tugend, welche noch kein Sterblicher für fehlbar zu halten fich unterftanden batte, das Bertrauen ber Pringessinnen, die Sochachtung ihres Gemahle! Man muß gesteben, taufend andre ihres Geschlechtes murben fich amischen zwei auf so verschiedene Seiten ziehenden Kraften nicht zu belfen gewußt haben. Aber Kleoniffa, wiewohl fich fich jum erstenmal in diefer Schwierigfeit befand, mußte dieß fo gut, daß ihr der ganze Plan ihres Betragens schwerlich eine einzige. fclaflose Nacht gefostet baben tann. Sie fab beim erften Blid, wie wichtig die Vortheile waren, welche sie in diesen Umständen von ihrer Tugend ziehen konnte. Das namliche Mittel, wodurch sie ihren Ruhm sicher stellen und die Freundschaft der Prinzessinnen erhalten fonnte, mar unstreitig auch basjenige,

was den unbeständigen Dionyfius, bei einem klugen Gebrauch ber erforderlichen Aufmunterungen, auf immer in ihren Feffeln erhalten murbe. Sie feste alfo feinen Erklarungen, Berbeißungen, Bitten, Drobungen (zu den feinern Rachstellungen war er weber gartlich noch schlau genug) eine Engend entgegen. welche ihn burch ihre hartnadigfeit nothwendig hatte ermiden muffen, wenn fie aus Mitleiben nicht zu gleicher Beit beforgt gewesen mare, feine Dein durch alle die fleinen Palliative gu lindern, welche im Grunde für eine Art von Gunftbezeugungen angefeben werden tonnen, ohne daß gleichwohl die Tugend, bet einem Liebhaber wie Dionpfius, baburch ju viel von ihrer Burbe au vergeben icheint. Die gartliche Empfindlichkeit ihres Berzens, die Gemalt, welche fie fich authun mußte einem fo liebens= würdigen Dringen zu wiberfteben, die ftillschweigenden Geftandniffe ihrer Schmachheit, welche ju eben ber Beit, ba fie ibm ben entschloffenften Biberftand that, ihrem fconen Bufen wider ihren Willen entflohen - D! tugendhafte Kleoniffa! was für eine gute Schauspielerin du warest! - Und was hatte Dionyfius fenn muffen, wenn er, bei folden Anscheinun= gen, die hoffnung aufgegeben hatte endlich noch gludlich au merben!

Inzwischen war, ungeachtet aller Behutsamkeit, womit die Gemahlin des Philifins zu Berke ging, die Leidenschaft des Prinzen und die unüberwindliche Tugend seiner Gottin — ein Geheimnis, welches der ganze hof wuste, wiewohl man sich nicht merken ließ, daß man Augen und Ohren habe. Sie hatte die Borsicht so weit getrieben, von dem Augenblide an, da sie an der Leidenschaft des Prinzen nicht mehr zweiseln

tonnte, feine eigenen Schwestern ju ihren Dertrauten ju maden. Diefe hatten alles feiner Gemablin entdedt, und bie Gemahlin feiner Mutter. Die Prinzessinnen (welche feine bisberigen Ausschweifungen immer vergebens beseufzt, und besonders gegen die arme Bacchidion einen Widerwillen gefaßt batten, wovon fich tein andrer Grund als eine eigensinnige Laune angeben lagt) waren boch erfreut, daß feine Reigung endlich einmal auf einen tugendhaften Gegenstand gefallen fep. Die ausnehmende Rlugheit der iconen Rleoniffa machte ibnen Soffnung, daß es ihr gelingen wurde, ihn unvermerkt auf ben rechten Weg zu bringen. Sie erstattete ihnen jedesmal getreuen Bericht von allem, mas gwischen ihr und ihrem Liebhaber vorgegangen mar, - wenigstens von allem, mas die Prinzeffinnen bavon zu wiffen nothig hatten. Alle Magregeln, wie fie fich gegen ibn betragen follte, murden in dem Cabinet ber Konigin abgeredet; und biefe gute Dame (welche bas Unglud batte, die Raltsinnigfeit ihres Gemahle lebhafter zu empfinden als es für ihre Rube biensam mar) gab sich alle moglichen Bemegungen, die Bemubungen der tugendhaften Kleoniffa ju unterftugen. Alles dies machte eine Art von geheimer Intrigue aus, welche, ohne bag es in die Augen fiel, den gangen Sof in innerliche Bewegung feste. Der einzige Philiftus, ber am meiften Urfache hatte aufmertfam ju fenn, wußte nichts von allem mas jebermann wußte; ober bewies doch wenigstens in feinem gangen Betragen eine fo feltsame Sicherheit, daß wir (wenn uns das außerordentliche Vertrauen nicht befannt ware, welches er in die Tugend feiner Gemablin ju fegen Urfache hatte) beinahe unvermeiblich auf den Argwohn gerathen mußten, als ob er gewisse Absichten bei dieser Aufführung gehabt haben könnte, welche dem Charakter eines jeden andern keine sonderliche Ehre machen murden, wiewohl sie bloß ein Fleden mehr an dem seinigen gewesen waren.

Alles ging wie es geben follte. Dionpfius feste bie Belagerung mit der äußersten Hartnäckigkeit und mit Hoffnungen fort, welche der tapfere Widerstand der weisen Kleonissa noch immer fehr zweibentig machte. Die Liebe schien noch wenig · über ihre Tugend erhalten zu haben; aber gleichwohl fing diese allmählich an von ihrer Majestät nachzulassen, und zu erkennen pu geben, - daß fie nicht gang ungeneigt mare, fic, unter hinlanglicher Sicherheit, in ein geheimes Verständniß, sofern es eine bloße Liebe ber Seelen zur Absicht hatte, einzulaffen. Die Prinzeskunen faben, mit dem vollkommenften Vertrauen auf die teuschen Reizungen ihrer Freundin, der Entwicklung des Stude entgegen, und Philistus war von einer Gefällig= feit, von einer Indolenz, wie man niemals gesehen hat: als Agathon, sum Ungluck für ihn und für Sicilien, durch einen Eifer, ber an einem Staatsmanne von fo vieler Einsicht taum zu entschuldigen war, sich verleiten ließ, den glucklichen Fortgang ber verschiednen Absichten, welchen Dionysius -Aleonissa — die Prinzessinnen — und vielleicht auch Philistus - icon fo nabe zu fenn glaubten, durch feine unzeitige Da= mifchentunft ju ftoren.

# Sechstes Rapitel.

Agathon begeht einen großen Fehler gegen die Sofflugheit. Folgen bavon.

Die Vertraulichkeit, worin Dionpfius mit feinen Gunftlingen zu leben pflegte, und bas natürliche Bedürfnis eines Berliebten, femand zu haben, bem er fein Leiden ober feine Sludfeligfeit entbeden fann, batten ibm nicht erlaubt, bem Agathon aus feiner neuen Liebe ein Geheimniß zu machen. Diefer trieb aufänglich die Gefälligkeit fo weit, fich von dem schwabhaftesten Liedhaber, der jemals war, mit den Angele= genheiten feines Bergens gange Stunden lange Beile machen au laffen. Ohne feine Wahl gerabeau an migbiffigen (benn was für einen Erfolg batte er davon hoffen tonnen?), be= gnugte er fich, ihm bie Schwierigkeiten, die fich bei einer Dame von fo ftrenger und foftematifder Eugend finden warben, so surchterlich abzumalen, daß er ihn von einer Unter= nehmung, die fich, dem Ansehen nach wenigstene, in eine entfebliche Lange binaus ziehen mußte, abzuschreden boffte. Wie er aber fah, daß Dionysius, anstatt durch den Widerfand ermidet zu werden, von Lag zu Lag mehr Hoffnung fcopfte, diese beschwerkiche Tugend burch hartnackig wiederholte Anfalle endlich abzumatten: so glaubte er ber schonen Rleonissa nicht zu viel zu thun, wenn er sie im Berbacht eines gefünstelten Betragens batte, welches bie Leibenschaft bes Prinzen zu eben ber Beit, ba fle ihm alle Soffnung zu verbieten schien, aufzumuntern wiffe. Je scharfer er fie beobachtete, je mehr Umstände entdedte er, die ihn in diesem Argwohn bestärkten: und da sein natürlicher Widerwille gegen die majestätischen Tugenden das Seinige mit dazu beitrug, so hielt er sich nun vollkommen überzeugt, daß die weise und tugendhafte Aleonissa weder mehr noch weniger als eine Betrügerin sep, welche durch einen erdichteten Widerstand zu gleicher Zeit sich in dem Ruf der Unüberwindlichkeit zu erhalten, und den leichtgläubigen Dionysius desto sester in ihrem Garne zu verstrieben im Sinne habe.

Runmehr fing er an bie Sache fur ernfthaft angufeben, und fich fowoht burch die Pflichten gegen den Pringen, für den er bei allen feinen Schwachheiten eine Art von Buneigung fühlte, als aus Gorge fur ben Staat, verbunden ju halten, einem Berftindniß, welches für beibe febr fchlimme Rolgen baben fonnte, fich mit Rachbrud entgegen an fegen. Bachibion fchien ihm ihres Herzens — oder, richtiger zu reden, ihrer glucklichen Organisation wegen - ungeachtet bes gemei: nen und gerechten Borurtheils gegen ihren Stand, in Bergleichung mit diefer tugendhaften Dame eine fehr ichagbare Perfon au fepn. Und da fie in der Unrube, warein die immer aunehmende Kaltsinnigfeit bes Bringen fie au feben anfing, ibre Buflucht au ihm nabm, so machte er sich besto weniger Bebenten, fich ihrer mit etwas mehr Gifer, als die Burbe feines Charafters vielleicht geftatten mochte, anzunehmen. Dionvfius liebte fie nicht mehr; gleichwohl maßte er fich noch immer folche Rechte über fie an, welche, ihrer Meinung nach, nur die Liebe zugestehen konnte. Die fcone Baccidion murbe gewahr, daß fie bloß die Stelle ihrer Nebenbuhlerin in feinen Armen vertreten follte; und wiewohl sie nur eine Tanzerin war, so dauchte sie sich boch zu einem solchen Amte zu gut. Sie sehte sich also in den Kops, an ihrem Theil auch die Graufame zu machen, und zu versuchen, ob sie durch ein sprobes und launisches Betragen, mit einer gehörigen Dosis von Kosteterie vermischt, nicht mehr, als durch zärtliche Klagen und verdoppelte Gefälligkeit, gewinnen wurde. Dieser Kunstgriff hatte einen so guten Ersolz, daß Agathon (ber sich des Sieges zu früh versichert hielt) ist den gelegenen Augenblick gefunden zu haben glaubte, dem Dionosins offenherzig zu gestehen, wie wenig Achtung er für die angebliche Tugend der schönen Klevnissa

Aber die Kolgen der geheimen Unterredung, welche fie mit einander über diese Materie hatten, entsprachen ber Erwartung unfere helden nicht. Alles Nachtheilige, was Agathon bem Prinzen von feiner neuen Gottin fagen tonnte, bewies bodftens, daß fie nicht fo viel Bochachtung verdiene, als er geglaubt batte : aber es verminderte feine Begierden nicht. Defto beffer für seine Absichten, wenn fle nicht fo tugenbhaft mar! Diesen eblen Gedanken ließ er amar feinem Gunftling nicht feben; aber Aleoniffa wurde ibn defto beutlicher gewahr. Dionyfus batte kaum vernbinmen, daß die Eugend ber Dame nur ein Popang fen, fo eilte er mas er fonnte, Gebrauch von biefer . Entbedung ju machen, und feste fie burch ein Betragen in Gritaunen, welches mit feinem vorigen, und noch mehr mit ber Majestät ihres Charafters, auf eine hochst beleidigende Weise contrastirte. Er glaubte zwar, es sehr fein gemacht ju haben, da er ihr nicht geradezu fagte, was fur Begriffe

man ihm von ihr beigebracht habe; aber seine Handlungen sagten es so beutlich, daß sie nicht zweiseln konnte, es mußte ihr jemand schlimme Dienste bei ihm geleistet haben. Dieser Umstand seite sie in keine geringe Berlegenheit, wie sie dasjenige, was sie ihrer beleibigten Würde schuldig war, mit der Besorgniß, einen Liebhaber von solcher Wichtigkeit durch allzu weit getriebene Strenge ganzlich abzuschrecken, zusammen stimmen wollte. Allein ein Geist wie der ihrige weiß sich aus den schwierigsten Lagen herauszuwickeln. Kurz, Dionysius verließ sie überzeugter als jemals, daß sie die Tugend selbst sen, und daß sie bloß durch die Starke der Sympathie, wodurch ihre zum ersten Mal gerührte Seele gegen die seinige gezogen werde, sähig werden könnte, die Hossnungen dereinst zu ersullen, welche sie ihm weder erlaubte noch ganzlich verwehrte.

Von dieser Zeit an nahm seine Leidenschaft und das Anfehen dieser Dame von Tag zu Tag zu. Die schöne Bacchibion wurde förmlich abgedankt; und Agathon wurde in den Augen seines Hern haben lesen können, wenn er est nicht aus seinem Munde vernommen hatte, wie viel Hoffnung der Prinz habe, bald den letzten Seufzer der sterbenden Tugend von den Lippen der zärtlichen und nur noch schwach widerstehenden Kleonissa aufzusassen.

Ist glaubte er, daß es die hochste Zeit sen einen Schritt zu thun, der nur durch die außerste Nothwendigkeit gerechtsertiget werden konnte, aber, seiner Meinung nach, das einzige Mittel war, dieser gefährlichen Intrigue noch in Zeiten ein Ende zu machen. Er ließ den Philistus zu sich rufen, und

entbedte ihm, mit der ganzen Vertraulichteit eines ehrlichen Mannes, der mit einem ehrlichen Manne zu reden glaubt, die nahe Sefahr, worin seine Ehre und die Tugend seiner Gemahlin schwebe. Freilich entbedte er dem edeln Philistus nichts, als — was dieser in der That schon lange wußte. Aber Philistus machte nichtsdestoweniger den Erstaunten: indessen dankte er ihm mit der lebhastesten Empsindung für ein so unzweiselhastes Merkmal seiner Freundschaft, und verücherte, daß er auf ein schickliches Mittel bedacht sepn wollte, seine Gemahlin (von welcher er übrigens die beste Meinung von der Welt habe) gegen alle Nachstellungen der Liebesgötter sicher zu stellen.

Man bat wohl fehr Recht, und die Lebre bei allen Gelegenbeiten einzuscharfen : "bag man fich die Leute nach ihrer Beife verbindlich machen muffe, und nicht nach der unfrigen." Agathon glaubte fich kein geringes Verdienst um den Philistus gemacht zu haben, und murde nicht wenig über die Apostrophen erstaunt gewesen seyn, welche diefer wurdige Minister an ihn machte, fobald er fich wieder allein fab. In der That mußte es ibn nothwendig ungehalten machen, fich, durch eine fo ungeitige Gorge Agathons far feine Chre, auf einmal aller Vortheile feiner bisberigen Ungchtsamkeit verluftiget zu feben. Indeffen tonnte er nun, ohne fich in Agathons Augen ganglich berabzuwurdigen, nicht anders, er mußte ben Effersuchtigen fpielen. Die Komodie betam dadurch auf etliche Tage einen fehr tragiichen Schwung. Die viel Mube batten fich die Sauptversonen biefes Voffensviels ersparen tonnen, wenn fie die Maste hatten abnehmen, und fich einander in ihrer naturlichen Gestalt zeigen wolken! Wer diese Art von Monschen sind so punttliche Beobacter bes Mohlstandes! — Und sollen wir sie nicht durum beloben? Er beweiset doch immer, das sie sich ihrer wahren Gestalt schämen, und die Verbindlichkeit, etwas Bessered zu sonn als sie sind, stillschweigend amerkennen. Aleanissa rechtsertigte sich also gegen ihren Gemahl, indem sie sich auf die Prinzessimmen, als unverwersliche Zeugen der untadelhaften Unschuld ihres Betragens, beries. Niemals ist ein erhadnered und pathetischeres Stud von Beredsamkeit gehört worden, als die Rede war, wodurch sie ihm die Unbilligkeit seines Verdachts vonhielt. Der gute Mann wuste sich endlich nicht anders zu helsen, als daß er den Freund, mannte, von dem er in diesen kleinen Ausbeseiner, wie er unn vollkommen erkannte, höchst unnöthigen und strässlichen Essersicht geset worden sep.

Die Buth einer sturmischen See — einer zur Nache gereizten Hornisse — ober einer Löwin, ber ihre Jungen geraubt worden, sind Bilder, deren sich in dengleichen Fällen sogar ein epischer Dichter mit Ehren bedienen könnte; aber es sind nur schwache Bilder der Buth, in welche Kleonissens tugendhafter Busen bei Nennung des Namens Agathon ausloderte. Wirflich war nichts mit derselben zu vergleichen — als die Wollust, womit der Gedanke sie berauschte, daß sie es nun endlich in ihrer Sewalt habe, die lange gewünschte Nache an dem undankbaren Verächter ihrer Reizungen zu nehmen. Sie mishandelte den Dionpsius (den sie für die unerträgliche Beleidigung, welche sie von ihrem Semahl erduldet hatte, zur Nechenschaft zog) so lange und so graufam, die er ihr entdecke, wie wenig sie dem Agathon sur seine Meinung von ihr verbunden zu sepn

Ursache habe. Nunmehr klarte fich, wie fie fagte, das gange Geheimnif auf: ", und in der That mußte fie fich nur über ihre eigene Einfalt verwundern, daß fie fich eines Beffern zu einem Manne versehen hatte, von deffen Nache fie naturlicher Weise bas Schlimmfte hatte erwarten follen."

Benn Dionpfius bei biefen Borten ftutte, fo tann man fich einbilden, was er für eine Miene machte, da fie ibm, ju ibrer abgenothigten Rechtfertigung, umitanblich entbecte, baß der haß Agathone Leinen andern Ursprung habe, als weit fie nicht für gut befunden, feine Liebe genehm au halten. Dies war nun freilich nicht nach ber Scharfe mahr. Allein, ba-fie fich nun einmal dabin gebracht fab, fich felbft vertheibigen zu muffen, fo begreift man leicht, baf fie es lieber auf Untoften einer Person, die ihr verhaft mar, als auf ihre eigenen that. So viel ist gewiß, sie erreichte ihre Absicht dadurch mehr als ju gut. Dionpflus gerieth in einen fo heftigen Anfall von Ciferfucht über feihen unwurdigen Liebling - baß Rleoniffa, aus Beforgniß, ein ploblicher Ausbruch mochte ju migbeliebigen Erläuterungen Anlag geben, alle ihre Gewalt über ihn anmenden mußte, ihn gurudzuhalten. Sie bewies ihm die Rothwendigkeit, einen Mann, der ungludlicher Weise der Abgott ber Nation mare, vorsichtig ju behandeln. Dionpfine fühlte bie Starte biefes Bemeifes, und haßte ben Agathon nur um fo viel berglicher. Die Prinzessinnen mischten fich auch in die Sache. Sie legten unserm Belben fehr ubel aus, daß er, anstatt ben Prinzen von Ausschmeifungen abzuhalten, eine Creatur wie Bachibion mit fo vielem Gifer in feinen Sous genommen hatte. Dan fcheuete fich nicht, biefem Effer fogar

einen geheimen Beweggrund zu leihen; und Philistus brachte unter der hand Zeugen auf, die in dem Cabinette des Prinzen verschiedene Umstände aussagten, welche ein zweideutiges Licht auf die Enthaltsamseit unsers helben und die Treue der schönen Bacchidion zu wersen schienen. Der schlane höfling fand die Absichten seines herrn auf seine tugendhaste Gemahlin so rein und unschuldig, daß es anstößig und lächerlich von ihm gewesen ware, über die Freundschaft, womit er sie beehrte, eisersüchtig zu seyn. Ein täglicher Inwachs der königlichen Gunst rechtserigte und belohnte eine so edelmuthige Gefälligzeit. Auch Timokrates erhielt bei diesen Umständen Gelegenheit, sich wieder in das alte Vertrauen zu sehen; und beide vereinigten sich nunmehr mit der triumphirenden Kleonissa, den Fall unsers helben desto eifriger zu beschleunigen, je mehr sie ihn mit Versicherungen ihrer Freundschaft überhäuften.

## Siebentes Rapitel,

Eine mertwurdige Unterredung swlichen Agathon und Arifippus. Entichließungen bes erfien, mir ben Grunden fur und wiber.

Wir haben in ben vorstehenden zwei Kapiteln ein merkwurdiges Beispiel gesehen (und wollte Gott, diese Beispiele kamen und nicht so oft im Leben selbst vor!), wie leicht es ist, einem lasterhaften Charafter ben Anstrich ber Tugend zu geben. Agathon erfuhr nunmehr, daß es eben so leicht ist, die reinste Tugend mit haßlichen Karben zu übersudeln. Er hatte dieß zu Athen ichon erfahren. Aber bei ber Bergleichung, die er gwifcben ienem Kall und feinem jebigen anftellte, fcbietten ibm feine Athenischen Feinde, im Gegenfah mit den verächtlichen Geschöpfen, benen er fich nun auf einmal aufgeopfett fab, fo weiß zu werben, als fie that ehmald fowarz vorgefonimen Bermuthlich verfatfchte die Lebhaftigfeit bes gegen: martigen Gefühle fein Urtheil über biefen Buntt ein wenig. Denn in der That icheint ber gange Unterfchied gwifden ber republicamifchen und höffichen Kalfcheit barin zu bestehen: baß man in Republiken genothiget ift, die gange außerliche Form tugendhafter Sitten anzunehmen; ba man bingegen an Sofen gemig gethan hat, weim man ben Laftern, welche bes Fürften Beispiel abelt, ober wodurch feine Absichten beforbert werden; tugenbhafte Namen gibt. Allein im Grunde ift es nicht etelhafter, einen hupfenden, fcmeichelnben, unterthanigen, vergolbeten Schurten, ju eben ber Beit, ba er fich volltommen wohl bewußt ist nie eine Ehre gehabt zu haben, oder in diesem Augenblid im Begriff ift, wofern er eine hatte, fie gu verlteren, - von den Pflichten für feine Gre reben gu boren; ale einen gefesten, nuchternen, fowerfalligen, gravitätischen Schurten zu feben, ber, unter bem Sout feiner Ruchternheit, Gin= gezogenheit und punktlichen Beobachtung aller außerlichen Formalitaten der Religion und der Gefete, ein unverschnlicher Feind aller berjenigen ift, welche anders benten als er, ober nicht zu allen feinen Absichten helfen wollen, und fich nicht das mindefte Bedenken macht, fobald es feine Convenienz erforbert, eine gute Sache zu unterbrucken, ober eine bofe mit feinem gangen Anfeben gu unterfriten. Unparteifc betrachtet, ift

diefer noch der schlimmere Mann: denn er ist ein eigentlicher Seuchler; da jener nur ein Komodiant ist, der nicht verlangt, daß man ihn für das halten soll wofür er sich ausgibt, sondern volltommen zufrieden ist, wenn die Mitspielenden und Juschauer nur dergleichen thun, ohne daß es ihm einfallt sich zu befümmern, ob es ihr Ernst sep oder nicht.

Agathon hatte nun gute Muffe, bergleichen Betrachtungen anzustellen; benn fein Anseben und Ginftuß nahmen gufebende ab. Aeuferlich zwar fchien alles noch zu fenn wie es gewesen war. Dionpfine und ber gange Sof liebtofeten ihm fo febr als jemale. Aleoniffa felbst ichien es ihrer unwurdig zu halten, ihm einige Empfindlichteit ju ertennen ju geben. mehr Migvergnugen wurde ibm burch perborgene und ichleichende Wege gemacht. Er mußte auseben, wie nach und nach, unter taufend falfchen und nichtemurbigen Bormanben, feine besten Anordnungen, als schlecht ausgesonnen, überstiffig, ober icablich, wieder aufgehoben ober burch andere unnug gemacht, - wie die wenigen von feinen Creaturen, welche wirkliche Berdienste hatten, entfernt, - wie alle seine Absichten übel gedeutet, alle feine Saudlungen geftiffentlich aus einem falfchen Gefichtopuntte beurtheilt, alle feine Borguge oder Berdienfte lacher= lich gemacht murben. Bu eben ber Beit, ba man feine Talente und Eugenden erhob, behandelte man ihn, als ob er nicht bas geringfte von den einen ober von den andern batte. behielt zwar noch aus politischen Absichten (wie man es zu nennen pflegt) ben Schein bei, als ob man nach den namlichen Grundfagen handle, benen er in feiner Staateverwaltung gefolgt war: in der That aber geschah, in jedem vorkommenden

Falle, gerade das Wiberfpiel von dem was er gethan haben wurde. Kurz, Dionpsins fant wieder in feine alten Gewohnheiten, und in die Gewalt der verderbteften Menschen in ganz Sicilien zurud.

Bier mare es Beit gemefen, die Claufel geltend zu machen, welche er seinem Vertrage mit dem Dionpfius angehangt batte, — fich zurud zu ziehen, da er nicht mehr zweifeln konnte, daß er am Hofe biefes Prinzen zu nichts mehr nube fep: und bieg war auch der Rath, den ihm der einzige von feinen Soffreunden, ber ihm getreu blieb, ber Philosoph Aristippus gab. "Du batteft (fagte er ibm in einer vertraulichen Unterredung über ben gegenwärtigen Lauf ber Sachen), bu batteft bich entweber niemals mit einem Dionpfins einlaffen, ober an bem Plage, den du einmal angenommen batteft, beine moralischen Begriffe - ober boch wenigstens beine Sandlungen - nach ben Umftanden bestimmen follen. Auf diefem Schauplate ber Berftellung, bes Betruge, ber Intriguen, ber Schmeichelei und Verratherei, - wo Tugenden und Pflichten bloge Rechenpfennige, und alle Gefichter Masten find, - turg an einem Hofe, gilt teine andre Regel als die Convenienz, teine andre Politif, als einen jeden Umftand mit unfern eignen Abfichten fo gut zu vereinigen als man kann. Im übrigen ist es vielleicht eine Frage, ob du so wohl gethan hast, dich um einer an fich wenig bedeutenden Urfache willen mit Dionpfen abzuwerfen? Ich gestehe es, in den Augen eines Philosophen ist die Tanzerin Bacchibion viel schabbarer als biese majestätische Rleonissa, die, mit aller ihrer Metaphosit und Eugend, weder mehr noch weniger als ein falfches, herrschsuchtiges und bos-

baftes Weibeltud ift. Bacchibion bat bem Staat feinen Schaben gethan: Rleonissa wird unenblich viel Boses thun." -Blog aus diefer Betrachtung (unterbrach ihn Agathon) habe ich mich für jene und gegen biefe erflart. - "Und boch war es leicht vorberguschen, daß Rleoniffa flegen murbe," fagte Ariftipp. — Aber ein rechtschaffener Mann, Ariftipp, erklart fic nicht für die Partei, welche fiegen wird, fondern für die, welche Recht, ober doch am wenigsten Unrecht bat. - "D Agathon, wie ichwer ift es fur ben rechtschaffnen Mann, ber an einem Sofe leben will, swiften ben Alippen, bie ihn umgeben, unversehrt hindurch zu tommen! Aber, fage mir, ift es nicht Schade, baß fo viel Gutes, bas du noch gethan haben wurdeft, blog barum verloren fenn foll, weil bu eine fcone Frau nicht verstehen wolltest, da sie bir's so deutlich zu ertennen gab, daß fie fclechterbings von dir - geliebt feyn wollte? Doch biefer gebier batte fich vielleicht wieder gut machen laffen, wenn du wenigstens gefällig genug gewesen warest, ihre Abfichten auf Dionvien au beforbern. Bollteft bu auch biefes nicht, war es benn nothig ibr entgegen ju fen? Was für Shabe wurde darans erfolgt fenn, wenn du neutral geblieben warest? Die fleine Bacchibion wurde nicht mehr getangt haben, und Reoniffa batte die Ehre gehabt ihren Plat einzunehmen, bis er ihrer even sowohl averdrussig geworden ware als so vieler andrer. Dieß mare alles gewesen. Und gesett, bu batteft auch die Gewalt über ibn mit ihr theilen muffen, fo murbeft bu ihr wenigstens das Gleichgewicht gehalten, und noch immer Ausehen genug behalten baben, viel Gutes zu thun. Dem Schein nach in gutem Vernehmen mit ihr, murbe dir bein

Plat und die Vertraulichkeit mit bem Pringen taufend Gelegenbeiten gegeben haben, fie, fobald ihre Gunftbezeugungen ben Reiz der Reubeit verloren batten, mit der beften Art von der Belt wieder auf die Seite ju fchaffen. Aber ich fenne bich au gut, Agathon! Du bift nicht bagu gemacht bich ju Berfellung und Ranten berabzulaffen. Dein Berg ift zu ebel, und (wenn ich es fagen barf) beine Einbildungefraft zu warm, um bich jemals zu ber Art von Alugheit zu gewöhnen, ohne welche es unmidglich ift, fich lange in der Gunft der Großen gu erhalten. Alles dieß hatte ich dir ungefahr vorherfagen tonnen, als ich dich überreben half dich mit Dionpfen einzulaffen; aber es war beffer, durch beine eigene Erfahrung davon überzeugt zu werben. Biebe bich ist zurud, ehe bas Ungewitter, bas ich auffteigen febe, über bich ausbrechen tann. Dionpfins verdient teinen Freund wie du bift. Wie febr hatteft du bich betrogen, wenn bu jemals geglaubt batteft, bag er bich boch-Woher follte ihm die Kabigleit baju gefommen fenn? Gelbst damale, ba er am ftartften für bich eingenommen war, liebte er dich aus feinem andern Grunde, als warum er feine Affen und seine Vapagaien Hebt, - weil du ihm Kurzweil machteft. Seine Gunft hatte eben fo leicht auf einen andern Neuangetommenen fallen tonnen, ber bie Efther noch beffer gefpielt hatte als du. Rein, Agathon, du bift nicht gemacht, mit folden Leuten ju leben. Biebe bich jurud! Du haft genug für beine Chre gethan. Die Thorbeit ber neuen Staatsbetwaltung wird die Weisheit der beinigen am beften rechtfertfgen. Deine Sandlungen, beine Tugenben, und ein ganges Bolt, welches beine Zeiten gurudwunfden und bein Unbenten

Fegnen wird, werden dich am besten gegen die Berleumbungen und den albernen Tadel eines Goses voll Thoren und schelmischer Staven vertheidigen, deren haß dir mehr Ehre macht als ihr Betsall. Du besindest dich in Umständen, daß du in einem unabhängigen Privatstande mit Warde leben kannst. Deine Freunde zu Tarent werden dich mit offenen Armen empfangen. Ich wiedsrhole es, Agathon, verlaß einen Fürsten, der seiner Staven, und Staven, die eines solchen Fürsten, verlaß sind; und bente nun daran, wie du des Lebens selbst genießen wollest, nachdem du den Versuch gemacht hast, wie sower, wie gesährlich, und wie vergeblich es ist, sur anderer Glück zu arbeiten."

So fpeach Aristipp; und Agathon wirde wohl gethan haben, feinem Rathe zu folgen. Aber, wir wieberholen es, wie follte es möglich fenn, daß berjenige, welcher felbst eine hamptrolle in einem Stude fvielt, fo gelaffen bavon urtheilen follte als ein bloffer Bufchauer? Agathon fah bie Sachen aus einem gang anbern Gefichteruntte. Er betrachtete fich als einen Mann, ber fin felbit die Berbindlichteit aufgelegt babe, Die Boblfahrt Sixiliens zu befordern. Warum tam ich nach Spra-Ind? - fagte er ju fich felbst - und mit welchen Absichten ibernahm ich das Amt eines Freundes und Rathgebers bei Wefem Evrannen? That ich es, um ein Rnecht feiner Leidenfcaften ober bas Wertzeug einer willfürtichen Regierung m fem? Satte ich nicht einen großen und rechtschaffenen Bwed? Wirbe ich mich jemals mit ihm eingelaffen haben, wenn er mir nicht Soffnung gemacht batte, bag die Tugend endlich bie Oberhand iber feine Lafter erhalten murbe? Er hat mich be-

Die Erfahrungen, die ich von feiner Gemutheart babe, überzeugen mich, daß er unverbefferlich ift. Aber würde es edel von mir gehandelt fevn, ein Bolt, beffen Boblfabrt ber Endamed meiner Bemuhungen war, ein Bolt, welches mich als feinen Bohlthater ansieht und fein ganges Bertrauen auf mich fest, ben Launen eines graufamen Wolluftlings und ber Raublucht feiner Schmeichler und Stlaven Breis ju geben? Was für Pflichten bab' ich gegen ibn, die fein undankbares nieberträchtiges Berfahren gegen mich nicht aufgehoben und vernichtet batte? Ober, wenn ich noch Pflichten gegen ibn habe, find nicht diejenigen unendliche Mal heiliger, welche mich an ein Land binden, das durch meine Bahl, und bie Dienfte die ich ihm geleistet babe, mein zweites Vaterland geworden? — Mer ist benn diefer Dionyssus? Was für ein Recht hat er an die höchste Gewalt, deren er sich anmaßt? Wem anders als bem Agathon hat er bas einzige Recht zu banten, worauf er fich mit einigem Schein berufen tann? Seit wann ist er aus einem von aller Belt verabicheueten Tyrgnnen ein Konig geworden, als feitdem ich ibm, burch eine gerechte und wohl= thatige Regierung, die Liebe des Bolls jugewandt habe? Er ließ mich arbeiten; er verbarg feine Lafter binter meine Tugenben, eignete fich meine Verbienfte gu, und genoß bie Fruchte bavon, ber Undantbare! - Und nun, ba er fich ftart genug glanbt, mich entbehren zu tonnen, überläßt er fich wieder feinem eigenen Charafter, und vernichtet alles Gute wieber, was ich in feinem Namen gethan babe, gleich als ob er fich fcame, eine Beit lang fich felbst unahnlich gewesen ju fepn; als ob er nicht genng eilen tonne, die gange Welt gu belehren, daß es

Mgathon, nicht Dionysius, gewesen sey, ber ben Siciliern eine Morgenröthe besseren Zeiten gezeigt, und der ihnen Hoffnung gemacht hat, sich von den Mishandlungen einer Reihe schlimmer Negenten wieder zu erholen. — Was wurd' ich also seyn, wenn ich sie in solchen Umständen verlassen wollte, wo sie meiner mehr als jemals benöthiget sind? — Nein! Dionysius hat Beweise genug gegeben, daß er unverbesserlich ist; daß er durch Nachsicht gegen seine Laster nur in der lächerlichen Siedlung bestärft wird, als ob man ihnen Ehrfurcht schuldig sey. Es ist Zeit der Komödie ein Ende zu machen, und diesem kleinen Theatersonige den Plas anzuweisen, wozu ihn seine persönlichen Eigenschaften bestimmen!

Man fieht aus biefer Probe ber geheimen Gefprache, welche Agathon mit fich felbst hielt, wie weit er noch bavon entfernt war, fich von biefem enthuffastifchen Schwung ber Seele Meister gemacht ju haben, ber bisher die Quelle seiner Kehler fowohl als feiner schönsten Thaten gewesen ift. Wir ibaben feinen Grund, in feine Aufrichtigfeit gegen fich felbst einigen Bweifel zu feben. Wir tonnen bemnach als gewiß annehmen, daß er zu dem Entichluß, eine Emporung gegen den Dionpfine ju erregen, durch eben fo tugendhafte Gefinnungen getrieben zu werden glaubte, als biejenigen maren, welche funfzehn Jahre fpater einen der edelsten Sterblichen die jemals gelebt haben, ben Timoleon von Korinth, aufmunterten, bie Befreiung Siciliens zu unternehmen. Allein es ift barum nicht me niger wahrscheinlich, daß eine lebhafte Empfindung bes perfon-Kichen Unrechts, welches ibm jugefüget murbe, ber Unwille über die Undankbarteit des Dionpflus, und ber Berbruß, fich einer

verachtungewurdigen Bublicaft aufgeopfert gu feben, jur Entundung Diefes heroischen Feuers, welches ist in feiner Seele brannte, nicht wenig beigetragen habe. Im Grunde batte er teine andern Pflichten gegen bie Sicilier, ale welche and feinem Bertrag mit bem Dionpfind entsprangen; fie borten vermoge eben biefes Bertrags auf, fobalb bem Pringen feine Dienste nicht mehr angenehm feyn wurden. war nicht fein Baterland. Dionpflus batte durch die ftillichweigende Anertenntnig der Erbfolge, fraft beren er nach feines Baters Tobe ben Thron beftieg, eine Art von Recht erlangt. Agathon felbit murbe fich nicht in feine Dienste begeben baben, wenn er ibn nicht für einen rechtmäßigen Rurften gehalten batte. Die namlichen Grunde, welche ihn bamals bewogen batten die Monarcie ber Republik vorzugiehen, und aus biefem Grunde fich bisher den Absichten des Dion zu widerfeben, bestanden noch in ibrer gangen Starfe. Es mar febr ungewiß, ob eine Emporung gegen Dionvfen die Sicilier in einen gludlichern Stand feben, ober ihnen nur einen andern. vielleicht noch schlimmern, herrn geben murbe, ba fie bereits durch fo viele Droben bewiesen batten, daß fie die Freiheit nicht ertragen konnten. Neberbieß hatte der Eprann Macht genug, feine Abfebung fcmer zu machen; und die verderblichen Rolgen eines Burgertriegs waren die einzigen gewiffen Folgen, welche man von einer fo zweifelhaften Unternehmung vorausfeben fonnte. Alle biefe Betrachtungen mutben fein geringes Gewicht auf ber Baglchale einer talten unpartenfchen Heberlegung gemacht, und vermutflich ben entgegen ftebenben Ordnben bas Gleichgewicht gehalten haben. Aber Agathon

mar weder falt noch unparteifch; er war ein Menfch, deffen Eigenliebe an ihrem empfindlichsten Theile verlest worben war. Der Affect, in welchen ihn bieß fegen mußte, gab ben Segenständen eine anbre Karbe. Dionvfius, beffen Lafter er ehmals mit freunbichaftlichen Augen als Schwachheiten betrachtet hatte, ftellte fich ihm ist in ber haftlichen Geftalt eines Tyrannen bar. Je beffer er vorbin von Phikfins gebacht hatte, besto abscheulicher fand er ist ben Charafter biefes Minifters, nachdem er ihn einmal falfch und niederträchtig gefunden hatte; es war nichts fo follimm und icanblich, bas er einem folden Manne nicht gutrante. Die reigenden Bildet ber Gludfeligkeit Siciliens unter einer wohlthatigen Staatsverwaltung erhielten burch ben Unmuth, fie por feinen Mugen vernichten zu feben, eine besto größere Gewalt über feine Einbildungelraft. Es war ihm unerträglich, Leute, welche nur darum feine Reinbe maren, weil fie Reinde alles Guten, Reinde der Tugend und der dffentlichen Wohlfdhet waren, einen folden Sieg bavon tragen ju laffen. Er hielt es für eine öffentliche Pflicht, fich ihren Unternehmungen gu wiberfeben; und bie Stelle, die er beinahe zwei Jahre lang in Sicilien behauptet hatte, machte (wie er glaubte) feinen Bernf zur befondern Angübung dieser Pflicht im gegenwärtigen Falle unzweifelhaft. Alle biefe Betrachtungen hatten außer ihrer eigenthumlichen Starte noch fein Berg und feine Gin= bilbungefraft auf ihrer Seite. Mußten fie also nicht noth: wendig alles überwiegen, was die Mugheit dagegen einwenden Fonnte?

## Achtes Kapitel.

Agathon verwickelt fich in einen Anfahlag gegen ben Thrunnen, und wird in Berhaft genommen.

Sobald Agathon feinen Entschluß genommen batte, fo arbeitete er an ber Ausfihrung besfelben. Dion, ber fich bamals zu Athen befand, hatte einen beträchtlichen Anhang in Sicilien, burch welchen er bieber alle moglichen Bewegungen gemacht batte, feine Burudberufung von dem Bringen gu et-Er hatte fich defhalb vorzüglich an den Agathon gewandt, fobald ibm berichtet worden war, in welchem Anseben dieser bei dem Kursten stehe. Aber Agathon dachte damals nicht so gut von bem Charafter Dione ale bie Atademie au Athen. Gine Tugend, welche mit Stolz, Unbiegsamteit und Barte vermischt war, ichien ihm, wo nicht verbachtig, boch wenig liebenswurdig. Er beforgte mit einiger Babricheinlichkeit, daß die Gemuthsart biefes Prinzen ihn niemals ruhig laffen wurde, und daß er (ungeachtet feiner republicanischen Grundfage) eben fo ungeneigt fenn murde, das höchfte An= feben im Staat mit jemand zu theilen, als ohne Anfeben gu leben. Er hatte alfo, anstatt feine Burndberufung gu befor= bern, wenig ober nichts gethan, um die außerste Abneigung, welche Dionpfius dagegen zeigte, zu bestreiten, und durch diefes Benehmen fich einiges Migvergnügen von Seiten ber Freunde Dions zugezogen, die es ihm eben fo übel nahmen, daß er nichts für diesen Prinzen that, als ob er gegen ihn gearbeitet batte.

Allein feitbem feine eigene Erfahrung bas Schlimmfte, was Dionviens Reinde von bem Eprannen benten tonnten. rechtfertigte, batte fich auch feine Gefinnung gegen ben Dion ganglich umgewandt. Diefer Pring, welcher unftreitig große Eigenschaften befaß, stellte fich ibm ibt unter bem Bilbe eines rechtschaffenen Mannes bar, in welchem ber langwierige Anblid bes gemeinen Elendes unter einer beillofen Regierung, und bie immer vergebliche Bemubung bem reißenben Strome ber Berberbniß entgegen gu arbeiten, einen anhaltenben gerechten Unmuth erzeugt bat, ber, ungeachtet bes Scheins einer gallfüchtigen Gramlichteit, im Grunde bie Frucht bet ebelften Menfchenliebe ift. Er beschloß also mit ihm gemeine Sache ju machen, und entbedte ben Freunden Dione feine veranderte Gefinnung. Erfreut über ben Beitritt eines Mannes, ber burch feine Talente und feine Gunft beim Bolt ihrer Partei bas Uebergewicht ju geben vermögend mar, eröffneten ihm diese binwieder die ganze Beschaffenheit der Angelegenheiten Dions, die Anzahl feiner Anhanger, und die geheimen Anstalten, welche, in Erwartung irgend eines gunftigen Bufalls, bereits zu feiner Burudfunft nach Sicilien gemacht worben waren. Und fo murbe Mgathon in furger Beit, aus einem Freund und erften Minister bes Dionpsius, das haupt einer Berschwörung gegen ibn, an welcher alle blejenigen Theil nahmen, die, aus eblen ober eigennütigen Bewegursachen, mit ber gegenwärtigen Berfaffung unzufrieden waren. Er entwarf einen Plan, wie die game Sache geführt werden follte; und dieß feste ihn in einen gebeimen Briefwechsel mit Dion, wodurch die bessere Meinung, welche se von einmiber gu fassen angefangen, immer mehr besetigt wurde.

Der Sof, in Luftbarteiten und ein wollibliges Bergeffon. aller Gefahren verfunten, begunftigte ben gertgang ber gebeis men imternemning burch eine Sorglofigleit, welche fo wenig natürlich ichion, das bie Jufammenverschwernen bedurch bemtunbiget wurden. Gie verdoppelten ibre Badfamieit, und (was bei Unternehmungen von diefer Art am meisten au De= wundern, und dennoch febr gewöhnlich ift) ungendtet ber großen Anzahl berjenigen, bie um bas Geheimnis mußten, blieb alles to verschwiegen, das vielleicht niemand auf einigen: Argmobn verfallen mare, wofern gewiffe tauftunde ben von Natur mistranischen Philistus nicht endlich aufmerksam gemacht hatten. Auf der einen Seite fant er gar zu unwahrstheinfich, daß Agathon seinen Kall so gleichgültig ansehen follte, die er es ju thum fchien. Auf einer anbern tamen ibni Radrichten von gewiffen Buruftungen bes Bion gu, welche eine febr ernfthafte Ablicht vertiethen. Der Gebanke, wie, wenn Agathon and Dion gemeine Sade machten? war bier zu nathrlich, nin fich than nicht darzieftellen, und zu furchtbar, um ihn nicht anberft zu beunrnhigen. Bon biefem Augewolld an wirde fowohl Agathon als die befannten Freunde Dions von taufend unfichtbaren Augen aufs schärfte beobachtet; bis es endlich bem Philiftus gludte, fich eines Stlaven zu bemachtigen, ber mit Briefen an Agathon von Athen getommen war.

Aus diesen Briefen (welche die Urfachen enthielten, warum Dion die vorftabenbe Landung in Siellien nicht fo balb, als es

zwischen ihnen verabrebet war, ansfihren tonne) erhalte, baß Agathon und die übrigen Freunde Dions an der eigenmächtigen Wiederkunft desfelben Antheil hatten. Allein von einem Anschlag gegen die Regierung und die Person des Sprannen war (anfer einigen unbestimmten Ansbrücken, welche ein Geheimniß zu verbergen schienen) nichts darin enthalten,

Diese Entbedung voursachte große Bewegungen im Cabinet des Dionpsius. Man war sich Ursachen genug bewust,
um das Aergste zu besorgen. Aber eben darum hielt Philistus
für rathsam, die Sache als ein Staatsgeheimuss zu behandeln.
Mgathon wurde, unter dem Vorwande verschiedener Verbrechen, die er während seiner Staatsverwaltung begangen
haben follte, in Verhast genommen, ohne daß dem Publicum
etwas Bestimmtes, am allerwenigsten die wahre Ursache, besannt
wurde. Man fand für besser, die Partei des Dion (welche
man sich im Schrecken größer vorstellte als sie wirtlich mar)
in Verlegenheit zu sehen, als zur Verzweislung zu treiben;
und, indessen man sich begnügte sie auss genaueste zu beobachten, gewann man Zeit, sich gegen einen Ueberfall in Verfassung zu seben.

Wir sind es schon gewohnt, unfern helben niemals größer zu sehen, als im widrigen Glude. Auf das Aergste gesaßt, was er von seinen Feinden erwarten konnte, sehte er sich vor, ihnen ben Triumph nicht zu gewähren, den Agathon zu etwas, das seiner unmurdig ware, erniedriget zu haben. Er weigerte sich schlechterdings, dem Philistus und Timokrates, welche zu Untersuchung seiner angeblichen Verbrechen ernannt waren, Antwort zu geben. Er verlangte von dem Prinzen selbst ge-

hbet so werben, und berief fich auf ben Wertrag, der zwischen ihnen errichtet worden war. Aber Dimpfins hatte den Druth nicht, eine geheime Untereedung mit feinem edmaligen Gunktling ausguhalten. Man versuchte es, Azathons Standhafstigkeit durch harte Begegnung und Drohungen zu erschüttern; ja die schone Kleonissa würde ihre Stimme zu dem strengsten Uetheil gegeben haben, wenn die Furchisandeit des Aprannen und die Aingheit seines Ministers gestattet hatten ihren Eingebungen zu solgen. Sie mußte sich also durch die entsernte Hospinung zufrieden stellen lassen, sobald man sich nur erst den Dion auf eine oder andere Art vom Halse geschafft haben wurde, den verhaften Agathon zu einem öffentlichen Opfer ihrer nach Nache durstenden Angend zu machen.

## Reuntes Rapitel.

Dermaliger Gemuthojuffand unfere Selben.

Da wir uns jum Geset gemacht haben, die Leser dieser Geschichte nicht bloß mit den Begebenheiten und Thaten unsers Helben zu unterhalten, sondern ihnen auch von dem, was dei den wichtigern Abschnitten seines Lebens in seinem Junern vorging, alles mitzutheilen, was die Quellen, woraus wir schopsen, uns davon an die Hand geben; so erwartet man mit Recht, daß wir diese Psicht am wenigsten vergessen werden, da wir ihn, am Ende der merkwürdigken Epoche seines Lebens, nun zum zweitenmale von großen Erwartungen getäuscht und aus

einer ruhmvollen Laufbahn: pleblich harandgeworfen sehen; ihn,
— vor kurzem noch, durch das unbegränzte Bertrauen eines
sich selbst erwählten Gebieters und die beinahe abgöttische Liebe
eines durch seine Staatsverwaltung glücklichen Boltes, den
ersten Mann in Sicilien, — auf einmal in einer Lage sehen,
worin ihm vielleicht weder seine Berdienske, noch die vermeinte
Lauterkeit seiner Absichten, ohne die Dazwischenfunft irgend
eines hülfreichen Gening, gegen die Anschläge seiner Feinde
und die Folgen seiner eigenen Unvorsichtigkeit zu Statten kome
men werden.

Naturlicher Weise kann man erwarten, daß der Ueberblick der ganzen Reihe neuer Ersahrungen, die er so in kurzer Zeit gemacht, und die Reservonen über sich selbst, die sich ihm in der Stille und Einsamkeit seines Werhafts ausdringen mußten, einen Mann, der von seinen frühesten Jahren an mehr in sich selbst, in seiner eigenen Ideenwelt, als außer sich zu leben gewohnt war, um so stärker beschäftigt haben werde, da er weder auf Rechtsertigung oder Vemäutelung begangener Uebelthaten zu denken hatte, noch die geringste Versuchung in sich sühlte, auf Mittel und Wege zu sinnen, wie er sich mit dem Eprannen ausschhnen, oder wenigstens seine Freiheit auf eine andere Art, als durch öffentliche Anerkennung seiner Unschuld, wieder erstangen könnte.

Man erinnert sich vielleicht noch, daß Agathon schon bef seiner Erscheinung am Hofe zu Sprakus lange nicht mehr so erhaben von der menschlichen Natur bachte, als zu Delphi, wo er, mit den wirklichen Menschen noch wenig bekannt, seine erste Jugend unter Bilbsaulen von Gottern und Halbgottern

augebrucht batte. Athen und Smorna batten feinen Standpunft unvermerkt berabgefest; aber nachdem er die an diefen beiben Orten gesammelten Bemerfungen noch burch nabere - Befanntichaft mit den Großen und ben Soflenten au Sprafus bereichert batte, fant feine Meinung von ber angebornen Schonbeit und Burbe ber menschlichen Ratur fo tief berab. daß er juweilen in Berfuchung gerieth, alles was der gottliche Plato Sobes und Herrliches davon gefagt und gefdrieben hatte, für wenig beffer als eine eblere Art Milesischer Rabrchen angufeben. Unvermertt tamen ihm die Begriffe, welche Sippias ibm vor einigen Jahren beimbringen gesucht hatte, nicht mehr fo ungeheuer vor, als bamals, ba er fich in den Garten diefes wollustigen Sophisten in den Mondschein seste, und, im Geift an der Seite feiner geliebten Pfpche, Betrachtungen über ben Buftand entforperter Seelen anftelte. Rach und nach fand er diese Begriffe immer weniger ungereimt; ja fie dauchten ihm, nachdem er die Menschen um ihn her genauer tennen gelernt hatte, mahrscheinlich genug, um fich vorstellen zu konnen, wie ein Mann, der in feinem eigenen Bergen nichts fande, bas ihn edlere Gebanten von feiner Natur zu faffen nothigte, burch einen langen Umgang mit ber Welt babin gebracht, werben tonnte, fich ganglich von der Wahrheit derfelben zu überreben.

Aber auch hierbei blieb es nicht, nachdem er sich bas Bertrauen des Dionysius, um welches er (wie er sich bewußt zu fepn glaubte) aus den reiusten Beweggrunden, durch die schuld-losesten Mittel und zu den edelsten Zweden sich beworben hatte, ohne die geringste Verschuldung auf seiner Seite, durch so verächtliche Michben und auf eine so unwürdige Art ent-

riffen fab. Der Gedante, feine iconften Soffnungen burch bie Thorheit ober Bosheit folder Menfchen vor seinen Augen vernichtet zu feben, erfüllte ihn mit einem Unmuth, ber fich nach und nach über bie gange Gattung ausbreitete; und es famen Augenblide, wo er, in diefer gramlichen Berbufterung feiner Geele, geneigt fchien, fich felbft von der Bahrheit der Sippiaffifchen Theorie zu überreben. "Rein, bachte er bann, bie Menschen find bas nicht, wofür ich fie hielt, ba ich fie nach mir felbit, und mich felbit nach den jugendlichen Empfindungen eines gefühlvollen wohlmeinenden herzens und nach einer noch ungepruften Unichuld, beurtheilte. Meine Erfahrungen beftatigen das Mergite mas Hippias von ihnen fagte. Und wentt fte benn wirklich nichts Befferes find, was für Urfache babe ich. mich zu beschweren, daß fie fich nicht nach Grundfaten behanbeln laffen, welche in teinem Chenmaß mit ihrer Natur fteben ? An mir lag der Rebler, der fie ju etwas Befferm machen wollte, als fie fenn tonnen; ber fie gludlicher machen wollte, ale fie felbst zu fenn munfchen. Dieß ift nun bas zweitemal, daß Philiftus, ein achter Anhanger bes Spftems meines Sophisten, über Beisheit und Tugend den Sieg bavon getragen hat. Satte er bas gefonnt, wofern nicht bie Unredlichkeit, ber Eigenung, die Reigheit, der Leichtfinn, die thierische Sinnliche feit, turz, alle die unzähligen Blogen, die ber ichwache Menich bem boshaften, ber unbesonnene dem schlauen, der niedertrach= tige dem ehrgeizigen gibt, ibn beinah' in jedem Menfchen, auf ben er bie Augen warf, ein bereitwilliges oder doch um irgend. einen Preis ertäufliches Wertzeug feiner Plane batte finden laffen? Bedarf es noch einer neuen Erfahrung, um mich 34

überzeugen, bag er eben fo gewiß über einen anbern Platon, über einen andern Agathon flegen wurde? Wie viel ließ ich von der Strenge meiner Grundfase nach, wie tief ftimmt' ich mich felbit berunter, ba ich die Unmonlichteit fab, biejenigen, mit denen ich's au thun batte, au mir binauf au gieben! 230= au half es mir? 3ch founte mich nicht entschließen niebertrachtig ju handeln, ein Schmeichler, ein Ruppler, ein Berrather an dem mahren Interesse des Landes und des Fürsten zu werben : und fo verlor ich die Gunft des lettern, und mit ihr Die einzige Belobnung, die ich für meine Arbeiten verlangte, Die Bortheile, die diefes Land von meiner Berwaltung ju genießen aufing; verlor fie, weil ich nicht von mir erhalten fonnte, alles recht und anftanbig zu finden was nublich ift! - D gewiß, Sippias, beine Begriffe, beine Maximen, beine Moral, beine Staatskunft, grunden fich auf die Erfahrung aller Zeiten! Waten haben bie Menschen jemals bie Tugend hochgeschatt, als wenn fie ihrer Dienfte benothigt waren? Wann ift fie ihnen nicht verhaßt gemefen, fobald fie dem Bortheil ihrer Leibenichaften im Lichte ftanb?"

Man begreift leicht, daß diese Betrachtungen, denen Agathon seit seinem Fall bei Hose, mehr als seiner Gemutheruhe zuträglich war, nachbing, mahrend seines Berhafts mit verdoppelber Stärke wieder kamen, und durch die anscheinende Gleichschlitzeit der Sprakuser über das Schieffal eines Mannes, der so viele Aechte an ihre Juneigung und Dantbarkeit hatte, mit jedem Lage und bei jeder neuen Arantung, die ihm von seinem Frinden widersuhr, tieser und schmerzlicher in sein Gemuith eins dangen. War es schon ein so peinliches Gestähl, als er sich ge-

munngen fab, feine gute Meinung von ber foonen und fo febr geliebten Danae, die doch nur eine einzelne Perfon mar, aufzugeben : wie marternb mußte erft bad Befuhl fenn, in feiner Meinung von der gangen menfclichen Gattung, die er mit & inniger Liebe umfaßt bette, fich betrogen au haben! Rein Dunber, wenn jener todmopolitische Enthulladmus, ber bei feiner Aucht aus Smorna feine game Seele werchalubte, bis auf ben letten glivumenben Runten erloschen zu fenn fchien! 2Bas fikt einen Reis tonnte ber Gebante, für bas Glud bes Menibengeschiechts zu arbeiten; für benienigen baben, ber in ben Menfchen nichts Edleres febt, ale eine Beeide halbvernünftiger Thiare, beren größter Theil den letten 3med aller seiner Bemubungen auf feine torperlichen Bedurftiffe einfchrantt, in Befriedigung berfelben feinen bochften Genuß fest, und dabei noch bumm genng ift, burch feigherzige Unterwürfigfeit unter eine Meine Angebl ber folimmiben feiner Gattung, Ech in ben Raff an feben, auch biefes armfeligen Lebensgenuffes nur unter ben barteften Bebingungen und im targlichften Dage habhaft zu werben? — Das Thier fucht feine Rabrung, grabt fic eine Boble oder bant fich ein Reft, wird von einem bimben Triebe gur Erhaltung feiner Gattung genothiget, foliaft und friedt. Bas thut der großte Theil der Meufchen mehr? Das betrachtlichfte Gefchaft, bas fie von ben übrigen Thieren winand haben, ift die Sorge fich an belleiden, die allein viele Millionen Bande auf bem Erdboben beschäftiget. Und ich Magte Abathon in einer biefer übellaunigen-Stunden au fich felbit), ich follte meine Berandgungen, meine Rrafte, mein Dafenn, ber Songe aufopfern, bamit woond eine besondere Heerbe dieser edein Eventuren bester esse, bequemer wohne, sich häusiger vermehre, sich zierlicher kleide, und weicher schlase als zuvor? Ist das nicht was sie wünschen? Und gebrauchen sie etwa mich dazu? Oder, wenn dies auch ware, was sollte mich bewegen, mit diese Verdienste um sie zu machen? Ist vielleicht nur ein einziger unter ihnen, der bei allem was er unternimmt eine edlere Absicht hat als seine eigne Versiedigung? Vin ich ihnen Dank dasür schuldig, wenn sie sür meine Bedurfnisse oder sur mein Vergnügen arbeiten? Ich bin schuldig sie dasür zu bezahlen: dies ist alles was sie wollen, und alles was sie an mich fordern können.

Sobald es mit Agathon erft dahin gefommen war, bas er verächtlich von der Gattung bachte, zu welcher er geborte, fo fount' es wohl nicht anders fevn, als daß er zulett auch an fich felbst irre werben, und in starte Bweifel gerathen mußte, ob es nicht bloge Taufdung einer überspannten Eigen= liebe fev, eine bobere Meinung von feiner eigenen Matur au begen, als mit bem Begriffe, ben er fich von ber menschlichen Natur zu machen genothigt war, verträglich zu fevn fcbien. Ober follte er etwa fich felbst für ein boberes Wefen, für irgend eine Art guter Damonen balten, die aus dem reinern Elemente des überhimmlischen Raums in menschliche Leiber berabgesenkt worden, um durch ihre wohlthatigen Ginwirfungen die Menschen aus dem Stande der Thierheit, der ihr watürlichster Bustand zu fern scheint, nach und nach zur Wurbe vernünftiger Befen ju erheben? - Diefe Sppothefe, bie ein Bewohner der Delphischen Saine fich mahrscheinlich genug hatte machen konnen, hatte au wenig haltbaren Grund, als

bağ ein Mann, beffen Phantaffe unter Staatsgeschaften und Sofgerstrenungen abgefühlt worben war, fich bei ihr batte beruhigen tonnen. Was blieb alfo übrig, als der Gebante, bie Bornige, beren er fich vor bem großen Saufen ber Menfchen bewußt mar, möckten wohl nichts andres fen als bloke Mile then einer feinern Organisation und Aruchte einer bobeme Enltur, bie ihm burch einen gunftigen Infammenfing außerer Umftanbe zu Theil geworben? Gludlich für ihn und anbere. baß er baburch eines ichonern, ausgebreitetern, vollfommnern Lebensgenuffes fabig murbe! Aber warum follte er fich felbst mit eben fo undankbaren als vergeblichen Bemibungen vergebren, andere Leute beffer und glucklicher zu machen, als fie fenn wollten? Bogu mit Aufopferung feiner Rube und Kreibeit unmögliche Dinge unternehmen, Mohren weiß maschen und bas Kag ber Danaiben fullen? Wie groß anch fur ibn ber Reis jener ibealischen Plane gewesen war, die er in Sicilien auszuführen hoffte, wie febr fie die Anstrengung aller feiner Arafte und die Aufopferung aller geringern Freuden des Lebens verdient batten: waren biefe Blane barum weniger dimarifd? Satte er nicht alles Mögliche gethan fle gelingen ju machen? Ronnte er mehr thun, menn er - felbft mit allen ben Reunts niffen, die ihm die Erfahrung über die Urfachen, warum fie febl gofdlagen, verfchafft batte - wieber von neuem an ihnen gu arbeiten anfangen follte? Baren fie nicht einem meifern Mann ale er mißlungen? - Und wenn biefe Plane eben barum, weil fie einige Millionen Meuschen zu einem bobern Grabe von Gludfeligfeit erheben follten als fie fabig find, blose Dichtertraume waren; was follte er nan ben Triebe

febern und Bewegungsgründen halten, die ihn verleitet hatten, diese hochstiegenden Phantasien wirklich machen zu wollen? Sollte nicht auch das Streben nach einer mehr als menschlichen Größe, Stärke und Erhabenheit der Seele bloße Länschung und subtiles Gaukelwert eines sich seihet vergetternden Egoismus senn? Weie, Agathan, wehm Hippias auch hierin am Ende Mecht behielte, und diese idealische Eugend, der du sichen so viel Opfer brachtest, selbst die größte, wenn auch die sichenke, aller Chimaren wäre?

Wir tonnen nicht laugnen, biefe und abuliche Gebanten waren in einer tribfinnigen Stunde in unferm Selben aufgeftlegen; umd mofern fie mehr als blote Mistlange einer burch gereizte Empfindlichteit und gerechten Unwiffen verfimmten Geele gewesen, wofern fie gar in Gefinnungen übergegangen waren; fo fcwebte er am angerften Rande bes Abgrunds, ber mifchen Weisheit und Lugend und bem Gr ftem bes Hippias liegt, und feine Reinde hatten einen allen fürchterlichen Sieg iber ihn erhalten, wenn fie ihn nicht bloß vom Swfel feines Ghicks in Sveatus, fondern fogar von der moralischen Sobe, auf ber er io weit über fie erhaben ftant, hatten berabsiarzen konnen. Aber vieler Seinmob follte ihnen nicht au Theil werben, denn der Genius feiner Tugend führte in eben biefer Stunde, ba fein Gemuthenuftund eine neue Probe feiner bie in ihrem Grund erfchtterten Rechtschaffen: beit gefichelicher als jemals zu machen fchien, einen Bufall herbei, ber gerade bas, was ihren Ran besthieunigen tounte, gum Mittel machte, ibr bas Uebergewicht wieber ju geben,

welches fie unter allen feinen Schwachheiten und Berirrungen licher noch immer glidlich behauptet batte.

## Behntes Rapitel.

Agathon erhalt einen fehr unvermutheten Befuch, und wird auf eine neue Probe gefiellt.

Wiewohl die Feinde Agathons keine Maßregel der Norsichtigkeit vergessen hatten, ihm eine heimliche Entweichung
oder seinen Anhängern eine gewaltsame Entsuhrung unmöglich zu machen; so hatte man doch, da die schärffte Untersuchung nichts, das eine allzugroße Strenge rechtsertigen
bonnte, gegen ihn ausgebracht, und der erste Jorn des Aprannen sich wieder abgesichtlt hatte, sich nicht entbrechen können;
ihn nach Verstuß einiger Wochen gelinder zu behandeln; und
kein Verhaft war nicht mehr so enge, daß man irgend einem
von seinen ehmaligen Befannten, auf den kein Verdacht von
geheimem Einverständniß mit ihm oder Dion siel, besonders
denen von der gelehrten Junst, die Erkaudniß, ihm seine gewungene Einsamteit zu erleichtern, schwer gemacht hatte.

Unter biesem Litel hatte er schon mehrete Besuche von seinem Freund Artsstippus erhalten; und dieser war es auch den er vermuthete, als die Thar seines Zimmers ausgeschlossen wurde, und: — anstatt deckselben — wer anders? als eben dieser nämliche Hippias herein trat, den er noch vor wenigen Minuten, da er ihn mehr als hundert Meilen von Sprakes

entfernt glaubte, so lebhaft apostrophirt, eben blefer Hippias, zu dessen antiplatonischer Philosophie er bereits mit so stark: gefühlter Ueberzeugung, wie es schien, sich zu betehren angefangen hatte.

Berge tommen nicht zusammen, fagt ein febr altes Sprudwort, aber Menfchen, wie weit fie auch getrennt fevn mogen, find nie ficher, einander unverhofft gu finden ober wieder zu feben. "Sippias, nachdem er den Olympischen Spielen (beren Begehung in dieses Jahr fiel) feiner Gewohnbeit nach beigewohnt batte, mar, es fep nun aus Borwis, ober um gelegenheitlich eine fleine Rolle ju fpielen, nach Spratus berüber gekommen; und, wiewohl er unsern Selden in einer gang andern Lage zu finden geglaubt hatte, fo fchien er boch nichts Befrembendes zu boren, als man ihm fagte, daß Mgathon in Ungnade gefallen, und fogar, wegen einer vermuthlichen geheimen Berbindung mit bem Schwager bes Eprannen. in Verhaft gekommen fen. Sippias wollte fich bas Vergnügen nicht verfagen, feine Augen an bem Kalle biefes politifchen Marus zu weiben, bem, feiner Meinung nach, nichts begegnet war, als was er burch feine Ungelehrigfeit, und burch bie Bermeffenheit, fich auf ben Dachsflügeln ber Schwarmeret in die fonnigen Soben des Sofes und der Kurstengunst zu wagen, mehr als zu wohl verschulbet batte. Er eilte alfo, fobalb er binnen einigen Tagen bie nothigen Bortenutniffe von Agathons Umftanden eingezogen batte, unter dem Titek eines alten Bekannten fich bei ihm einführen ju laffen.

Rach ber Stimmung ju netheilen, worin wir unfern Belben wenige Minuten por bem Eintritt des Sophiften ver-

laffen baben, follte man mit Grund ermarten burfen, baf ibm Diefe fo gang unverboffte Erscheinung eines Mannes, mit beffen Dentart er fich fo gut ausgesobnt zu baben ichien. vielmebr angenehm als unwillfommen batte fevn follen. Sleichwohl zeigte fich, fobald ihm die wohlbefannte Gestalt bes hereintretenden Sippias in die Augen fiel, bas Gegentheil auf eine Art, die fur diesen nicht febr fcmeichelhaft mar. Eine plogliche Rothe glubte in feinem bleichen Geficht auf; er fubr betroffen und beinahe bestürzt gurud, und alle Buge feines Gefichts verriethen jene Art von Verlegenheit, in welche man gerath, wenn man fich unversebens von einem Menschen überfallen fieht, ben man nicht gern zum Beugen feiner Gedanten baben mochte, und vor beffen Scharffichtigfeit man boch nicht ficher ju fenn glaubt. Sippias, ber mit allem Sharfblick feines Schalksauges die mabre Urfache biefer Berlegenbeit unmöglich erfpaben tonnte, schrieb fie einer in Agathous Lage (feiner Meinung nach) fehr naturlichen Berwirrung zu, und ging nur besto zuversichtlicher, mit aller anicheinenden Offenheit einer Person, die sich jum freundlichsten Empfang berechtigt halt, auf ihn gu. Agathon fand fich durch biefe Bertraulichkeit um fo mehr beleidigt, da er Schadenfreude und Triumph unter den buschigen Augenbrauen des Cophisten bervorblicen zu sehen glaubte. Auf einmal ftanden alle feine ehmaligen Berhaltniffe ju ibm, mit allen ben Scenen, worin Sippias fich ihm als ein Gegenstand der tiefften Berachtung und bes innigften Abicheues bargeftellt hatte, im warmsten Colorit ber Gegenwart vor seiner Seele: ibm war als fabe er feinen bofen Genius vor fich; und biefes feltsame

Sefiht warf im auf eineml meder in sich selbst zurud. Die Theorie des Sophisten verlor im unmittelbaren Andlick seiner verhaßten Gestalt alles Täuschende, was ihr Agathons eigne verstimmte Phantasse geliehen hatte; und sobald er in dem Manne, den er vor sich sah, den ganzen leibhaften Sippias, wie er ihn zu Smprua verlassen hatte, wieder fand, fühlte & auch in sich den ganzen Agathon.

Unser Sophist war, mit allem seinem Stolz, nicht gesonnen, sich durch einen unhöstlichen Empfang irre machen gut lassen. Ei, ei! rief er in einem Tone von ironischer Berwunderung, was ist das? Ich tomme nach Sprakus, um ein Augenzeuge des glänzenden Glückes und der ruhmvollen Staatsverwaltung meines Freundes Agathon zu sepn, und ich treffe ihn in einem Gesängnis an! Wie geht das zu, Agathon? Solke dir etwa dein Platonism auch an Dioupsens Hoffe einen seiner alten Streiche gespielt haben? Ich hoffte was Bessers von den Schulen, die du zu Smyrna durchzegangen bist; und ich beslage sehr, das ich, der nach Sicilien gesommen war, sich deines Släcks zu erfreuen, dir in der Lage, worin ich dich sinde, vielleicht mit nichts als einem unfruchtbaren Mitteiden dienen kann.

"Erspare die auch dieß, Sippias, erwiederte Agathon mit einem Blick der kaltesten Vergchtung: oder, wenn du ja so gutherzig bist, mir mit etwas, das mir noch lieber als beine Mitleiden ware, dienen zu wollen, so suche dir eine Geselschaft, für die du dich bester schickest, und überlaß mich ber meinigen."

Lieber Agathon, verfette Sippias, ohne bie geringfte

Empfindlichteit über einen so unfrenndlichen Empfang zu verrathen, ich begreife, daß man mit einem so zarten Gefühl wie das deinige, in einer solchen Lage, nicht immer bei guter Laune seyn kann. Wir kennen und, und unter alten Freunden kommt es auf eine saure Miene mehr oder weniger nicht an. Ich bin nicht hier, deines Ungläds zu spotten —

"Birflich nicht?" fiel ihm Agathon mit einem bittern gacheln ind Bort.

Es ist doch noch nicht so lange her, suhr Hippias fort, daß du dich nicht solltest erinnern können, auf welchem Fuß wir einst zu Smyrna lebten; daß ich, von dem ersten Augenblick an, da der Zufall uns zusammen brachte, dich lieb gewann; und daß es an mir nicht lag, wenn du nicht einer der glücklichsten Menschen wurdest, auf welche jemals die Jonische Sonne geschienen hat. Aber du wolltest lieber deinen eigenen Weg gehen. Ich sagte dir vorans, wohin er dich suhren wurde; aber du hörtest nicht auf mich, und ich mußte mir's gefallen lassen. Da ich mir selbst und meinen Grundsfähen immer getreu bleibe — (das mag dir leicht werden, dachte Agathon erröthend) so blieb ich auch dein Kreund

"Du, mein Freund? — Hippias der Freund Agathons?" Warum nicht, wenn anders der unfer Freund ift, der es wohl mit uns meint, und auch in einem Unglücke, das wir uns felber zugezogen haben, herbeieilt, uns die hand zu bieten?

"Ich bin nicht ungludlich, hippias; aber wenn ich es ware, was sollte mir bas, was du beine Freundschaft nennst, belfen tonnen?"

O febr viel, wenn du nicht, nach so frid, schon gang unverbesserlich bist.

"Unverbefferlich? — Doch, ja! Verlaß bich barauf, baß ich es bin, und ziehe beine beffernde Hand von mir ab! Je eher je lieber! du wurdest Zeit und Muhe umsonst verschwenben. Ich bin in ber That unverbesserlich!"

Das kann und will ich nicht glauben, Agathon! bu bist übellaunig, verdrießlich, siehst jest gerade alles braungelb, weil dir ein wenig Galle ins Blut getreten ist. Aber — wir sind Manner; du bist Agathon, ich bin Hippias — Warum sollten wir einander nicht Gerechtigkeit widersahren lassen können?

"D! bie laß ich bem Sippias gewiß widerfahren," fagte Agathon, indem er ihm einen verachtenden Blick zuwarf, und dann nach der Thur hinfah.

Hore, Agathon, erwiederte der weise Hippias mit der ganzen unansechtbaren Jovialität, die er zu allen Zeiten in seiner Gewalt hatte, und indem er sich zugleich, mit aller Behaglichkeit eines Mannes der zu Hause ist, auf einen Polstersis niederließ; ich hoffe dir einen Beweis zu geben, daß ich gerecht gegen den Mann zu sepn weiß, welcher Zaubermacht genug in sich hatte, um sogar Einen der Tiger, die den Wagen des Dionpsos ziehen, zahm zu machen; gegen den Mann, der das goldne Alter nach Sicilien zurückgebracht waben wurde, wenn die Menschen nicht waren — was ich dir schon zu Smprna sagte daß sie sepen, und was sie sange bleiben werden, als sie nichts als ein Paar feinet

onganistrie Aordemfoten und die Gube der Sprache vor den übrigen Thieren voraus haben.

Agethon fing ist an, sich als einen Menfchen zu betrachten, ben ein Jufall auf einem Marttfchiffe mit einer fehlimmen Gefellschaft zusammengebracht bat, die er für gut wehmen muß, und, in hoffmung sich bald wieder von ihr zu trennen, dulbet so gut er kann. Er zuste die Achseln, und ließ den Sopbisten reden.

Gewiß ist es nicht beine Schuld, suhr Hippias lächelnd fort, wenn Diennstus nicht der tugendhafteste und weiseste aller Epranuen, sein hof nicht ein Tempel aller Musen, seine Räthe und Diener alle nicht eben so uneigennußig als du selbst, sein Walt nicht das glucklichste Roll unter der Sonne, und — segar die kleine Baechidien nicht die harmloseste aller jungen Dirnen ist, die sich jemals in die Arme eines Königs hinein getanzt haben.

Agathon errothete abermal, schlig die Augen nieder und schwieg fort. Was sollte er auch gesagt haben? Hippias hatte ihn nun einmel in seiner Gewalt, und immer war es ein Borrecht der Leute seiner Art, gute Meuschen nicht nur über das, mas sie sich bewußt find, sondern noch ofter über das, was jene von ihnen zu benten scheinen, schamroth zu machen.

Gewiß, fuhr hippias fort, tamft du mit folden Abfichten nach Spratus; gewiß hattest du bir ben schönften Plan von der Welt darüber gemacht, und gabst dir alle Muhe ihn jur Wirlichteit zu bringen. Wie fam es benn, Agathon, daß dir die Ausführung nicht bester gelang?

"Bermuthlich, weil man nicht alles tann was man will," Eteland, Agaipon. III.

antwortete Agathon; "ober, bu hortest wohl lieber, wenn ich fagte: weil ich nicht flug genug war, von den Grundschen der geheimen Philosophie Gebrauch zu machen, in deren Mysterien du mich einzuweihen gewürdigt hattest?"

Mein lieber Agathon, versetzte ber Sophist mit einem schalthaft mitleidigen Lächeln, man kann alles was man will, sobald man nichts will als was man kann: und was den andern Punkt betrifft, so sollt' ich beinahe selbst glauben, du wurdest mit meinen Maximen zwar keines der Wunderwerke, die du hier verrichten wolltest, weder gethan noch unternommen haben; aber dasur auch hochst wahrscheinlich noch zu dieser Stunde der Gunstling des Dioupsius sepn, und das Vergnügen haben, die Philiste und Timokraten, ja die majestätische Aleoniska selbst, nach jeder Melodie, die du ihnen vorspielen wolltest, tanzen zu sehen.

"Dhne Zweifel," sagte Agathon, "würde sich ber weise Hippias an meinem Plate ganz anders benommen haben als ich. Er wurde Mittel gefunden haben, den Tiger des Dionpsos mit lauter Rosenketten vor seinen eigenen Wagen zu spannen; die Philiste und Timotraten, und wer nur irgend schlau genug gewesen ware, euch seinen Antheil an der gemeinsamen Bente abzuverdienen, wurden sich willig haben sinden lassen, dir deinen Plan ausschhreu zu helsen, und bei Gelegenheit ihren Beschüßer wieder beschüht haben. Diese schwischen Farmonie hatte so lange gedauert, als jedes bei der stillschweigenden Uebereinkunft, sich von den andern betrügen zu lassen, seine Rechnung gefunden hatte; und niemand hatte sich bei eurer Eintracht übel gestanden, als der Staat und

bas Bolt von Sicilien, und die kleine Zahl der ehrlichen Leute, deren Dasenn euern Bliden entgangen ware. Nicht wahr?"

D Agathon, Agathon, rief der Sophist mit dem theilnehmenden Con eines Mannes aus, der feinen oft gewarnten Freund eigenfinnig auf einem Wege, ber ihn ins Berberben fuhren wird, fortgeben fieht - Go follen benn auch biefe neuen Erfahrungen, die du auf beine eignen Roften gemacht hast, und vielleicht nur zu theuer bezahlen wirst, so sollen benn auch biefe fur bich verloren fenn!! - Aber laffen wir ibt das, was ich an beiner Stelle gethan batte, und bleiben bei bem fteben, was bu gethan haft. Obgleich bas Gefchebene nicht mehr zu andern ift, fo tann bir boch bie Erfenntniß beiner Berirrungen funftige Fehler erfparen. Wie gefagt, ich hoffe dich zu überzengen, daß ich bein Freund bin; benn ich will bir einen Spiegel vorhalten, ber bir nicht schmeicheln foll. Benn Agathon feinen herrlichen Plan vereitelt, feinen 3wect verfehlt, feine Arbeit verloren und feine Berdienfte mit Undank belohnt fieht: fo hat er niemand die Schuld beigu= mellen als - fich. Ertenne an diefem Juge ben Charafter der Krenndichaft, die fich nicht fcheuet, dem Kreunde zu feinem Beften webe zu thun, und ibn frenger zu beurtheilen als er felbft. 3ch will nichts von ber Bermeffenheit fagen, womit bu bich an ein Wert magteft, wozu bir gerade bie einzigen Erforderniffe fehlten, ohne welche es nicht gelingen fonnte; an ein Wert, das bem weifen Biato felbst mislungen war! Arm an Weltfemtnif, aber befto reicher an Ibealen, glaubteft bu, aus ber Regierung eines Dionpfins eben fo leicht bas

Muster einer volltommnen Mouardie machen zu tonnen, als es bir ju Smprna, in einem Saufe, wo bir alles ju Gebot ftand und mo du alles fandest, ein Leichtes gemefen mar, jeben iconen Dichtertraum ju realiffren, woren beine Phantaffe aur Behnftigung der fconen Dange fo fruchtbar mar. Dhue ben Charafter bes Evrannen und feiner Gunftlinge burch bid felbft zu tennen, geschweige fie lange und fcarf gemus beobachtet ju haben, um ju wiffen, wie viel ein Dann von beiner Denfart von jenem zu hoffen und von biefen gu fürchten habe, unternahmft du, mas fein weltfluger Dann jemals auf sich genommen batte, - jenen zu einem guten Aurften umgubilden, biefe von ibm au entfernen und unfchabe lich ju machen. Den Diompfind ju einem guten Fürften! Es ift, als wenn Altamenes feine Aphrobite aus einem knotigen Stud Keigenholz batte ichniben wollen. Ginen Obiliftus un: fchablich! Giftiges Gemirm muß man ausroeten um es un-Schablich zu machen. Dir feibit foiche Bunder augutrquen, war allerdings große Vermeffenheit; inbeffen bient bir bier bie Schonheit beines Plane, ber Reit eines fo rubmwurbigen Unternehmens, und beine Unbefunntheit mit bem Sofe, als einer für dich gang neuen Belt, allenfalls zur Entiduidigung. Aber baß du bein eignes herz nicht beffer fannteft; baß bu, um bie Gunft, ober (wenn bu es lieber fo nennen willft) bas Butrauen bes Tyrannen ju gewinnen, fo gefällig warft einen Theil von bir felbft ju verläugnen; bag bu immer fo viel von beinen Grundfagen nachgabft, als bu für beinen 3wed ju gewinnen hofftest; bag bu bich m einem fchimpflichen Bergleich mit bem, was du felbit Lafter neuneft, erniedrigteft,

burch Machgiebigkeit gegen gemiffe Leibenschaften bes Turannen Drifter von ben übrigen zu werben hoffteft, eine Baccbibion in beinen Schub nabmit, um eine Kleoniffa burch fie ju verbringen: - und bağ bu, wie naturlich, mit aller biefor Salbheit beinen Plan boch nicht auszusibren vermochteft; das alle biefe mulanglichen Aufonferungen am Enbe vergebens gemacht maren; dag du beinen Feinden eine Bloge über bie andere gabit, und bie Gruben nicht gewahr murbeft, in welche bu burd beine eignen Leibenschaften fallen mußteft: daß bit beine Urtheile von ben Menschen, beren Laufbehn die beinige durchtreugte, fo oft anderteft, ale fich ihr gufalliges Berbaltniff gegen bich veranderte; bas bu mit eben biefem Dion, ben bu noch turk aubor rubig feinen Reinben Dreis gabit, gemeine Sache gegen einen Rurften machteft, won bem bu mit. Gunftbezengungen überfchittet worben marft, und bem du fo viele Urfache gegeben hatteft bich für feinen Freund zu halten: bieß, Maathon, find Abmeidungen von beinen eigenen Grund: fiben, beren bu bich billig vor bir felbft anzuklagen haft, und bie dadurch inur besto verdammticher werben, weil fie eben fo febr gegen die Gefebe ber Alugheit verftofen, als gegen ienes bobe Ideal der Augend, dem du in deinen schwärmerifden Stunden alles aufquopfern bereit marft. Daß bu ben Muth nicht batteft, entweber beinen Brunbfaben gang treu gu bleiben, ober, wenn Erfahrung und junehmende Menfchentenntnif bich von ber Richtigfeit ber meinigen aberführte, bich ganglich von biefen führen zu laffen : bas ift es was bich bierber gebracht hat, und vielleicht am Ende, für allen beinen guten-Willen, bas Roich ber Themis und bes Rronos nach

Sicilien juridzubringen, bich jum Opfer beiner Keinde machen wird, ohne daß dir nur der Eroft beines eigenen Beifalls bliebe, nur bas Recht, beinen Richtern und ber gangen Belt mit bem ftolgen Bewußtfenn, immer bir felbft gleich geblieben zu fevn, in die Augen zu feben. Alle biefe Krantungen von außen und innen hattest bu dir ersparen konnen, mein guter Agathon, wenn du bich, da du die folipfrigfte aller Babnen ju betreten magteft, jener Theorie hatteft erinnern wollen, die ich dir, als das Refultat der Erfabrungen und Beobachtungen eines an Begebenheiten und Gludowechfeln febr reichen Lebens, in wenig Stunden mit einer Offenbeit und Gutmuthigfeit mittheilte, bie einer beffern Aufnahme werth' maren. Deine eigene Erfahrung ift nun bie ficherfte Probe über die Richtigkeit meiner Rechnung; und ich kann bie Anwendung meiner Marimen auf die besondern Kalle. worin bu bich feit beiner Entfernung von Smorna befunden haft, um fo eber beinen eigenen Betrachtungen überlaffen, ba ich gewiß bin, daß fie dir auch nicht Einen von bir begangenen Fehler zeigen werden, ben bu nicht burch die Befolgung biefer Maximen vermieben baben murbeft.

Hier hielt Sippias ein, als ob er feinem in Gebanten (wie es schien) verlornen Juhörer Zeit lassen wollte, das Geborte zu Herzen zu nehmen. Aber, es sep nun, daß er in ber Absicht noch mehr zu fagen gekommen war, ober daß seine alte Zuneigung zu unserm Helben in diesem Augenblicke wieder erwachte, indem er einen der liebenswurdigsten und vorzuglichsten Sterblichen, dem Ansehen nach, so gedemuthist vor sich sah, — genng, da dieser noch immer mit gesenttem haupt

in tiefem Stillidmeigen verbarrte, nabm er bas Bort mieber. und fagte, indem er aufftand und ben zu ihm aufblidenden Agathon bei ber Sand nahm, mit einem Lon ber Stimme, ber aus bem Bergen gu tommen ichien: vergib mir, Agathon, wenn ich die weher gethan habe als meine Absicht war! 36 bin in einer febr guten Meinung au bir gefommen; und, wiewohl ich, wenn ich gewiffen Erinnerungen Gebor geben wollte, vielleicht mir bir gurnen follte, fo ift es mir boch weit angenehmer, mich bem Sang ju überlaffen, ber mich feit bem Anfang unfrer Befanntschaft immer zu bir jog. Gib meiner bir entgegenkommenden Freundschaft eine freundliche Antwort, und alles ist auf immer vergeffen; ich gebe bir meine ganze Liebe für einen Antheil an der deinigen! Du tehrst mit mir nach Smprna gurud; bein Umgang verschönert ben Reft meines Lebens; du theilest alles was ich befige mit mir, und bift, wenn ich ausgelebt babe, ber Erbe meiner Talente und meiner gangen Berlaffenschaft.

Hoppias hatte, beim letten Theile dieser Anrede, Agathons halb verweigerte Hand abermals mit einer Warme erstiffen, die dem ganzen Ausdruck seines Gesichts die Wahrsbeit seiner Worte beträftigen half. Laß dich, sette er hinzu, den Contrast meines Anerbietens mit deiner gegenwärtigen Lage nicht beunruhigen. Ich bin wie du schon gemerkt haben mußt, mit allen Umständen deines hiesigen Lebens bekannt, und weiß ziemlich genau, wie weit deine Feinde allenfalls gehen durften. Aber, ich habe Ursache zu glauben, daß ich bei dem Fursten, und selbst bei der tugendreichen Kleonissa (die, unter uns gesagt, einst eine meiner gelehrigsten Schülerinnen

war), ja, auf alle Falle, bei bein gangen Sprakusschen Bolte fo viel vermag, daß beine Ansschnung mit Dionpflus und beine Freihelt mir nur wenig Rühe toften werden.

Agathon, von einem fo ganz unerwarteten Ausgange die ses Besuchs mehr geruhrt als er wollte, wand seine von zweisehr verschiedenen Regungen nach zweierlei Richtungen gezogene Hand nur langsam aus der stärtern Faust des Sophisten, und bat ihn, mit einem Blicke, ber durch zwei große Thränen, die ihm in die Augen getreten wuren, hindurch schimmerte, sich wieder niederzulassen, und nun auch an seiner Seite anzuhören, was er ihm aus vollem Berzen auswerten wurde.

Hippias, ber einen Antrag gemacht zu haben glaubte, den in Agathons Lage nur ein Wahnsinniger adweisen tonne, schien sich von dem, was ihn der feierliche Ernst in Agathons Augen erwarten hieß, wenig Gutes zu versprechen; er diß fich schweigend in die Oberlippe, ließ Agathons sich sanft zurückziehende Hand ploblich fahren, nahm feinen vorigen Plat wieder, und horte mit angenommener Jerkreuung, was der eigenstunge Schwarmer gegen einen Borschlag, womit er ein Recht an feine warmste Dankbarteit erlangt zu haben glaubte, einzwenden haben tonnte.

#### Eliftes Rapitel.

Agathond Schubrede fur fich felbft, und Ertifrung auf ben Antrag bes Dipplas.

Vor allen Dingen, Hovins (fing Agathon an), betenne ich mich von ganzem Herzen zu bem Absichten, die du mir zufcreibeft, als ich ben Entfchlus faste mich bem Dionvfius ju Wie fowarmerisch auch ber Plan, den ich nach Sprakus mitbrachte, in beinen Angen erfcheinen mag, es war ber meinige: und in der Chat, es bedurfte feines geringern, um ben gauber zu enttofften, ber mich, als ich aus Smurna entfish, noch immer mit taum wiberfehlicher Gewalt nach bem Jonifchen Ufer gurudgog; es bedurfte bes gangen Schwun: ges, ben mein Geift in biefen gefibrlichen Augenbliden burch ben Gebanten erhielt, eine neue Laufbahn nach bem ebetften Riele feiner nur zu lange burch üppige Trägbeit gehundenen Rrufte vor fich eröffnet au feben. Lege mir's nicht als lleber: muth aus, Hopias, wenn ich sage: wer, der in dem Alter, wo der Jangling fich in den Mann verliert, folder Arafts fich bewußt ift, tounte bei einem folden Gebanten, bei einer fo schönen und großen Unternehmung, vor Schwierigfeiten gittern, ober angftlich bas ihm felbst unbekannte Mag feiner Starte ausrechnen? Wenn Stelfeit, Ruhmburft, ober irgend eine andere unlantere Triebfeber bamals an meinen Entwirfen für die Zufunft Antheil hatte, fo war ich mir beffen nicht bewußt: meine Absichten waren rein, mein Zweck ber edelfte, auf ben ein menschliches Wefen feine Thatigfeit richten tann; benn ich hatte keinen anbern, oder (was doch wohl bei Men:

iden für bas namliche gelten muß) ich erfannte feinen anbern in mir, als bas moglichfte Gute in bem gangen Umfange bes Wirkungefreises, ber fich meinen Soffnungen aufthat, bervoraubringen. Rur den Erfolg konnte weder mein Wille noch mein Berftand die Gewähr leisten; und mir einen folchen Ausgang zu weisiagen, wurde, wenn es bamals auch moglich gemefen mare, eber Keigheit als Bebutfamteit gemefen fenn. Ber mit reinen Gesinnungen und mit unbedingter Bereit= willigfeit au jeder Aufopferung feines besondern Bergnugens ober Bortheils für bas allgemeine Befte arbeitet, wird fowerlich, wie groß auch fein Wirtungofreis fep, durch die Fehler in die er fallen mag, einem andern ichaben ale fich felbft. Niemand Unrecht zu thun, und immer das, mas wir in den gegebenen Umftanben für bas moglichfte Gute ertennen, jum Bwed zu haben, ift gang in unfrer Gemalt: und nie bierin zu irren, ist mehr ale von einem Sterblichen gefordert werden fann. Ohne Zweifel habe ich während meines öffentlichen Lebens zu Sprakus manchen Irrthum biefer Art begangen; auch vielleicht manchen, ben ein erfahrnerer und weiferer Mann als ich vermieden batte. Kern fep es von mir, mich bierüber felbft taufden, oder in anderer Augen beffer icheinen zu mollen als ich bin. Aber eine Stimme, beren ernften Con ich gu aut tenne, um ibn jemals mit bem ichmeichelnben Gelisvel bes Eigendunfels ju verwechfeln, fpricht mich im Innerften meines Gemuthes von ber Schuld eines unredlichen Willens oder einer ftraflicen Nachläffigfeit los; und ift nicht icon allein der Umftand, daß ich hier bin, ein Bemeis meiner Unfould? - Mehr Gelebrigfeit gegen beine Theorie ber Lebend:

weisheit hatte mir, fagst du, die falfchen Schritte erspart, die mich hierher gebracht haben. O gewiß! Aber nur, weil sie mich zum Mitschuldigen derer gemacht hatte, die bloß darum meine Feinde wurden, weil sie keine Lust hatten mir, auf Unfosten ihrer Selbstheit, Gutes wirken zu helsen, und ich ihnen im Bosesthun weder zum Gehalsen noch zum Wertzeug dienen wollte.

Doch, gerade in diefem Stude, glaubst du, habe ich mich von der unetlannten Schwäche meines Bergens betrugen laffen. 3ch batte nicht Muth genng, fagft bu, meinen Grundfaten getreu ju bleiben; ich fcmantte zwifden ber Rechtschaf: fenbeit, bie ich mir felbit gur Marime gemacht batte, und ber Rlugheit, worin, nach beiner Theorie, Die Tugend bes Weisen besteht, unbeständig bin und ber. Deber die Nachgiebigkeit gegen bie Ausschweifungen bes Eprannen, die bu mir Schuld gibst; daber biese Salbheit, und ber ichimpfliche Bergleich mit bem, was ich felbit Lafter nenne, wozu ich mich erniebrigt haben foll. — In der That ficht es übel mit mir, Sippias, wenn ich biefe Beschuldigungen verdient habe, ohne mir beffen bewußt an fenn, und bu haft mir ben größten aller Dienfte erwiefen, daß du gefommen bift, mein Gewiffen aus einem fo gefährlichen Bauberichlaf aufzurütteln. Run mare ich nicht langer ju entschuldigen, wenn ich fortfabren wollte mich felbft su hintergeben. Allein, wie febr bu bich auch burch einen fo uneigennühigen Liebesdienst als meinen Freund bewiesen haft fo erwartest du doch nicht,-baß ich mich, gegen mein eigenes Bewußtfeyn, ju irgend einer Sould befenne, von welcher mich der Richter in meinem Bufen frei fpricht. Als ich, -

im Gebrange amifchen ber Babl, entweber meinen gangen Plan aufjugeben, ober mich zu einiger Rachficht gegen bie verberbten Menschen, mit benen ich es zu thun haben mußte. su beamemen, - als ich ba bem Gebanten Plas gab, baß es nicht unmöglich fen, die Rathe ber Klugbeit mit ben Forberungen ber Rechtschaffenheit zu vereinigen, glaubte ich mir bewußt ju fenn, daß die Unmöglichkeit, meinen Plan obne biefe Rachaiebigfeit ausnuführen, mein einziger Bewegungsgrund fep; und erlaube mir bich ju erinnern, daß es ein Man war, in welchem mein Privatinteresse in ganz und gar teine Betrachtung tum. 3ch bernhigte mich bamit, baf ich nicht gegen mich felbst, sondern nur gegen andere etwas von der Strenge meiner Grundfiche nachließ, und nicht mehr als mir unvermeiblich schien, wenn ich sie nicht ganglich von bem guten Wege striktschrecken wollte, 'auf welchen ich fie zu bringen boffte; auf einen Weg, von bem fie zu weit verirrt waren, als daß ich, um fie babin zu bringen, alle Krimmungen und Seitenpfabe batte vermeiben thunen. Dies allein, Sippias, war bie Urfache ber Salbbeit, beren du mich mit mehr Strenge als Billigfeit Defcutbigeft. Das ich burch ein folches Benetmen meinen Keinden Blogen geben mußte, war, wie ich ist bei talterm Binte febe, unvermeiblich; aber ich bitte bich, nicht zu vergeffen, daß ich feine andern Reinbe hatte, nuch haben bonnte, als bie Feinde bes Guten, bas ich schaffen wollte, und bas mit ben Forberungen ihrer Loibenfchaften unverträglich war. Ihnen biefe Bibgen nicht zu geben, waren nur zwei Bege: entweder den Sof zu verlaffen, ober die Rolle an demfelben zu fbieben; welthe Sippias an nieinem Blabe

gefpielt batte. Das erfte wollte ich nicht, weil ich die hos nung eines guten Erfolge nicht au frub anigeben malite: bas andere tounte ich nicht, wail ich nicht aufberen tonnte Manthon au fepn. - Doch, es gab noch einen britten Weg, fauft du : ich batte Duth gening haben follen meinen Grundfaben gang getren zu bleiben, und bem Ideal ber Tugend alles auf suopfern. Wenn ich bich recht verftebe, fo beißt bieß: ich batte meinen Wirkungelreis an Dionvfens Sofe fur einen Rampfplat, auf geben ober Tob aufehen follen; hatte alles barauf anlegen, und mich micht eher gufrieden geben follen, bis ich über ber Ansfilhrung meines Wand entweber felbst die Seele ausgeblafen, ober meine Gegentampfer leblos m meinen Rufen hingestreckt batte. Wer bieß, weifer Sippias, war mehr, ale woju ber ftreme Allaton felbft fich verbunden geglaubt batte; war etwas, mas fogge ber noch firencere Dion nicht eber unternahm, als bis er, burch die empfinte lichften Beleibigungen berausgeforbert, Gemalt für bas ein: gige Mittel hielt, Sicilien zu retten, und - fich felbst Genugthung zu verschaffen. Wenn bu neugierig genng bift, bich nach allen Umftanben, unter welchen ich mit bem Dionpfius und feinem Sofe in Befanntichaft tam, zu ertunbigen, woan dir, wie es icheint, beine hiefigen Berbaltniffe überftuß fige Gelegenbeit geben, - fo wieft bu finden, daß ber Bedanke, als ein Athlet aufzutreten, und diejenigen mit Kauft und Kerfe gu befampfen, die ich zu gewinnen hoffen fonnte, unter jenen Umständen nicht naturlich war, und einem rechtschaffnen Manne, ber zugleich an ben Ramen eines vernunftigen Amfpruch machte, nicht eber einfallen fonnte, bis er erft

alle gelindern Mittel vergebens versucht batte, den Tyrannen und feine Rathgeber und Gunftlinge fo unfchablich zu machen, als es einem jeben moglich fcheinen tounte, der, wie ich, bes Begentheils erft burch Erfahrung überwiesen werben mußte. Das ich, nachdem mich diese große Lehrerin, die und ihre Schule fo thener bezahlen last, endlich von der Unzulänglichteit jener gelindern Mittel überzeugt hatte, daß ich ba die Partei nahm, die ich (beiner Meinung nach) gleich anfangs batte nehmen follen, bat mich - freilich nur aufalliger Beife - hierher gebracht: mein Anschlag miglang; allein über bas Borbaben felbft und ben 3wed bedfelben macht mein Serg mir die Woemarfe nicht, die mir Bippias macht. Benn fich mein Urtheil von Dion anderte, oder, richtiger gu reben, wenn ich mich in eine Werbindung mit ihm einließ; ber ich ebmals ausgewichen war; fo tam es nicht baber, weil fein gufälliges Berbaltnis gegen mich, fondern weil bie Umftande fich bergeftalt verändert hatten, das mir, ben Staat vom Berberben su retten, fein andrer Weg übrig ichien, als mich zu einer offenen Rebbe gegen die Berführer bes Dionwlus, nicht gegen feine Perfon, mit Dion ju vereinigen. Wer nach einerlei Grunbfaben und ju eben bemfelben 3med, unter veranberten Umstånden, blog die Art zu verfahren und die Mittel andert, tann eben fo wenig einer Weranberlichkeit beschuldiget werden, als derjenige, der fein Urtheil von Versonen und Sachen, nach Masgabe bes Bachsthums feiner burch Erfahrung, Nachdenten oder beffern Unterricht berichtigten Renntais derfelben, genauer zu bestimmen fucht.

Bei der gunftigen Gefinnung, die dich ju mir geführt hat,

Hippias, wirft bu es hoffentlich febr naturlich finden, bag ich nicht gern schlechter in beiner Meinung fenn mochte, als ich mir felbst vortomme: aber noch weniger mochte ich in meis ner eigenen beffer erscheinen, als ich wirklich bin. Bu biefem Bebuf ift mir bein unerwarteter Befuch wohlthatiger gemefen, als bu-vermuthlich wolltest, wenigstens in einem gang andern Sinne, als bu wollteft bag er es fenn follte. Mir mar, als bu hereintrateit, beim erften Anblid, ale ob ich meinen bofen Damon auf mich autommen fabe. Wie febr irrte ich mich! Jest fuhl' ich mich im Gegentheil geneigt ju glauben, bas mein guter Genius beine Gestalt angenommen habe, um mich einer gefährlichen Tauschung zu entreißen, in welcher bie Cigenliebe mein befferes Gelbit ju verftriden angefangen hatte. Rur zu mabr fagteft bu, Bippias, mit einem Gerzen wie bas meinige follte fich niemand auf die folupfrige Babn bes hofes wagen. Nur zu wohl erfenne ich ist, daß es thoricht war, mit ber Cither in ber Sand ber Mentor eines Dionpflus werden ju wollen. Die Schonbeit, bie Große, bie Wohlthatigfeit meines 3meds rif mich dahin: ich kannte bie Menfchen zu wenig, und traute mir felbit zu viel. 3ch wurde nicht gewahr, wie viel Antheil eine zu lebhafte Em= pfindung meines eignen Berthe an der eiteln Soffnung batte, hochft verderbte Menfchen entweder durch meine Talente, meine Berebfamfeit, mein Beifpiel, ju gewinnen, ober warum follt' ich bir nicht die reine Bahrheit befennen? durch bie Ueberlegenheit meines Genius zu überwältigen. 3ch wurde nicht gewahr, wie ungleich größer bie Wortheile maren, die ihnen eben biefe, burch eine gefällige Außenseite bebedte

Berborbenheit über mich gab, und mie wenig meine Aufrichtigfeit, mein Ebelmuth, und die Gewohnheit immer mit dem Herzen in der Sand zu reden und zu bandeln, es genen ibre Bemandtheit, ihre Berftellungeftunft, ihre Rante, ibre Gleifmerei, ihre gangliche Gesihllofigfeit für allen Unterfchieb unichen Recht und Unrecht, in die Lange aushalten fonnte. Rury, ich murbe nicht gewahr, das ein Mensch wie ich am Dof eines Dionufius immer ber Betroque fenn wird, und bas es viel leichter ift, bas er (mie bu nur ju richtig bemertt baft), burch die Nothwendigfeit fich immer zu ben andern berab zu fimmen, unvermerft vom innern Gehalt feines eigenen Charatters perliere, als bas es ihm gelange ben Wrigen umjuschaffen. Seltsam genug, bas es Sipvied fenn mußte, ber meine in ber betaubenden Gofluft unpermertt eingeschläferte Wachsamfeit ermeden, und mir die Augen über Gefahren offnen follte, Die ich, aus zu großem Mertranen in die Unschuld meines herzens, entweder überfah ober verachtete! In biefem Augenblick erft fühl' ich, wie viel der Keind ichen niber mich gewonnen baben mußte, be ich mir felbit nicht verbergen tann noch will, daß die Gewohnbeit mir bereits Menichen erträglich, ja beinabe angenebm ju machen aufing, die ich ju Smorna, als ich noch unter bem Bauber ber füßesten Schwarmerei und - ber schonen Dange lebte, manoftehlich gefunden hatte. Mein Auge, mein Dhr, mein Geschmad machte fich unverwerft einer Gefälligfeit, oder wenigstens einer Duldfamfeit fouldig, über bie ich wes nige Jahre zuvor errothet mare. Wie follte es möglich gewefen fepn, daß die Nothwendigkeit, von jedem Guten bas

ich bewirfen wollte, immer etwas nachzulassen, um nicht alles aufzugeben — bie Nothwenbigkeit, kleinere Uebel zu bulden, um größeren den Jugang zu sperten — die Nothwendigkeit, bei tausend Gelagenheiten von gering scheinender Wichtigkeit meine wahren Gestinungen zu verbetgen, mein Wissallen in ein erzwungenes Lächeln zu hüllen, oder kalt zu loben, was ich, wenn keine Rücksichten mir die Junge banden, sehr lebhaft getadelt hätte — wie wär' es möglich gawesen, doß diese so häusig wiederkommende Gewalt, die ich meiner Denkart, meinem Gesühl; meiner Freiheit anthun mußte, nicht zulest meine Grundsäge selbst angegriffen haben sollte?

Du fiebest, Sippias, daß ich mich in beinen Augen fo wenig als in meinen eigenen, ju einem größern und bestern Monschen zu machen begehre als ich bin; und die Offenheit biefer freiwilligen Geftangniffe tonnte bir jugleich fur meine Aufrichtigfeit in allem, was ich zu meiner Rechtfertigung angeführt habe, burgen, wenn bie Sache felbft nicht fcon gu laut für mich sprache. Denn gewiß bedarf es feines andern Beweises, das ich mich wiffentlich nie ju einem schimpflichen Vergleich mit dem Lafter einiedriget habe, als bas Schittfal, das ich mir bloß dadurch zuzog, weil ich mich zu einem folchen Bergleich nicht erniedrigen wollte. Indeffen, ba ich einmal im Betennen bin, will ich bir noch mehr gesteben, Sippias! Daß das bittre Gefühl des Undanks, womit Dionyfius meine Freundschaft und (wie ich wohl ohne Gelbstichmeichelei fegen tum) meine Verbienfte um ihn belohnte; - bag ber Berbruf, mich in meiner allzu guten Meinung von ihm fo baflich betrogen au baben, und alle meine fconen Entwurfe burch die

Rante nichtswurdiger Soflinge auf einmal wie bunte Seifen: blasen zerplaten zu feben; — daß das Bruten über folchen Erinnerungen, in der Ginfamteit einer unerwarteten Ginferferung, mein Gemuth mit einem Trubfinn umgog, ber in ben dunfelften Stunden meine Bernunft felbft verfinfterte, und fogar meinen Glauben an eine allgemeine, nach Gefeben ber bochften Beisbeit geführte Beltregierung manten machte: bieß tonnte vielleicht mit ber Schwache ber menschlichen Natur entschuldiget werden, und murde bei einem unverdor= benen Bergen bon teinen dauernden Folgen gewesen fenn. Aber bağ biefer Trubfinn endlich gar mein Berg ergriff; bag ich mich's reuen ließ, fo viel fur die Menfchen gethan gu haben, bie mir, in biefer Berruttung meines innern Sinnes, fo vieler Sorge für ihre Wohlfahrt und fo vieler Aufopferungen unmurbig ichienen; bag es fo weit tam, bag ich fogar bem Sippias bei mir felbst gewonnen ju geben anfing, und feine egoistische Lebensphilosophie, als auf die allgemeine Erfahrung gegrundet, bereite in einem gunftigen Lichte betrachtete: bieg überzeugt mich, daß der vervestete Dunftreis eines verborbenen Sofes bereits, wiewohl mir felbst unbemertt, bie Gefundheit meiner Seele angegriffen haben mußte, und baß ich ber Gefahr nur zu nahe mar, bas lette und bochfte Gut des Menschen, das einzige mas ihn über ben Berluft alles andern troften fann, ju verlieren. In einer folden Stunde war es, Sippias, da beine unvermuthete Erfcheinung, bein ironisches Mitleiben, die Strenge beines Tadels, die Scharfe, womit du mein Benehmen an diefem Sofe gegen meine eigenen Grundfage abwogft, und, was beinem Berte bie Krone

auffeste, bein großmuthiger Antrag - von beffen Annahme jugleich meine Befreiung und (nach beiner Schapung) ein beneibenswerthes Glud bie Folge fenn foll, - eine Ummaljung in meinem Gemuthegustand hervorbrachte, die bich, wiemobl gegen beine wirkliche Absicht, ju meinem größten Bohlthater · macht. Deine Gegenwart ftellte ploglich unfer mahres Berhaltniß wieder her. Ich fühlte mich wieder denselben, der ich war, da du mich in beinem Sause zu Smprna verließest, um mit der ichonen Danae den Anschlag, der euch gleichwohl nur jur Salfte gelang, abgureben. Dein felbft in feiner Strenge hinterliftiger Tadel (vergib mir biefes Wort!) wirkte mehr als du wollteft, und murde mir zwiefach heilfam. Er wedte bas volle Bewußtfenn in mir auf; daß mein Wille immer reblich, und mein 3wed rein gewesen war; aber mitten unter ber Befrebung, bas Gange meines Lebens in Spratus gegen beine Antlagen zu rechtfertigen, öffneten fich meine Augen für die feinen unfichtbaren Schlingen der Eitelkeit, des zu fichern Bertrauens auf meine eigene Starte, und ber übermäßigen Selbitichabung, worin meine Lauterfeit fich ungewahrfam verstricte; und, indem mir mein Gewiffen Beugniß gab, daß ich nie fo fcmach gewesen fer als bu mich beschulbigtest, fagte mir eben biefe innerliche Stimme, bag ich auch fo untabelhaft nicht gewesen fev, ale bie Eigenliebe mir gefcmetdelt batte. .

Und nun, mein lieber Sippias, hore, nachdem du fo lange Gebuld gehabt haft mich anzuhören, hore nun auch meine lette, fefte, unerschütterliche Ertlärung. Dein Antrag verdient, infofern er aus einem wohlwollenden herzen zu tommen scheint,

meine warmfte Dantbarteit: aber uhnehmen tann ich ifin nicht. Es ift eine Rluft zwischen und, bie und fo lange trennen wird, als jeder von und ift, was er ift. Du fieheft, meine Erfahtungen, meine Berirrungen, meine Rebltritte felbft, bienten am Enbe, nur mein Gemuth zu fautern, mich in meinen Grundfaten zu befestigen, und über bas, mas bie Burde meiner Ratur und ber 3med meines Dafenns ift, mir immer mehr Licht zu geben. Die hab' ich inniger empfunden als in diefem Angenblicke, bag unverwandte und nitabsichtliche Anhanglichteit an bas, was ewig wahr und recht und gut ift, bas einzige Beburfnig und Intereffe nieines ebtern unfichtbaren Iche ift, dem diefes fichtbare Ich, mit allen feinen Bedurfniffen, Reigungen, Leibenschaften, Wunschen und Soffnungen, immer untergeordnet fevn muß, wenn es in mir felbst wohl fleben, oder, was eben basfelbe ift, wenn ich in diefem großen All, worin wir zur Beforderung feines allgemeinen Endzwecks thatig ju fenn bestimmt find, bas ju fenn muniche, mas ich foll. Nar indem ich der gefrantten Eigenliebe des fichtbaren Agathons Gehor gab, ber, im Born fein Wert von frevelhaften Banben gerftort gu feben, biefen Krevel an ber gangen Menfcheit rachen wollte, faut mein befferes Ich einen Augenblick unter sich felbst herab, und vergaß, daß es feine Natur ift, immter das Gute ju wollen und ju thun; unbefummert ob es erfannt oder verfannt, mit Dant oder Undant, mit Ruhm ober Schande belohnt werde; unbefummert- was es fruchte, wie tang' es bauern, und von wem es wieder zerftort werden tonne. Hippias, ist es, was ich Tugend nenne; und biefer Tugend fdwore ich hier, in beiner Gegenwart, von neilem unvetbrach=

liche Treue; fest entschlossen, jede neue Laufbahn, die sie mir eroffnen wird, muthig angutreten, follte auch etwas viel Aergeres, als was ich bereits erfahren habe, am Biel berfelben auf mich warten. Noch einmal, Sippias, ich erkenne bas Woblwollende in deinem Antrage mit einem Dankgefühl, dem ich mich nicht gang überlaffen darf, weil ich beine Wohlthat nicht annehmen fann. Das mein Schickfal fenn wird, weiß ich nicht; wiewohl mir kaum zweiselhaft ift, was meine Keinde über mich beschloffen haben. Gine hohere Macht gebietet über fie und mich. Hebrigens fehlt es mir nicht an Freunden, die fich für meine Befrefung verwenden werden; und ich vertraue ju beinem Ebelmuth, Sipplas, daß bu, unbeleibigt von meiner Aufrichtigkeit, ihnen hierin eher beforderlich fenn als im Wege fteben wirft. Indeffen will ich meine Freiheit weder unrechtmäßi= gen Mitteln, noch der Gnade des Eprannen zu danken haben. Wie weit ich auch unter bem, mas ich fepn follte und fepn konnte, geblieben bin, die Sicilier, Dionpfine und feine Sofleutochaben fich nicht zu beklagen, irgend ein Unrecht von mir erlitten zu haben; und in biefem Bewußtseyn meiner Unfduld ermar ich mit Rube was über mich verbangt ift.

Her horte Agathon zu reden auf; und Sippias, ber im mit anscheinender Unbefangenheit, bald mehr balb weniger aufmerksam, zugehört hatte, erhob sich von kinem Sie, und sagte in dem jovialischen Tone, der ihm eigen war: wir sind also geschiedene Leute, Agathon? — Ich muß es mir gefallen laffen, weil du es so willst. Wie wunderlich auch diese schwarmerische Vorstellungsart in meinen Augen ist, genug, sien icheint dir zur andern Natur geworden zu sein, ich ehre deine

Aufrichtigfeit, und verlaffe bich obne Groll. Mein Aufent= halt ju Spratus wird von feiner langen Dauer fenn; benn ich liebe die Tyrannen so wenig wie du, und bin gludlich genug ibrer nicht zu bedürfen : follt' ich aber Gelegenheit finden, dir meinen guten Willen zu beweisen, fo foll mich die Rluft, die amifchen und liegt, nicht verbindern, bem Gefühl gemäß au bandeln, welches mich zu bem Antrage, den bu ausschlugft, bewogen bat. Mit biefen Worten ergriff er Agathone bargebotne Sand, icuttelte fie mit einem leifen Druck, und entfernte fich, bem Anseben nach, ebenso vergnugt und froben Muthes als er gefommen mar. Bas, nachdem Sippias abgetreten war, in dem Gemuthe unfere fich felbft wieder überlaffenen Selden vorging, ju erratben, aberlaffen wir nun bereigenen Divinationegabe unfrer Leser um fo ruhiger, ba wir fie auf den Beg gebracht baben, auf dem fie es nicht verfehlen Alles was wir bavon fagen wollen, ift: daß ihm in langerBeit nie fo leicht ums Berg gewesen mar, und daß alle Beithchtungen, worn ibm diefe fo unverhoffte und fur ibn fo widige Scene Anlaß gab, ihn in ber eblen Gefinnung und Entschließung bestärtten, mit welchen er ben Bersucher Sippias auf immer von fich entfernt batte.

## Zwölftes Rapitel.

- Mgathon wird wieder in Freiheit grfett, und verläßt Sicilien.

Inzwischen waren die Freunde Agathons seiner Nettung wegen in desto größerer Berlegenheit, da sie sich von allen Seiten zu scharf heobachtet sahen, um in Sprakus selbst etwas unternehmen zu können. Denn, wiewohl man ziemlich sicher auf die Liebe des Bolks zu ihm rechnen konnte, so war doch die Wahrscheinlichkeit, einen Aufstand zu seinem Bortheil zu erregen, ungewiß, und ein verunglückter Bersuch würde das Schlimmste, was sie von der Bosheit seiner Feinde und der Schwäche des wollustigen Tprannen befürchteten, beschleuniget und unvermeidlich gemacht haben. Man hatte sogar Ursache zu glauben, daß der Hof — der seit Agathons Berhaftnehmung eine besondere Wachsamkeit zeigte, und in der Stille allerlei Borkehrungen sur seine eigene Sicherheit machte — einen Schritt, der ihn in den Augen der Welt zu der größten Strenge berechtigt haben wurde, eher wunsche als besürchte.

In dieser mislichen Lage entschloß sich Dion selbst zu einer Maßregel, von welcher man sich alles versprach, und die von seiner Seite um so großmuthiger war, je weniger personliche Beweggrunde er hatte, sich dem gefallenen Gunstling befonsbers verbunden zu halten. Er ließ ein sehr dringendes Schreiben an den Dionpsius ab, worin er sich verbindlich machte, seine Kriegspolter sogleich wieder abzudanken, und seine Justickberusung als eine bloße Gnade von dem guten Willen des Fürsten zu erwarten, wofern Agathon freigesprochen wurde,

beffen einziges Verbrechen darin bestehe, daß er fich für feine Burudtunft in fein Baterland beeifert babe. Go ebel biefer Schritt von Dions Seite war, so murbe er boch vielleicht die gehoffte Wirkung nicht gethan baben, wenn Agathons Freunde in Italien nicht geeilt hatten, bem Tyrannen einen noch brin= genbern Beweggrund vorzulegen. Aber um eben bie Beit, ba Dione Schreiben antam, langten auch Gefandte von Carent an, beren Auftrag war, im Ramen bes Archytas und ber Republit die Freilaffung feines Freundes aufs ernftlichfte zu bewir-Gie waren angewiesen, im Nothfall zu erflaren, bas die Republit fich genothigt feben wurde, die Partei Dions mit ihrer gangen Macht ju unterftugen, mofern Dionpfins fich langer weigern wurde, diefem Prinzen fomohl, als dem gleich unschuldigen Agathon, vollfommene Gerechtigfeit widerfahren au laffen. Dionvfius tannte ben Charatter bes Archytas gu gut, um ben Ernft biefer Drohung, die ihm nicht anders als fürchterlich fenn tonnte, im geringften zu bezweifeln. hoffte fich alfo am beften aus ber Sache ju gieben, wenn er, unter der Berficherung, von einer Ausfohnung mit feinem Schwager nicht abgeneigt zu fenn, in die Entlaffung bes Agathon einwilligte. Aber diefer erklarte fich, bag er feine Freiheit weber als eine Gnabe annehmen, noch allein ber Furbitte feiner Freunde zu danken haben wolle. Er vertangte, daß bie Berbrechen, um berentwillen-er in Berhaft genommen worben, angezeigt, und in Gegenwart des Dionvfius, ber Tarentinischen Gesandten und der Bornehmsten zu Gyratus offentlich untersucht, feine Rechtfertigung gehört, und fein Urtheil nach den Gefegen ansgesprochen werben follte. Aber bagu

burften es Rleoniffa, Philist und ber Eprann felbit nicht fommen laffen; und ba die Carentiner ihnen feine Beit ließen, bie Sache in die Lange ju gieben, fo fab man fich endlich genothigt offentlich ju erflaren; bag eine ftarte Bermuthung, als ob Agathon fich in eine Berfdworung gegen ben Staat habe verwickeln laffen, die einzige Urfache seines Berhafts newefen fer; da fich aber indeffen teine hinlanglichen Beweife vorgefunden, fo fev man bereit ihn wieder auf freien Ruß ju stellen, sobald er, unter Berburgung ber Tarentiner, fich burch ein feierliches Beriprechen, nichts gegen den Dionpfius gu unternehmen, von biefem Berdacht gereiniget haben werbe. Die Bereitwilligfeit, womit die Gefandten von Tarent fich biefen Antrag gefallen ließen, bewies, bag es bem Archotas blog um Agathons Befreiung zu thun war; und wir werden in der Rolge ben Grund entbeden, warum diefer Borfteber einer in die Sache nicht unmittelbar verwickelten Republik fich unfere helben, der ihm von Berson noch unbefannt mar, mit so außerorbentlichem Eifer annahm. Allein Agathon konnte lange nicht bagu gebracht werben, eine Erflarung von fich zu geben, die den Anschein eines Geständniffes hatte, bag er feiner Partei untreu geworben fev. Inbeffen mußte boch bieje, in Ansehung ber Umstände vielleicht allzu große Bedenklichkeit enblich ber Betrachtung weichen : bag er burch Ausschlagung eines to biffigen Bergleichs fich felbft in die größte Gefahr fegen warbe, ohne seiner Partei einigen Vortheil baburch zu verschaffen; indem Dionyfins viel -eher einwilligen wurde, ihn beimlich aus bem Bege raumen zu laffen, als zugeben, baß er mit fo viel Reizungen gur Rache die Freiheit erhalten follte,

der Faction Dions neues Leben ju geben, und fich mit diefem Prinzen zu seinem Untergange zu vereinigen. Die lebhaften Schilderungen, welche die Tarentiner ihm von bem gluclichen Leben machten, bas im rubigen Schoof ihres Baterlandes und in der Gesellschaft seiner bortigen Freunde auf ihn warte, vollendeten endlich bie Wirtung, die ber gewaltsame Buftand, worin er feit einiger Beit gelebt batte, auf ein Gemuth wie bas feinige machen mußte; indem fie ihm zugleich den gangen Widerwillen, den er nach feiner Berbannung von Athen gegen ben Stand eines Staatsmannes gefaßt hatte, und feinen gaugen Sang gur Abgeschiedenheit von der Welt und gum Leben mit fich felbst und mit guten Menschen wieder gaben, welches ihm, wie er glaubte, ist um fo nothiger wat, ba er fein Gemuth auch von den geringften Roftfleden, die von feinem Spratufifden Sofleben jurnageblieben fenn fonnten, ju reinigen munichte. Er bequemte fich alfo endlich gu einem Schritte, der ihm von den Kreunden Dions für eine feigherzige Bertaffung ber guten Sache ausgebeutet murbe, wiewohl er bas Einzige mar, mas ihm in feiner Lage vernunftiger Beife gu thun übrig blieb. Aber wie viele dunkle Stunden murde er fich felbst und wie viele Sorge und Muhe feinen Freunden erspart haben, wenn er bem Rathe bes weisen Aristippus etliche Monate früher gefolgt batte!

Es ist unstreitig einer von den zuverlässigsten und feltenften Beweisen der Nechtschaffenheit eines Ministers, wenn er armer, oder dach wenigstens nicht reicher in seine hutte zuruck kehrt, als er gewesen war, da er auf den Schauplat des desemtlichen Lebens verset wurde. Agathon hatte über den Sor-

gen für die Bohlfahrt Siciliens fich felbst fo volltommen ver= geffen, bag er eben fo arm aus Sprafus gegangen mare, als er vor einigen Jahren aus Athen ging, wofern ihm nicht, bald nach feiner Erhebung zu einer Burbe, bie ihm fein ge= tinger Ansehen in allen Griechischen Staaten gab, ein Theil feines vaterlichen Bermogens unvermuthet wieder zugefallen ware. Die Athener, die eben bamale ber Kreundschaft bes Dionpfins zu gewiffen Sandlungeentwürfen nothig hatten, fanben für gut, ebe fie fich bei Agathon um feine Bermittlung bewarben, ibm ein Decret überreichen zu laffen, traft beffen fein Berbannungsurtheil aufgehoben, ber gange Procef, mo= durch er feines Erbautes beraubt worden war, vernichtet, und der unrechtmäffige Inhaber des lettern zur ganglichen Bieberherstellung verurtheilt mar. Agathon hatte großmuthig nur die Salfte bavon angenommen, welche zwar fur die Bedurfniffe eines Alcibiades oder Sippias nicht zureichend gewesen ware, aber boch weit mehr war, als ein weiser Mann bedarf, um unabhangig und forgenfrei zu leben; und fo viel war für einen Agathon genug.

Unser held verweilte sich, nachdem er seine Freiheit wieber erlangt hatte, nicht langer in Sprakus, als nothig war,
sich von seinen Freunden zu beurlauben. Dionpsius, der (wie
wir wissen) den Ehrgeiz hatte, alles mit guter Art thun zu
wollen, verlangte, daß er in Gegenwart seines ganzen hofes
Abschied von ihm nehmen sollte. Er überhäuste bei dieser
Gelegenheit seinen ehmaligen Gunstling mit Lobsprüchen und
Lieblosungen, und glaubte den seinsten Staatsmann zu machen, indem er sich stellte, als ob er ungern in seine Ent-

laffuna einwilliate, und als ob fle als die besten Freunde von einander ichieben. Agathon trug um fo meniger Bebenten. diesen letten Auftritt der Komodie mitspielen zu belfen, da es vermuthlich die lette Gefälligkeit diefer Art war, ju welcher er fich jemale wieder herabzulaffen gemuffiget fenn murbe. Und fo entfernte er fich, in Gefellschaft der Gefandten von Tarent, van jedermann beurtheilt, von vielen getadelt, von ben wenigsten (felbst unter benen, welche gunftig von ibm bachten) gefannt, aber von allen Redlichen vermißt und oft jurudgemunicht, aus einer Stadt und einem Lande, worin er die Bufriedenheit hatte viele Dentmaler feiner ruhmmurdigen, wiewohl furzen Staatsverwaltung zu hinterlassen, und aus welchem er nichts mit fich binaus nahm, als eine Reibe von Erfahrungen, die ihn in bem lobenswerthen Entidlus bestärften, ohne dringenden Beruf teine andere von biefer Art mehr zu machen.

# Dreizehntes Buch.

Agathon kommt nach Tarent, wird in die Familie des Archytas eingeführt, entdeckt in der wieder gefundenen Psiche feine Schwefter, und findet unverhofft die schone Danae wieder.

## Etfies Mapitel.

Archptas und bie Careneiner. Charafter eines feltnen Staatsmanns.

Archytas von Carent, burch bessen nachtruckliche Verwenbung Agathon ben Handen seiner Feinde zu Sprakus entrissen wurde, war ehmald ein vertrauter Freund seines Vaters Stratonikus, und beide Familien waren burch die Vande des Gastrechts von uralten Zeiten her verbunden gewesen. Der ausgebreitete Ruhm, welchen der Weise von Carent, als der wurbigste unter den Nachfolgern des Pythagoras, als ein tiefer Kenner der Geheimnisse der Natur und der Kunst, als ein kluger Staatsmunn, als ein geschickter und glücklicher Feldberr, und, was allen diesen Vorzugen die Krone ausseht, als ein rechtschassener Mann in der vollkommensten Bedeutung bieses Worts, sich erworden, hatte seinen Namen dem Aga-

thon icon lange ehrwürdig gemacht. hierzu tam noch, baß deffen jungerer Sohn, Rritolaus, in ben Beiten bes bochften Wohlstandes unsere Selben ju Athen, zwei Jahre in feinem Saufe jugebracht, und, mit allen moglichen Freundschaftserweisungen überhäuft, eine Buneigung von berjenigen Art får ihn gefaßt hatte, welche in iconen Seelen fich nur mit dem Leben endet. Diefe Freundschaft mat zwar durch verfchiebene zufällige Umftande eine Beit lang unterbrochen morben: aber taum hatte Agathon ben Entidlug gefaßt, fich dem Dienpfius ju widmen, fo war eine feiner erften Angelegenheiten gemefen, biefe Berbinbung wieder ju erneuern. Er hatte während feiner Staatsverwaltung fich oftere bei ber weifen Erfahrenheit des Archytas Raths erholt; und die Berbaltniffe worin die Tarentiner und Spratuser standen, hatten ihm mehr: mals Gelegenheit gegeben, fich um die erstern einiges Berbienft ju machen. Bei allen biefen Umftanden ift leicht zu ermeffen, baß er in seiner gegenwärtigen Lage ben bringenden Ginladungen feines Freundes Kritolaus um fo weniger widersteben fonnte, da schon die Pflicht der Ertenntlichteit gegen seine Erretter ihm feine Freiheit zu laffen ichien, andere Beweg: grunde bei der Babl feines Aufenthalte in Betrachfung gu ziehen.

In der That hatte er sich keinen zu seinen nunmehrigen Absichten bequemern Ort erwählen konnen als Carent. Diese Republik war damals gerade in dem Zustande, worin jeder patriotische Republicaner die seinige zu sehen wunschen muß. Bu klein, um ehrgeizige Entwarfe zu machen; zu groß, um dem Ehrgeiz und die Bergrößerungssucht ihrer Nachbarn fürch-

ten zu muffen; zu fcwach, um in andern Unternehmungen als in den Runften des Kriedens ihren Bortheil zu finden: aber fart genug, fich gegen jeden nicht allzu übermächtigen Feind (und einen folden hatte fie damals noch nicht) in ibret Berfaffung zu erhalten. Archotas batte fie (in einem Beitraume von mehr als breißig Jahren, in welchem er fiebenmal die Stelle eines oberften Befehlshabers befleidete) an die weifen Sefete, bie er ihnen gegeben, fo gut angewohnt, baf fie mehr burch die Macht ber Sitten als burch bas Ansehen ber Gefete regiert zu werden ichienen. Kabricanten und Sandelsleute machten ben großern Theil ber Tarentiner aus. Die Wiffenichaften und iconen Runfte ftanben baber in teiner befonbern Sochachtung bei ihnen; aber fie maren auch nicht verachtet. Diefe Gleichgultigfeit bewahrte die Tarentiner vor den Kehlern und Ausschweifungen ber Athener, bei benen jedermann, bis auf die Gerber und Schufter, ein Philosoph und Redner, ein wihiger Ropf und ein Kenner fepn wollte. Sie waren eine gute Art von Leuten, einfaltig von Sitten, emfig, arbeitfam, regelmäßig, Keinde der Pracht und Verschwendung, leutselig und gastfrei gegen die Kremben, Saffer bes Sezwungenen, Spibfindigen und Aebertriebenen in allen Sachen, und, aus eben diefem Grunde, Liebhaber des Naturlichen und Grundlichen, die bei allem mehr auf die Materie als auf die Korm fahen, und nicht begreifen tonnten, daß eine zierlich gearbeitete Schuffel aus Korinthischem Erz beffer fenn konne als eine schlechte aus Gilber, oder daß ein Rarr liebenswürdig fem tonne weil er artig fen. Sie liebten ihre Freiheit, wie eine Chegattin, nicht wie eine Beifchlaferin, - ohne Leibenschaft,

und ohne Gifersucht. Sie fehten ein gerechtes Bertrauen in Diejenigen, benen fie bie Bormundichaft über den Staat anvertrauten; aber fie forderten auch, daß man diefes Bertrauen verbiene. Der Geift ber Emfigfeit, ber biefes achtungemurdige und gludliche Bolt befeelte, - ber unfchuldiafte und mobithatigfte unter allen fublunarischen Geistern, bie uns befannt find, - machte, bag man fich ju Carent weniger, ale in ben meiften mittelmußigen Stadten ju gefcheben pflegt, um andre befimmerte. Infofern man fie nicht burd eine gesebwidrige That ober durch einen beleibigenben Widerfpruch ihrer Sitten årgerte, tonnte jeber leben wie er wollte. Alles bieß aufam: men genommen madte, wie und baucht, eine fehr gute Art von republicanischem Charafter aus; und Agathen hatte fcwer: lich einen Freistaat finden tonnen, welcher geschiedter gewesen ware, feinen gegen biefelben gefaßten Widerwillen zu befanf: Ohne Zweifel hatten die Tarentiner auch ibre Rebler, wie alle andern Erdenbewohner. Aber ber weife Archytas, unter welchem ihr Nationalcharakter erft eine gesetze und fefte Gestalt gewonnen batte, wußte die Temperamentofehler feines Boltes fo tluglich zu behandeln, daß fie, durch die Bermifchung mit ihren Tugenben, beinahe aufhorten, Kehler zu fern. Gine nothwendige und vielleicht die größte Runft bes Gesetgebers, deren genauere Untersuchung wir denjenigen empfohlen haben wollen, bie an Auflofung ber fcmeren Aufgabe, welche Gefeb: gebung unter gegebenen Bebingungen bie befte fer? ju arbeiten sich berufen fühlen.

Das erfte, was unferm Beiben, als er ans Land flieg, in die Augen fiel, war fein Freund Aritolaus, ber mit einem Ge-

folge ber ebelften Junglinge von Eprent ihm entgegengeflogen. war, um ihn in freundschaftlichem Triumph in eine Stadt ein= mifibren, welche fich's jur Ghre rechnete, von einem Manne wie Agathon por andern zu feinem Aufenthalt ermählt zu werben. Der Anblick eines ber iconften Lander unter ber Sonne, und das Wiederschen eines Freundes, von dem er aufs zärtlichste geliebt wurde, machten ihn in einem einzigen Angenblicke alles Ilagemad vergeffen, bas er in Sicilien und in feinem gayten Leben erlitten hatte. Eine frohe Borempfindung der Bludfeligfeit, die in diesem jum erstenmal betretenen Laude auf ihn wartete, verbreitete ein unbeschreibliches Behagen burch fein genged Wefen. Diefe unbestimmte Wolluft, welche alle feine Empfindungefrafte angleich einzunehmen ichien, war nicht bas feltsame Baubergefühl, womit ihn die Schonheiten ber Ratur und die Empfindung ihrer reinsten Triebe in feiner Jugend durchdrungen batten. Diese Bluthe der Empfindlichkeit, diese jartliche Sympathie mit allem was lebt oder zu leben scheint, ber Geift ber Freude, ber uns aus affen Gegenständen entgegenathmet, der magische Firnis, der sie überzieht, und uns über einem Anblick, von dem wir gebn Jahre fpater taum poch füchtig gerührt werben, in fillem Entzücken gerfließen macht, - biefes beneibensmurdige Borrecht ber erften Jugend, verliert fich unvermerkt mit dem Anwache unfrer Jahre, und fann nicht wieder gefunden werden. Aber es war doch etwas das diefem abutich war. Seine Seele schien baburch von allen verdusternden Recken ihres unmittelbar vorhergebenden Buffandes ausgewaschen und zu den fconen Eindrücken vorbereitet ju merden, welche sie in diefer nenen Periode feines Lebens bekommen follte.

Eine ber gludfeligsten Stunden bedfelben (wie er in ber Kolge ofters zu versichern pflegte) war diejenige, worin er die perfonliche Befanntichaft des Archytas machte. Diefer ehrwurdige Greid hatte ber Ratur, und einer Magigung, die von feiner Jugend an ein unterfcheibender Bug feines Charafters gewefen war, ben Bortheil einer Lebhaftigfeit aller Rrafte gu banten, welche in feinem Alter etwas Seltnes ift, aber es boch bei ben alten Griechen lange nicht fo fehr mar, als bei ben meiften Europäischen Wölkern unfrer Beit. Go abgefühlt bie Einbildungstraft unfere Belben mar, fo tonnte er doch nicht anberd, als etwas Ibealifches in bem Gemifche von Majeftat und Anmuth, welches fich über die ganze Derfon diefes liebens: wurdigen Alten- ausbreitete, ju empfinden; und es defto ftarter zu empfinden, je ftarter diefer Anblic von allem demjenigen abstach, woran sich feine Augen feit geraumer Beit hatten gewöhnen muffen. - "Und warum fonnte er nicht anders?" - Die Urfache ift gang, einfach : weil biefes 3bea= lifche nicht in feinem Gehirne, fondern in bem Gegenstande felbft lag. Man ftelle fich einen großen ftattlichen Mann vor, deffen Ansehen beim erften Blid antundiget, bag er bagu gemacht ift andre zu regieren, und ber, ungeachtet feiner filbernen Haare, die Miene hat, vor funfzig Jahren ein fehr fconer Mann gewesen zu fenn. Vermuthlich gibt es wenige unter unfern Lefern, benen im gangen Lauf ihres Lebens nicht einmal ein folder Mann vorgefommen ware. Aber nun ftelle man fich auch vor, daß diefer Mann pon fruber Jugend

an ein tugendhafter Mann gewesen war; - bag eine lange Reibe von Jahren feine Tugend zu Weisheit gereift hatte : daß die unbewölfte Beiterkeit feines Geiftes, die Ruhe feines Bergend, die allgemeine Gute wovon es befeelt war, das stille Bewußtseyn eines schuldlosen und mit guten Thaten erfüllten Lebens, fich in feinen Augen und in feiner gangen Gefichtsbildung mit einer Wahrheit, mit einem Ausbruck von ftiller Große und Burde abmalte, beffen Dacht unwiderstehlich war. - Dieß ist was man vielleicht noch nicht gefehen hat, was gewiß unter bie feltensten Erscheinungen unter dem Monde gehort, und wovon Agathon fo ftark gerührt wurde. Er harte nun endlich gefunden, mas er fo oft gewünscht, aber noch nie gefunden zu haben vermeint hatte, ohne in der Folge auf eine oder die andere Art feines Irrthums überführt worben-zu fenn - einen mahrhaftig meifen Mann; einen Mann, ber nichts scheinen wollte als was er war, und an welchem das icharfnichtigfte Auge nichts entbeden konnte, das man anders hatte minichen mogen. Die Natur ichien fich vorge= fest zu haben, in ihm zu beweifen, daß die Weisheit nicht weniger ein Geschent von ihr fep ale ber Genie; und daß, wofern es gleich der Philosophie nicht unmöglich ift, ein schlimmed Naturell zu verbeffern, ja wohl gar aus einem Gilen (fo ber himmel will) einen Sofrates zu machen, es bennoch ber Natur allein zukomme, diese gluckliche Temperatur der Elemente ber Menschheit hervorzubringen, welche, unter einem Bufam= menfing eben fo glucklicher Umftande, endlich zu diefer vollkom= menen harmonie aller Rrafte und Bewegungen des Menichen, worin Beidheit und Tugend jufammenfließen, erhöht werden

fann. Archetas hatte niemals weber eine gifthenbe Ginbilbungsfraft noch heftige Leidenfchaften gehabt. Eine gewiffe Starle, die den Mechanismus feines Ropfes und feines Bergens auszeichnete, hatte von feiner Jugend an bie Ginbruce ber Gegenstände auf feine Geele gemäßigt. Diefe Eindruce waren beutlich und ftart genug, um feinen Verftand mit wahren Bildern zu erfüllen, und bie Verwirrung zu verhindern, welche in dem Gehirne berjenigen gu herrichen pflegt, beren allgu fchlaffe Spannung nur eine fcwache und matte Ginwirtung ber Gegenstände gufaßt. Aber fle maren nicht fo febhaft und von teiner fo ftarten Erfcutterung begleitet, wie bei benen, welche, burch gartere Organe und reigbarere Ginne gu ben enthullastischen Runften ber Mufen bestimmt, ben zweideutigen Vorzug einer zaubernden Einbildungefraft und eines unendlich empfindlichen Bergens theuer genug bezahlen muffen. Archytas hatte es dem Mangel dieses eben fo schimmernben als wenig beneidenswerthen Borangs zu banten, bag es ibm wenig Muhe toftete, Rube und Ordnung in feiner innerlichen Berfaffung zu erhalten : bag er, anstatt von feinen Borftellungen und Gefühlen beherricht ju werben, immer Meifter von ihnen blieb, und bie Berirrungen bes Beiftes und bed Gergens, von denen das schwarmerische Bolt ber Belben, Dichter und Birtuofen aus Erfahrung fprechen tann, nur aus fremben Erfahrungen fannte. Daher fam es auch, daß bie Pothago= raische Philosophie, in beren Grundsaten er erzogen worden war, - eben diefe Philosophie, welche in dem Gehirne fo vieler andrer zu einem abenteuerlichen Gemische von Bahr= heit und Traumerei wurde, — fich burch Rachdenken und Er-

fahrung in bem feinigen zu einem Guftem von eben fo einfachen ale fruchtbaren und praftifchen Begriffen ausbildete: au einem Sultem, welches ber Wahrheit naber ale irgend ein andres ju tommen icheint; welches die menichliche Natur veredelt, obne fie gufrublaben, und ibr Auslichten in beffere Belten eroffnet, ohne fie fremd und unbrauchbar in ber gegenwartigen ju machen. Gin Spftem, bas burch bas Erhabeufte und Befte, mas wir von Gott, von der Belt, und von unfrer eigenen. Natur und Bestimmung zu denten fabig find, unfre Leidenschaften reiniget, unfre Gefinnungen verfconert, und (was das wichtigfte ift) une von der tyrannischen Berrichaft bieler pobelhaften Begriffe befreiet, welche bie Seele verunftalten, De Blein, niedertrachtig, furchtsam, falich und felavenmäßig machen, jede eble Reigung, jeden großen Gedanken abschreden und erstiden, und doch darum nicht weniger von politischen und religiofen Demagogen unter bem größten Theile bes menichlichen Gefdlechts (aus Abficten, woraus biefe herren billig ein Beheimniß machen) eifrigft unterhalten werden.

Die zwerlassigke Probe über die Gute der Philosophie des weisen Archptas ist, wie und daucht, der moralische Charatter, den ihm das einstimmige Zeugniß der Alten beilegt. Diese Probe, es ist wahr, wurde bei einem System von bloßen metaphysischen Speculationen betrüglich seyn; aber die Philosophie des Archotas war durchaus prattisch. Das Beispiel so pieler großen Geister, welche in der Bestrebung, über die Granzen des menschlichen Verstandes hinaus zu gehen, verungluckt waren, hatte ihn in diesem Stucke vielleicht nicht weiser gemacht, wenn er mehr Eitelkeit und weniger kaltes Blut gehabt hatte. Aber

fo wie er mar, überließ er biefe Art von Speculationen feinem Kreunde Plato, und fcrantte feine eigenen Nachforfchungen über die intellectualen Gegenstände lediglich auf diese einfältigen Wahrheiten ein, welche bas allgemeine Gefühl erreichen fann, welche die Vernunft befraftiget, und deren wohlthatiger Ginfing auf den Wohlstand unsers Privatsvstems fowohl, als auf das allgemeine Befte, allein icon genugfam ift ihren Berth gu beweisen. Bon dem Leben eines folden Mannes last fich gang ficher auf bie Gute feiner Dentungsart foliegen. Archotas verband alle hauslichen und burgerlichen Tugenben mit diefer fconften und gottlichften unter allen, welche fic auf feine andre Beziehung grundet, als das allgemeine Band, womit bie Ratur alle Wefen verfnupft. Er hatte bas feltene Glud, bag bie untabelige Unichuld feines offentlichen und Privatlebens, bie Bescheibenheit, wodurch er ben Glang jo vieler Berbienfte ju milbern wußte, und die Dagfigung, womit er fich feines Ansehens bediente, endlich den Reid felbst entwaffnete, und ibm die Bergen feiner Mitburger fo ganglich gewann, daß er (ungeachtet er fich, feines boben Altere wegen, von ben Geschäften gurudgezogen batte) bis in feinen Tod als die Seele bes Staats und ber Bater bes Baterlanbes angeseben murbe. In der That fehlte ihm jum Ronige nichts als die außerlichen Beichen diefer Burde. Riemals hat ein Defpot unumfchrantter über die Leiber feiner Gtlaven geherrichet, als diefer ehr= wurdige Greis über die Bergen eines freien Boltes; niemals ist der beste Bater von seinen Kindern gartlicher geliebt worden.

Gludliches Bolt, welches von einem Archytas regiert

wurde, und ben gangen Werth biefes Glude fo wohl zu fchaben wußte! Und gludlicher Agathon, ber in einem folchen Mann einen Beschützer, einen Freund und einen zweiten Bater fand!

### Zweites Rapitel.

Eine unverhoffte Entbedung.

Archytas batte zwei Sohne, beren wetteifernde Tugend Die feltene und verbiente Gluchfeligteit feines Alters volltommen machte. Diese liebenswurdige Familie lebte in einer Sarmonie beifammen, beren Aublick unfern Selden in bie felige Einfalt und Unschuld des goldnen Alters verfeste. Niemals batte er eine so schone Ordnung, eine so vollkommne Eintracht, ein fo regelmäßiges und icones Banges gefeben, als das Saus des weisen Archotas barftellte. Alle Bausgenoffen, bis auf die unterfte Claffe ber Bedienten, maren eines folden Saudvaters murbig. Jedes fchien für den Plas, ben es einnahm, ausbrucklich gemacht zu fenn. Archytas hatte teine Stlaven. Der freie, aber fittfame Anstand feiner Bebienten, bie Munterfeit, die Genauigfeit, ber Wetteifer momit fie ihre Pflichten erfüllten, das Bertrauen welches man auf fie feste, bemies, bag er Mittel gefunden hatte, felbit diesen roben Seelen ein Gefühl von Ehre und Tugend einjuffogen. Die Urt wie fie bienten, und die Urt wie ihnen begegnet murde, schien das Uneble und Demuthigende ihres

Standes auszülbschen. Sie waren stolz darauf einem so vortresslichen Herrn zu bienen, und es war nicht Einer, der die Unabhängigkeit, sethst unter den vortheilhaftesten Bedingungen, angenommen hatte; wenn er der Gludseligkeit, ein Hausgenoffe des Archytas zu seyn, hatte entsagen mussen. Das Bergnugen mit ihrem Zustande leuchtete aus jedem Gesicht hervor; aber keine Spur dieses üppigen Uebermuths, der gemeiniglich den mußiggängerischen Hausen der Bedienten in großen Hausern bezeichnet. Alles war in Bewegung; aber ohne dieses lärmende Geräusch, welches den schweren Sang der Maschine ankündiget. Das Haus des Archytas glich der innerlichen Dekonomie des animalischen Körpers, in welchem alles in rastischer Arbeit begriffen ist, ohne daß man eine Bewegung wahrnimmt, wenn die dußern Theile ruhen.

Agathon befand sich noch in diesem angenehmen Erstaunen, welches in den erften Stunden seines Ansenthalts in einem so sonderbaren Hanse sich mit jedem Augenblick vermehren mußte, als er auf einmal durch eine Entdedung überrascht wurde, welche ihn beinahe dahin gebracht hatte, alles was er sah für einen Traum zu hatten.

Das Synaceon (ober das Junerste des Hauses, welches von dem weiblichen Steile der Familie bewohnt wurde) war, wie man weiß, bei den Griechen einem Fremden, der in etnem Hause aufgenommen wurde, ordentlicher Weise eben so unzugangbur, als der Harem bei den Morgenlandern. Aber, Myathon wurde in dem Hause des Archytas nicht wie ein Fremder behandelt. Dieser liebenswurdige Alte suhrte ihn also, nachdem sie sich einige Zeit mit einander besprochen

hatten, in Begleitung seiner beiden Sohne in bas-Gynäceon, um (wie er sagte) seinen Töchbern ein Wergnügen, worauf sie sich sich sich länger parzuenthalten. Man stelle sich wur, was für eine sibse Bestutzung ihn hessel, da die erste Person, die ihm beim Eintritt in die Augen siel, seine Psyche war!

Augenblide von bieser Art lassen sich besser malen als beschreiben. Die Erscheinung war zu werwartet, als daß er durch die Aehnlichkeit dieser jungen Dame mit seiner geliebten Psphe nicht getäuscht zu werden hatte glauben sollen. Er stutze; er betrachtete sie von neuem; und wenn er nunmehr auch seinen Augen nicht hatte trauen wollen, so ließ ihm das, was in seinem Herzen vorging, keinen Zweisel übrig. Und boch kam es ihm so wenig glaublich vor, daß er glücklich genug sepn sollte, nach einer so langen Abwesenheit, und bei so wenigem Auschein sie jemals wieder zu Tehen, seine Psoche in dem Hause seiner Freunde zu Tarent wieder zu sinden!

Ein andere Gedande, der in biesen ilmschichen sohr natürlich war, vermehrte seine Berwirrung, und hielt ihn ab, sich der Breude zu überlassen, die ein oben so erwünschter als unserhosster Andlie über seine Seele ergoß. Pfoche hatte nicht das Aussehen, eine Mavin in diesem Hause vorzussellen. Was konnte er also anders demen, als daß sie die Gamahlin eines von den Sohnen des Archotas sehn müßte? Es ist wahr, er hätte eben sowohl densen konnen, daß sie seine wiedersesndene Tochter sehn konnte. Aber in sochen Umstünden Vibet man sich summer das ein, was man am weisten sürchtet.

In der That errieth er die Sache aufs exstemal. Psiche war seit einigen Monaten die Gemahlin seines Freundes Aritolaus.

Unfere Lefer sehen auf den ersten Blid, was für eine schone Gelegenheit zu rührenden Beschreibungen und tragischen Auftritten und dieser kleine Umfand geben konte. Welche Situation! Den Gegenstand der zärtlichsten Reigung seines herzens, seiner ersten Liebe, nach einer langen schmerzlichen Trennung unverhofft wieder sinden, aber nur dazu wieder sinden, um ihn in den Armen eines andern, und (was und nicht einmal das Recht zu klagen, zu wuthen und Rache zu schnauben übrig läst) in den Armen unsers liebsten Freundes zu sehen!

Bu gutem Glude für unfern Helben und für seine Geschichtschreiber waren diejenigen, welche in diesem Augenblicke Zeugen seiner Bestürzung waren, keine so großen Liebhaber stürmischer Auftritte, daß sie, bloß um sich an seiner vergeblichen Qual zu ergößen, grausam geung hatten sepn können, Tragodie mit ihm zu spielen, wie glücklich auch am Ende die Entwicklung immer hatte sepn mögen. Die zärtliche Psphe sah ein paar Augenblicke seiner Werwirrung zu; aber länger konnte sie sich nicht zurückalten. Sie stog ihm mit offenen Armen entgegen, und indem ihre Freudenthräuen an seinen glühenden Wangen herabroliten, hörte er sich mit einem Namen benennen, der ihre zärtlichsten Liebkosungen, selbst in Gegenwart eines Gemahls, rechtsertigte.

Ware die Liebe, welche sie ihm im hain zu Delphi eingeflöst hatte, weniger rein und tugendhaft gewesen, so wurde die Entbestung einer Schwester in der Geliebten seines her-

zens fo erfreulich nicht gewesen senn als fie ibm mar. Aber man erinnert fich vermuthlich noch, daß biefe Liebe allezeit mehr berjenigen, welche bie Ratur gwifchen Befcwiftern won Abereinstimmender Gemutheart fliftet, ale ber gemeinen Leibenfchaft geglichen batte, die fich auf ben gauber eines anbern Inftincte grundet. Die ihrige mar von ben fleberifchen Gome ptomen bes lettern allezeit frei geblieben. Sie batten immer ein sonderbares Vergnügen baran gefunden, fich einzubilden. daß wenigstens ihre Seelen einander verschwiftert feven, da fie nicht Grund genug hatten (fo febr fie es auch wunschten), die unschuldige Anmuthung, welche fie für einander fühlten. der Sompathie des Blutes jugufdreiben, Agathon befand sich also über alle seine Hossung glucklich, ba er, nach ben Erläuterungen, welche ibm gegeben murben, nicht mehr zweifeln konnte, in Dioche eben diefe Schwefter, welche er nach ber ehmaligen Erzählung feines Buters für tobt gehalten batte, wieber zu finden, und burch fie ein Theil einer Familie au werben, für welche fein Berg bereits fo eingenommen mar. daß ber Sebante, fich jemale wieber von ihr au trennen, ihm unerträglich gewesen fenn warbe.

und nun, zartliche Leferinnen, was mangelte ihm noch, um so gludselig zu seyn als es Sterbliche seyn tonnen, — als daß Archytas nicht irgend eine liebendwirdige Tochteroder Richte hatte, mit der wir ihn vermählen tonnten? — Ungludlicher Weise für den armen Agathon hatte Archytas feine Tochter; und wosern er Richten hatte (welches wir nicht sur gewiß sagen. tonnen), so waren sie entweder schon verheirathet, oder nicht geschickt, das Bild der schonen Danae,

und die Enimerungen seiner ehmaligen Glückeligkeit mit ihr, welche von Tag zu Tag wieder lebendiger in seinem Gemuthe wurden, auszubschen.

Diese Eximuerungen hatten schon ju Sprakus in truben Stunden wieder angefangen einige Gewalt über fein Bern an betommen. Der Gram, wavon feine Seele in der letten Beriode feines Soflebens oftere gang verbuftert und niedergefclagen wurde, veranlafte ibn, Bergleichungen zwischen feinem bormaligen und nummehrigen Buftanbe anzuftellen, welche unmöglich anders als zum Borthell bes erften ausfallen tounten. Er machte fich felbft Bornurfe, bag er bas liebenswürdigfte unter allen Geschöpfen - aus fo fchlechten Urfachen — auf die bloße Anklage eines fo verächtlichen Menthen als Sinvias, eine Antlage, über welche sie sich vielleicht, wenn er fie gehart bitte, vollbommen batte rechtfertigen ton--nen - verlaffen habe. Diefe That, ouf welche er fich damals - ba er fie fur einen berrtichen Gieg über bie unedlere Salfte feiner felbit, für ein großes, der beleidigten Tugend gebrachtes Gohnanfer ansah - fo viel zu gut gethan batte, fcbien ibm ist eine unbantbare und mirbertrachtige That. Es schmenzte ihn, wenn er bachte, wie gliedlich er burch bie Berbindung feines Schickfals mit dem ihrigen hatte werden konnen; und er gurnte nur befto mehr auf fich felbft, wenn er sich zugleich eninnerte, durch was für chimarische Vorftellungen und Soffinngen ibn feine bamalige Schwarmerei um ein fo großes But gehracht habe. Aber ber Gedante, bag er burch ein fo fundbes Verfuhren bie schone Dange gezwungen habe thu zu verachten, ju baffen, fich ihrer Liebe ju ihm bioß als einer ungludlichen Schwachheit zu erinnern, beren Anbenten fie mit Gram und Reue erfullen mußte, — Diefer Gebante war ihm gang unetträglich. Danae, wie groblich fie auch beleibiget war, konnte ihn unmöglich fo sehr verabscheuen, als er in Stunden, da biefe Borkellungen seine Bernunft überwältigten, sich selbst verabscheuere.

Allein biefe Stunden gingen endlich vorüber; und wie mar' es auch möglich gewesen, bas bie glattiche Beranderung, welche die Berfenung in ben Schoof ber tiebenswurdigften Kamilie, die vielleicht jemals gewesen ist, in seinen Umständen hervorbrachte, nicht auch die Karbe feiner Einbildungstraft verandert, und die Bormitrfe, bie er fich felbft machte, gemildert haben follte? Satte er Dange nicht verlaffen, fo murbe er weber feine Schwefter gefunden, noch mit bem weisen Archotas verfonklich bekannt worden fenn. Musten biefe Kolgen feiner tugenbbaften Untreue ben Wunfch, fie nicht begangen zu haben, nicht mmiglich machen? Aber fie Defdederten bagegen einen andern, der in feiner gegenwärtigen Lage febr naturlich mar. Die beitre Stille, welche in feinem ohnehin zur Freude aufgelegten Gemuth in lurzem wieder hergestellt murbe; bie freiheit von allen Geschäften und Gorgen; ber Genuß alles beffen, womit die Areundschaft ein gefühlvolles Berg beseligen tann; ber Anblick ber Gluckeligfeit feines Freundes Kritolaus, welche im Bofft ber liebendwurdigen Pfpche alle Tage zuzunehmen ichien; ber Mangel an Berstrenungen, wodurch das Gemuth verhindert wird, fic in seine angenehmften Ibeen und Empfindungen einzuhuffen;

und bie naturlide Kolge biervon, daß diese Ideen und Empfindungen besto lebhafter werden muffen; alles bief vereinigte Ed, ibn nach und nach wieder in eine Faffung zu feben; welche die gartlichsten Erinnerungen an die einst so febr geliebte-Dange erwedte, und ibn von Beit ju Beit in eine Art von fanfter Melancholie verfeste, worin fein Berg fich obne Wiber-Mand in jene gauberifchen Scenen von Liebe und Monne gurud: führen ließ. Geenen, welche - aus Urfachen, die wir den Dipchologen au entwideln überlaffen — burch bie in feiner Seele vorgegangene Revolution ungleich weniger von ihrem Reiz verloren batten, als die abgezogenern und bloß intellectualen Gegen-Kande feines ebmaligen Entbusigsmus. Konnen wir ibm verbenten, daß er in folden Stunden bie fcone Dange unschuldig me finden munfchte? daß er diefes fo oft und fo lebhaft wunfchte, bis er fich endlich überredete, fie für unschuldig zu halten? und daß bie Unmöglichkeit, ein Gut wieder zu erlangen, beffen er Ad felbst fo leichtglaubig und auf eine so verhaßte Art beraubt batte, ibn sumeilen in eine Traurisfeit versenfte, die ibm den-Beschmad feiner gegenwärtigen Gludfeligfeit verbitterte, und fich besto tiefer in fein Gemuth eingenb, weil er fich nicht ent= foliegen konnte, fein Anliegen benjenigen anzuvertrauen, beneu er (biefen einzigen Wintel ausgenommen) des Innerfte seiner Seele aufzuschließen pflegte?

"Bohin und diese Worbereitung wohl führen foll? — werden vielleicht einige von unsern kritischen Lesern benten. Ohne Zweisel wird man nun auch die Dame Dange von irs gend einem dienstwiligen Sturmwind herbei führen lassen, nachbem und, ohne ju wiffen, wie? bas gute Madden Pfrche, burch einen wahren Schlag mit ber Zauberruthe, aus bem Opnaceon bes alten Architas entgegen gesprungen ift."

Und warum nicht, da wir nun einmal wissen, wie gluce lich wir unsern Freund Agathon badurch machen könnten?

"Aber wo bleibt alsdann bas Vergnügen der Ueberraschung, welches andre Verfaffer ihren Lefern mit so vieler Muhe und Aunst auswenden pflegen?"

Es bleibt aus; und wenn Diberot Recht hat (wie und baucht), so ist wenig ober nichts dabet zu verlieren. Juzwischen ist und lieb, erinnert worden zu sepn, daß wir einige Nachricht schüldig sind, wie Pspche (welche wir, in einen Ganpmed verliebet, in den Handen eines Seeraubers verlassen hatten) dazu gekommen sep, die Gemahlin des Kritolaus und die Schwester Agathons zu werden. Ein kurzer Auszug aus der Erzählung, welche dem lettern theils von seiner Schwester selbst, theils von ihrer Pstegemutter gemacht wurde, wird hin-länglich sepn, die gerechte Wissensbegierde des Lesers über diesen Punkt zu befriedigen.

## Drittes Rapitel.

Begebenheiten ber Pfoche.

Ein heftiger Sturm ift ein fehr unglidlicher Jufall für Leute, die sich mitten auf der offenen See, nur durch die Dide eines Brettes von einem feuchten Tode geschieden finden.

Aber für die Geschichtschier ber helben und galbinnen ift es beinahe ber gludlichste unter allen Zusiellen, melde man herbeibringen kann, um sich and einer Schiplerigfeit herend zu helfen.

Es war also ein Sturm (und mir hoffen niemand wird sich darüber zu beschweren haben, benn es ist, unsers Wissens, ber erste in dieser Geschückte), der die liedenswürdige Psyche aus der surchtbaren. Gewalt eines verlieden, Gerräubers rattete. Das Schiff scheiterte an der Italienischen Wisse, einige Meilen von Capua; und Psyche, von ben Nereiben oder Liebesz göttern beschirmt, war die einzige Person auf dem Schifft, welche, vermuthlich auf einem Brette, wohlbehalten von dem Zephyrn ans kand getragen wurde. Die Zephyrn allein wären hierzu vielleicht nicht hinreichend gewesen; aber mit Hilfe einiger Jischer, welche zutällicher Weise bei der hand waren, hatte die Sache keine Schwierigkeite.

Dieß war nun alses sehr gludlich; aber es ist nichts in Bergleichung nit bem was folgen wied. Einer von den Fischern, weil er, zum Glude, sehr mitleibig war, trug die vertleibete Psuche, welche nichts so sehr vonnothen hatte als sich zu trodnen und von dem ausgestandenen Ungemach zu erholen, zu seinem Weibe in seine Hutte. Die Fischerin (eine gute runde Frau von etwa vierzig Jahren) bezeigte ungemeines Mitleiben mit dem Unglud eines so liebenswurdigen jungen Herrn; sie psiegte seiner, so gut es nur immer nöglich war, und konnte sich nicht satt an ihm sehen. Es war ihr immer, sagte sie, als ob sie schon einmal ein solches Exsicht zesehen hätte wie das seinige; und sie kannte es kann erwar-

ten, bis der schone Fremdling im Stande war, nach eingeführter Sewohnheit, seine Geschichte zu erzählen. Aber Pspche
hatte der Ruhe vonnothen; sie wurde also zu Bette gebracht;
und bei dieser Gelegenheit entdecte die besorgte und ausmerkfame Fischerin, daß der vermeinte Jüngling ein überaus schenes Mädchen, aber doch nicht ganz so schon mehr war, als in
ihren Manuskleidern.

Es war naturlich, über diese Verwandlung im ersten Augenblick ein menig misvergnigt zu senn: doch der kleine vorübergehende Unmuth verwandelte sich bald in die lebhafteste und zärtlichste Freude. — Denn, kurd, es entdeckte sich, daß die Fischerin Klouarion die ehmalige Amme der schönen Psyche war Zwelche (mit Hilse dieses Namens) sich ihrer eben so gut wieder erinnerte, als diese aus den Gesichtszugen der Psyche, aus ihrer Aehnlichkeit mit ihrer Mutter Musarion, — besonders aus einem kleinen Wale, welches sie unter der linken Brust hatte — ihre liebste Psiegetochter erkannte.

Alonarion war die vertrauteste Stlavin der Mutter unsrer Helbin gewesen, und ihrer Pflege wurde nach dem Tode dersselben die kleine Psiche, oder Philoklea (wie sie eigentlich hieß), anvertraut. Denn Psiche war nur ein Liebkosungsname, den ihr die Amme aus Zärtlichkeit gab, und welchen die kleine Philoklea (weil sie sich niemals anders als Psiche oder Psicharion nennen gehört hatte) in der Folge als ihren wirklichen Namen angab. Stratonikus hatte der guten Klonarion mit der noch unmündigen Psiche eine hinlangliche Summe Goldes übergeben, und ihr besohlen, sie in der Nähe von Korinth zu erziehen, weil er dort die beste Gelegenheit hatte, sie von

Beit ju Beit unerkannt zu feben. Die junge-Pfrche, bie Kreube und ber Stolz ihrer gartlichen Amme, muchs fo fcon beran, bağ man nichte Liebenswurdiger's feben fonnte. Die Soffnung bes Gewinnstes reigte endlich einige Bofewichter, fie, ba fie ungefahr funf bis feche Jahre alt mar, beimlich wegzusteblen und an die Priefterin zu Delphi zu verfanfen. Gin Salegeschmeibe, woran ein fleines Bilbnif ihrer Mntter hing, und womit die junge Pfoche allezeit geschmickt zu fenn pflegte, murde augleich mit ihr verfauft, und biente in ber Kolge wur Bestätigung, daß fie wirklich bie verlorne Tochter bes Stratonitus fep. Klonation raufte fich einen guten Eheil ihrer Saare aus, ba fie ihre Pfoche vermifte: und nachdem fie eine giemliche Beit zugebracht hatte, ffe allenthalben (außer ba, wo fie war) ju fuchen; wußte fie tein andres Mittel, fich bei ihrem herrn .von der Schuld einer ftrafbaren Rachlaffigfeit gu entledigen, ale borgugeben, baf fie geftorben fen; und Stratonitus tonnte desto leichter hintergangen werben, weil er bamale eben in Geschäfte verwickelt war, welche ihn lange Beit hinderten nach Korinth zu kommen.

Inswischen hatte die allenthalben herumirrende Rionarion eine Menge Abenteuer, welche sich endlich damit endigten, daß sie die Gattin eines schon ziemlich bejahrten Fischers aus der Gegend von Capua ward, in dessen Augen sie damals wenigstens so schon als Thetis und Galatea war. Sie hatte ihre geliebte Pflegetochter in so zärtlichem Andenken behalten, daß sie einer Lochter, von der sie selbst entbunden wurde, den Namen Psiche gab, bloß um sich berselben beständig zu erinenern. Der Lod dieses Kindes, der beinahe in eben dem Alter

exfolgte, worin ihr jene gerandt worden war, rif die alte Wunde wieder auf; und da ihr durch diese Umstände das Bild der jungen Pfiche inumer gegenwärtig blieb, so hatte sie besto weniger Muhe sie wieder zu erkennen, ungeachtet vierzehn oder fünszehn Jahre einige Weranderung in ihren Gesichtezugen gemacht baben mußten.

Unfre Heibin nermehrte also nunmehr die kleine Familie des alten Fischers, welcher soinen Aufenthalt veränderte, und in die Gegend von Tarent jog, wo er die schone Psyche für seine Lochter ausgad. Psyche beguentte sich so gut in die geringen Umstände, worin sie dei ihrer Psegemutter leben mußte, als ob sie niemals in bessern gelebt hatte, und ließ sich nichts angelegener seyn, als ihr durch emsiges Arbeiten die Last ihres Unterhalts zu erleichtern.

Endlich fügte es sich zustliger Weise, daß der junge Kritolaus unfre Heldin zu sehen betam, welche, in ihrem baurischen aber reinlichen Auzug und mit fwischen Blumen geschmudt, demjenigen, dem sie in einem Haine begegnete, eher eine von den Gespielen der Diana, als die Tochter eines armen Kischers zu sehn scheinen mußte. Der jungs Wann saste die heftiskte Leidenschaft für sie. Weil seine Liebe eben so tugendhaft als zärtlich war, so brachte er bald die mitleidige Klonarion auf seine Seite; und da Psyche selbst nunmehr mußte, daß Agathon ihr Bruder sen, so war nichts vorhanden, was sie gegen die Zuneigung eines so liebenswürdigen jungen Menschen unempfindlich hatte machen kömnen. In der That war Arstolaus in mehrern Absichten der zweite Agathon. Wein die Umstände lieben so menig Hossung zu, daß eine Werbindung zwischen

ihnen möglich fenn tonnte, daß Pfpche sich verbunden hielt, ihm alles, was zu feinem Bortheil in ihrem Herzen vorging, desto forgfältiger zu verbergen, je entschlossener er schien, seiner Liebe alle andern Betrachtungen aufzuopfern.

Endlich mußte er sich nicht anders zu helfen, als daß er das Geheimniß seines herzens demjenigen entdecte, deffen Beifall er am wenigsten zu erhalten hoffen tonnte. Die ganze Beredfamkeit der begeisterten Liebe wurde über einen Archytas wenig vermocht haben, wenn Kritolaus nicht so viel Außerordentliches von dem Geift und der Tugend seiner Geliebten gesagt hatte, daß sein Bater endlich ausmertsam zu werden anfing.

Archytas hatte die Macht des Damons der Liebe nie erfahren; aber er war menschlich, gutig, und über die in solchen Fällen gewöhnlichen Vorurtheile und Absichten weit erhaben. Ein schones und tugendhaftes Mädchen war in seinen Augen ein sehr edles, sehr vornehmes Seschopf, dessen Werth durch den Schatten der Niedrigkeit und Armuth nur desto mehr erzhoben wurde.

Kaum wurde der junge Kritolaus gewahr, das sein Bater zu wanken anfing, so wagte er's, ihm das Geheimnis der Geburt seiner Geliebten zu entdeden, welches ihm Klonarion ohne Wiffen der schönen Psoche vertraut hatte. Archytas, der sich erinnerte, ehmals aus des Stratonitus eigenem Munde die ganze Geschichte seiner Liebe zu Musarion vernommen zu haben, war über diesen Zustall nicht wenig erfreut. Er wünschte nichts mehr, als daß dieseusge, für welche sein Sohn so heftig eingenommen war, die Tochter seines liebsten Freundes seyn möchte. Aber er wollte gewiß seyn, daß sie es sey;

und hierzu ichien ihm bas blofe Beugnif eines Kifcherweibes ju wenig. Er veranftaltete es, bağ er Pfpchen und ihre angebliche Umme felbst zu feben betam. Er glaubte in der Gefichtebilbung ber erften einige Buge von ihrem Bater gu entbeden. Eine Unterredung mit ihr bestätigte ben gunftigen Eindrud, den ihr Anblid auf fein Gemuth gemacht hatte. Er ließ fich ihre Gefchichte mit allen Umftanben ergablen, und fand immer meniger Urfache, an ber Babrheit beffen gu zweifeln, was fein Sohn, ohne bie minbefte Untersuchung, für ausgemacht hielt. Das Salsgeschmeibe, welches Pfoche in den Sanden der Pothia hatte juridlaffen muffen, fchien allein noch abzugeben, um ihn ganglich zu überzeugen. Er schickte beswegen einen feiner Bertrauten nach Delphi ab; und die Pythia, ba fie fab, daß ein Mann von folder Bichtigfeit fich bes Schickfale ihrer ehemaligen Gflavin annahm, machte feine Schwierigfeiten, diefes Mertzeichen ber Abkunft berfelben auszuliefern. Nummehr glaubte Archytas berechtigt zu fenn, Pfpchen als die Tochter eines Kreundes, beffen Andenken ihm theuer mar, anzusehen; und nun hatte er felbst nichts Angelegner's, ale fie je eber je lieber in feine Familie zu verpflanzen. Sie murde alfo bie Gemahlin bes Aritolaud; und diese Berbindung gab ibm naturlicher Beise neue Beweggrunde, fich ber Befreiung Agathons mit fo lebhaftem Gifer angunehmen, ale es oben ergabitermaßen gefcheben war.

## Biertes Rapitel.

-Etwas bas man vorherfeben tonnte.

Agathon hatte gwar viel früher gu leben angefangen, als es gemeiniglich geschieht; aber er war boch noch lauge nicht alt genug, um fich ber Welt gang ju entaußern. Indeffen glaubte er, nachdem er schon zweimal eine nicht unausehnliche Rolle auf bem Schauplage bes offentlichen Lebens gefpielt, und fie, für einen jungen Mann, ziemlich gat gespielt hatte, berechtiget ju fenn, - fo lange er keinen befondern Beruf erhalten wirbe feiner Nation zu bienen, ober fo lange fie feiner Dieuste micht schlechterbings vonnothen hatte, sich in ben Eirfel des Privatlebens juridzugiehen; und hierin Ammten die Grundsage des weisen Archytas völlig mit feiner Art ju beuten überein. Ein Mann von mehr als gewöhnlicher Pabligleit, fagte Ardyrtas, hat zu thun gening, an feiner eigenen Befferung und Bervolltommung ju arbeiten. Er ift am geschickteften zu biefer Befchaftigung, nachbem er burch eine Reibe betrachtlicher Erfahrungen fich felbft und die Welt bennen zu leenen angefangen hat; und indem er foldergestalt an fich felbit arbeitet, arbeitet er jugleich für die Welt. Denn \_mm fo viel gefchietter wird er, feinen Freunden, feinem Bater= lande, und ben Menfchen überhaupt nuhlich ju fepn, und auf jeden Wint der Pflicht, - es fen nun in einem größern ober fleinern Rreise, mit mehr ober weniger Geprange, offent= lich ober im Verborgnen, - jum allgemeinen Beften des Gangen mitzuwirfen.

Diefer Marine mfolge beschäftigte fic Agathon, nachdem er zu Tarent einheimisch zu sepn angefangen hatte, hauptfachlich mit den mathematischen Biffenschaften, mit Erforschung der Krafte und Eigenschaften der natürlichen Dinge, mit der Aftronomie, turz mit demienigen Theile der iveculativen Wilosophie, welcher und auf bem Wege ber Beobachtung 211 einer zwar mangelhaften, aber doch zuverlässigen Erkennt= nis der Natur und ihrer majestätisch einfaltigen, weisen und wohltbatigen Gesehe führt. Er verband mit diesen erhabenen Studien, worin ihm die Anleitung des Archotas vorzäglich zu Statten fam, bas Lefen der beften Schriftsteller von allen Claffen (infonderheit ber Gefchichtschreiber) und bas Studium des Alterthums und der Sprache, welches er für eines der ebelften ober ber nichtswurdigften hielt, je nachdem es auf eine philosophische, ober bloß mechanische Art getrieben werde. Nicht felten feste er biefe anstrengenden Beichaftigungen bei Seite, um, wie er fagte, mit den Dufen ju fchergen; und ber naturliche Schwung feines Genius machte ibm biefe Urt von Gemuthoergohung fo angenehm, daß es ihm oft fcwer wurde, ach wieder von ihr loszureißen. Auch die Mufik und die bildenden Runfte, die Schwestern der Dichtfunft, beren bohere Theorie sich in den geheimnisvollen Tiefen der Philofophie verliert, batten einen Antheil an feinen Stunden, und balfen ihm bas Alliueinformige in ben Beschäftigungen seines Beiftes, und die schäblichen Kolgen, die aus der Einschränkung besfelben auf eine einzige Art von Grgenftanben entspringen, Bermeiden.

į

Í

į

Die baufigen Unterredungen, welche er mit bem meifen

Archytas hatte, trugen viel und vielleicht das meiste dazu bei, seinen Geist in dem tiessinnigen Erforschen der übersinnlichen Gegenstände vor Abwegen zu bewahren. Agathon, welcher ehmals, da alles in seiner Seele zur Empfindung wurde, seinen Beisall zu leicht überraschen ließ, sand iht, seitdem er mit kalterm Blute philosophirte, beinahe alles zweiselhaft. Die Jahl der menschlichen Begriffe und Meinungen, welche die Probe einer ruhigen, gleichgültigen und genauern Prüfung aushielten, wurde alle Tage kleiner für ihn; die Systeme der bogmatischen Weisen verschwanden nach und nach, und zerssoffen vor den Strahlen der prüfenden Vernunst, wie die Luftschlösser und Janbergärten, welche wir zuweilen an Sommermorgen im düstigen Gewölke zu sehen glauben, vor der ausgehenden Sonne.

Der weise Archytas billigte zwar ben bescheichnen Stepticismus seines Freundes; boch, — indem er ihn von allzuthnen Reisen im Lande der Ideen zu den wenigen einsachen aber desto schähdbarern Wahrheiten zurücksührte, die der Leitsaden zu seyn scheinen, an welchem uns der allgemeine Vater der Wesen durch die Irrgange des Ledens sicher hindurch sühren will, — verwahrte er ihn zugleich vor jener ganzlichen Ungewisheit des Geistes, die durch Unentschossenheit und Muthlosigseit des Willens sur die Ruhe und Glücksligseit unsers Ledens so gefährlich wird, daß der Zustand des bezausbertsten Enthussassen dem Zustand eines solchen Weisen vorzuziehen zu seyn scheinet, der, aus lauter Furcht zu irren, sich endlich gar nichts mehr zu bejahen oder zu verneinen getraut. In der Chat gleicht die Vernunst in diesem Stude

ein menia dem Doctor Veter Regio von Mauero. Sie hat gegen alles, womit unfre Geele genabrt werben foll, fo viel einzuwenden, das diese endlich ebensowahl and Inanition verfomachten mußte, ale bie unglicklichen Statthalter ber Infel Barataria bei ber Diat, wozu fie bad verminfate Stibben wres allau bebenklichen Leibarates vernntheilte. Das Beste ift in diefem Falle, fich wie Sancho ju belfen. Der allgemeine Menichenfinn, biefes am wenigften betrügliche Gefühl bes Bahren und Guten, und biefes innigfte Bemuftfenn beffen was recht, und also Pflicht für verminftige Wefen ift, welches bie Ratur allen Menfchen jugetheilt hat, tonnen und am beften fagen, woran wie und halten follen; und babin miffen, fruber ober fpater, bie größten Beifter gurudtommen, wenn fe nicht bas Schicfal baben woken, wie bie Caube bes Alt: vaters Noab, allenthalben berum ju flattern und nirgenbe Rube ju finden.

# Fünftes Rapitel.

Maathon verirrt fich auf der Sagd, und fibfig in einem alten Schloffe auf ein febr unerwartetes Abenteuer.

Bei allen diesen mannichfaltigen Beschäftigungen, wonthe unfer ehmaliger Beld seine Muße zu seinem eignen Borthell erfulte, blieben ihm doch viele Stunden übrig, welche der Freundschaft und bem geselligen Bergnugen gewidmet waren, und für seine Ruhe nur allzuviele, worin eine Art von zart-

Ucher unwiderstellicher Schwermnth seine Scele in die Janbergegenben guruckstuhrte, deren wir im zweiten Kapitel biefes Buches schon Erwähnung gethan huben.

In einer seichen Gemithestuffung liebt man vorziglich ben Aufenthalt auf dem Lande, wo man Gelegenheit hat seinem Gedanken ungestörter nachzuhangen, als nuter ben Pflichten und Zerstrenungen bes geselligern Stadtlebens. Agathon zog sich also ofters in ein Lundynt zumer, welches sein Bruder Kritolans ethiche Stunden von Tarent befaß, und wo er sich in seiner Gesellschaft zuweisen mit der Jagd belustigte.

hier geschat es einemale, daß sie von einem Ungewitter überenscht wurden, welches wenigstend so heftig war, als bassenige, wodurch, auf Benanstaltung zweier Sattinnen, Nenead und Oldo, in die nimliche hobbe zusanmengeschencht wurden. Aber da zeigte sich ningends eine wirtstare hobbe, welche ihnen einigen Schirm angeboten hatte. Bas Schlimmste war, daß sie sich von ihren Leuten verloren hatten, und eine geraume Zeit nicht wußten wo sie waren: ein Zusall, der an sich selbst wenig Außerordentliches hat, aber, wie man sehen wird, eines der gläcklichsten Abentener veranlaßte, das unserm Helben jemals zugestoßen ist.

Nachdem sie sich endlich aus dem Walbe heransgesunden, ertannte Kritolaus die Gegend wieder: aber er sah zugleich, bas sie etliche Stunden weit von Hause entsernt waren. Das Ungewirter withete noch immer fort, und es sand sich kein näherer Ort, wohin sie ihre Justucht nehmen tounten, als ein einsames Landhaus, welches seit mehr als einem Jahre von einer fremden Dame von sahr sonderbarem Character be-

wohnt wurde. Man vermathete and einfaen Umftanben, bas fie bie Wittme eines Mannes von Ansehen und Bernidgen fenn mille: aber es war bisber mimbglich gewefen, ihren Ramen und vorigen Aufenthalt authaforiden, ober mas fie bewogen haben tonnte ihn zu verändern, und in einer gange lichen Abgefchiebenfielt' von ber Welt gu leben. Das Gewichte fagte Bunber von ihrer Schonbeit; indeffen war bod niemand. ber fich tubmen konnte we gefoben au baben. Heberbaupt batte man eine Beit lang viel und bofte mehr von ihr gefprochen, je weniger man wufte. Allein ba fie feft entfoloffen fibien, fich nichts barum zu bedimmern, so hatte man endlich auf einmal aufgebort von ihr zu reben, und es ber Beit überlaffen, bad Gebeinnis, das unter biefer Berfon und ihrer fonderbaren Lebensart verborgen fest modte, an enthaden. Bielleicht, fagte Kritolans, ift fie eine meite Artemifia, die fich, threm Schmon, ungeftort nachruhängen, in diefer Einsbe bebendig begraben will. 3ch bin foon lange begierig gewafen fie zu feben. Diefer Sturm foll und, wie ich boffe, Gelegenbeit bagn geben. Sie kinn und eine Buffucht in ihrem Saufe nicht verfagen; und wenn wir nur einmal über die Schwelle find, fo wollen wir wohl Mittel finden vongelaffen zu werden. wiewohl wir die ersten in biefer Gegend waren, beneu dieses Glud an Theil marbe.

Man bann fich leicht vorfiellen, das Agethan, so gleiche gultig er auch seit feiner Entfernung von ber fchuen Danae gogen ihr ganges Geschlecht mar, dennoch bagierig werden niufte, eine so außerordentliche Person kennen ju lemen. Gie kamen vor dem außersten Thor eines hauses an, welches

einem verwünschten Schloffe abnlicher fab, als einem Landhause in Jonischem ober Korinthischem Geschmade. Das schlimme Wetter, ihr anhaltendes Vitten, und vielleicht auch ihre gute Miene brachte zuwege, daß sie eingelaffen wurden. Einige alte Sklaven fahrten sie in einen Saat, wo man sie mit vieler Frenndlichkeit nothigte, alle die kleinen Diensto anzunehmen, welche sie in ihrem Zustande nothig hatten.

Die Figur der Fremden schien die Leute des Hauses in Berwunderung zu seten, und die Meinung von ihnen zu erwecken, daß es Personen von Bedeutung seyn mußten. Aber Agathon, bessen Ausmerksamkett bald einige Semalde an sich zogen, womit der Saal ausgeziert war, wurde nicht gewahr, daß er von einer Stlavin mit noch weit größerer Ausmerksamkeit betrachtet werde. Diese Glavin schien einer Person gleich zu sehen, welche nicht weiß, ob sie ihren Augen trauen soll; und nachdem sie ihn einige Minuten mit verschlingenden Blieden angestarrt hatte, versor sie sich auf einmal aus dem Saase.

Sie lief so hastlig bem Zimmer ihrer Gebieterin zu, baß sie ganz anser Athem kam. "Und wer meinen Sie wohl, meine Gebieterin (kenchte sie), daß unten im Saal ist? hat ed Ihnen Ihr herz nicht schon gesagt? Diana sep mir gnadig! Was für ein Zufall das ist! Wer hatte sich das nur im Traum einbilden können? Ich weiß vor Erstaunen nicht wo ich bin."

In der That daucht mich, du bist nicht recht bei Sinnen, verseste die Dame ein wenig betroffen; und wer ist denn unten im Saale?

"D! bei ben Gottinnen! ich hatte es beinahe meinen eig-

nen Angen nicht geglanft. Aber ich erkannte ihn auf ben ersten Blid, ob erigleich ein wenig stärker geworden ift. Es ist nichts gewisser; er ist es, er ist es!"

Plage mich nicht langer mit beinem geheimniswollen Unfinn, rief die Dame immer mehr bestungt. Rebe, Rarrin! Wer ift ed?

"Aber Sie errathen doch auch gan nichts, gnadige Fran! — Wer es ift? — Ich sage Ihnen ja, daß Agathon unten im Saal ift! — Ia, Agathon; es kann nichts gewisser sepn! Er selbst, oder sein Geist, eines von beiden unsehlbar. Denn die Mutter, die ihn geboren hat, kann ihn nicht besser kennen, als ich ihn erkannt habe, sobald er den Mankel von sich warf, worin er ansangs eingewickelt war."

Das gute Mabchen wurde noch langer in diesem Done fortgeplaubert haben (benn ihr herz überfloß von Frende), wenn sie nicht auf einmal gesehen hatte, baß ihre Gebieterin ohnmächtig auf ihren Sofa zuruchtgesunken war. Sie hatte einige Muhe sie wieder zu fich selbst zu bringen. Endlich erholte sich bie schone Dame wieder; aber nur um über sich selbst zu zurnen, baß sie sich so empfindlich fand.

"Gie machen einem ja gang bange, rief die Glavin. Wenn Sie ichon bei feinem blopen Ramen in Ohnmacht fallen, wie wird es erst werden wenn Sie ihn feibst seben? — Soll ich geben und ihn geschwinde beraufbolen?"

Ihn heraufholen? verfeste die Dame; nein wahrhaftig; ich will ihn nicht feben!

"Sie wollen ihn nicht feben? Bas für ein Einfall! Aber es tann nicht 3hr Ernft fepn. D wenn Gie ihn nur feben

follten! Er ift fo sobit; so foon als er moch nie gewosen ist, baucht mich. Sie miffen ihnt sehen! — Es ware unverants wortlich, wenn Sie ihn wieder fortgeben lassen wollten, ohne bas er Sie gesehen hatte. Wofar hatten Sie sich denn — "

Schweige! Riches weiter! (rief die Danie) Berlaß mich! Aber unterstehe bich nicht, wieder in den Saal hinunter zu gehen. Wenn er's ist, so will ich nicht, daß er bich erkennen foll. Ich hoffe boch nicht, daß du nich fcon verrathen haft?

"Nein, guidige Fran, erniederte die Abrtraute; er hat mich noch nicht madegenommen; denn er schien gang in die Betrachtung der Semblde vertieft, und mich däuchte, ich hörte ihn ein: ober zweimel foufgen. Nexmuthlich — "

Du bift nicht klug (fiel ihr bie Dame ins Wort); verlaß mich! Ich will ihn nicht sehen, und er soll nicht wissen in wossen hause er ist. Wenn er's erführt, so — hast du eine Franklin verloren!

Die Bertraute entforute fich alfo, in hoffmung, daß ihre Gebieterin fich wohl eines Beffern bestimmen munde, und — die sichene Danne blieb allein.

Eine Erzählung alles boffen, mas in ihrem Gemithe vorging, wurde etliche Bogen ansfüllen, wiewohl es weniger zeit
als sechs Minuten einnahm. Welch ein Streit! Welch ein Getümmel von wiberwärtigen Bowegungen! — Sie hatte ihn bis auf diesen Augenbild so zärtlich geliebt, und glaubte iht zu fühlen, daß sie ihn hasse. Sie surchtete sich vor seinem Anblid, und konnte ihn kaum erwarten. Bas hatte sie vor einer Gunde gegeben, diesen Agathon zu sehen, der, auch undankbar, auch ungebreu, über ihre ganze Seele herrsichte! Doffen Berinft ihr alle Vorzige ihres ehmaligen Instantes, den Aufenthalt zu Smyrna, ihre Freunde, ihre Reichthümer, unerträglich gemacht hatte! Dossen Bild, mit allen den zansverichen. Erinnerungen ihver ehmaligen Stinfeligseit, das einzige Gut war, was noch einen Werth in ihren Angen hatte! Aber wan, — du sie wuste, das es in ihrer Gewalt siehe, ihn wieder zu sehen oder nicht, — wachte auf einmal ihr ganzer Btolz auf, und schien sich nicht eutschließen zu können ihm zu vergeben. Wenn auch einen Augendick lang die Liebe die Oberhand erhielt, so stürzte sie die Furcht, ihn unempfindlich zu sinden, sogleich weeder in die vorzige Werlagenheit.

Bu allem biefem tam noch eine anbere Betrachtung, melche vielleicht für eine Dange allau foisfindig fcheinen tomnte, wenn wir nicht, zu ihrer Mechtfertigung, entbeden mußten, bas bie Aluche unfere Gelben, bie Entbedung der Urfachen welche ibn au einem fo gewaltsamen Entschins getrieben, ber Gebanie, bes thre einenen Rebleritte fle in den Alugen des eineigen Mannes, ben fie jemals geliebt hatte, verächtlich gemacht, - eine merkwarbige Revolution in ihrer gangen Denkungsart bervargebracht batten. Danne ließ fich burch bie Bormurfe, welche fie fich felbft au machen hatte, und wovon vielleicht ein guter Abeil auf ihre Umstände fiel, nicht von dem ebeln Borfat abschrecken, fich in einem Alter, wo biefer Borfas noch einiges Berbienft in fich fchloß, ber Tugend zu widmen. Wir wollen nicht langnen, daß eine Art von verliebter Bergweiffung ben größten Untheil an dem außerordentlichen Schritt batte, fic and einer Belt, worin fie angebetet wurde, in eine Einobe gu verbannen, wo die Freiheit fich mit ihren Empfindungen zu

imterhalten bas einzie Beranigen war, welches fie für fo arabe Ovier entichabigen tonnte. Aber es gehorte boch feine gemeine Seele bagu, um in ben glangenben Umftanben, worin fie zu leben gewohnt war, einer folden Berzweiflung fabig zu fenn, und in einem Borfat andunbalten, unter welchem jebe ichwächere Seele gar balb eingefunten wäte. Satte es the au Smorna und allenthalben an Gelegenbeit mangeln tonnen, ben Berinft eines Liebhabers ju erfesen, wenn es ibr bloß um einen Liebhaber zu thun gewesen ware? Aber ibre Liebe au Maathon war von einer eblern Art, war fo nabe mit ber Liebe ber Tugend felbit verwandt, bas wir Urfache baben au vermuthen, das in der ganglichen Abgeschiedenbeit, worin unfre Seibin lebte, iene sich endlich ganzlich in dieser verloren haben wurde. Und eben barnen, weil ihre Liebe zur Tugend aufrichtig mar, machte fie fich ein gerechtes Bedenten, bei bem Bewustlepn ber unfreiwilligen Schwachheit ibres Bergens für ben allau liebenswurdigen Agathon, fich ber Gefahr auszuseben, burch eine nur allen migliche Wiebertebr feiner ehmaligen Empfindungen mit babin geriffen zu werben. Ein Gehante. ber ohne eine übertriebne Meinung von ihren Reizungen in ibr entsteben tonnte, und durch das Mistrauen in fich felbit. womit die wahre Tugend allezeit begleitet ist, kein geringes Sewicht erhalten mußte.

Solchergestalt tampften Liebe, Stolz und Augend für und wider bas Berlangen ben Agathon zu seben in ihrem unschlässigen herzen. Mit welchem Erfolg, läßt sich leicht errathen. Die Liebe mußte nicht Liebe seyn, wenn sie nicht Mittel fande, ben Stolz und die Augend selbst endlich auf

ehre Seite zu bringen. Sie fibste jenem die Begierbe ein, zu sehen wie sich Agathon halten wurde, wenn er, so plohlich und unerwartet, der einst so sehr geliebten und so grausam beleidigten Danae unter die Augen tame; und munterte diese auf, sich selbst Starte genug zuzurrauen, von den Entzukungen, in welche er vielleicht bei diesem Andlic gerathen mochte, nicht zu sehr gerührt zu werden. Aurz, der Erfolg dieses innerlichen Streites war, daß sie eben im Begriff war, ihre Wertraute (die einzige Person, welche sie bei ihrer Entsernung von Smprna mit sich genommen hatte) hereinzurusen, um ihr die nottigen Verhaltungsbesehle zu geben; als diese Stlavin selbst hereintrat, um ihrer Gebieterin zu melden: daß die beiden Fremden auf eine sehr bringende Art um die Erlaubniß anhalten ließen, vor die Fran des Hauses gelassen zu werden.

Neue Unentschloffenheit, über welche sich niemand wundern wird, der das weibliche herz tennt. In der That klopfte der guten Danae das ihrige in diesem Augenblicke so start, daß sie nothig hatte, sich vorder in eine ruhigere Verfassung zu sehen, ehe sie es wagen durfte, eine so schwere Probe zu bestehen.

### Cechstes Rapitel.

Ein Stubium fur bie Seelenmaler.

Unterdeffen, bis fie mit sich felbst einig fepn wird, wozu fie fich entschließen, und wie sie sich bei einer so erwunschten Wieland, Agathon III.

und gefinchteten Jusammerstunft verhalten welle, tehren wir einen Blagenblick zu unserm halben in ben Gael gurukt.

Je mehr Maathan bie Gemalbe betrachtete, womit bie Wande besfelben behängt maren, je lebhafter wurde bie Ginbildung, daß er fie - in dem Landhaufe der Dange ju Smyrna gesehen habe. Allein er tonnte sich so wenig vorstellen, burch was für einen Zufall sie von Suorna bierher gefommen sewn follten, bağ er für weniger unmöglich hielt von feiner Ginbilbung betrogen zu werden. Subem konnte ja eben berfelbe Meilter unterfcbiedliche Copien wen feinen Studen gemacht haben. Aber wenn er wieder die Amaen auf eine Lung beftete. die mit Augen der Liebe den feblafenden Endomion betrachtete, so glaubte er es so gewiß für das nämliche zu erkennen, vor welchem er in einem Gavtenfagle ber Dange oft Biertelftunben lang in bewundernder Entzückung geftanden, daß es ibm unmöglich mar, feiner Ueberzeugung zu widerfteben. Die Berwirrung, in die er dadurch gefest wurde, ut unbeschreiblich. "Sollte Dange — aber wie tounte bas moglich fenn?" — Und boch fcbien alles bas Sonderbare, was ibm Aritolaus von der Frau diefes Saufes gefagt batte, ben Gedanten zu befraftigen, der.ist in ihm aufstieg, und den er fich faum auszudenken getrauete. Die schone Dange hatte zufrieden sepn muffen, wenn fie gesehen hatte was in feinem Bergen vorging. Er hatte nicht erfchrodner fenn tonnen, por bas Antlig einer beleidigten Gottheit zu treten, als er es vor bem Gebanten war, sich biefer Dange barzustellen, welche er feit geraumer Beit-gewohnt war sich wieder fo unschuldig zu benten, als fie ihm bamale, da er fie verließ, verachtlich und haffenewarbig

seine Unruhe war so stellngen sie zu sehen verschlang endelich alle andern Sesible, von benen sein Hrivater wurde. Seine Unruhe war so sichtbar, daß Aritolaus sie bemerken mußte. Ugathon wütde besser gethan haben, ihm die Ursache davon zu entdeden. Aber er that es nicht, sondern behalf sich mit der allgemeinen Ausstucht, daß ihm nicht wohl sep. Demungeachtet bezeigte er ein so ungedustiges Verlangen die Frau des Hauses zu sehen, daß sein Freund aus allem, was er an ihm wahrnahm, zu muthmaßen ansing, es mußte irgend ein Seheimnis darunter verdorgen seyn, dessen Entwicklung er begierig erwartete. Inzwischen kam der Stlave, den sie abgeschickt hatten, mit der Antwort zurück: daß er Besehl habe, sie in ihr Jimmer zu sühren.

Hier ist es, wo wir mehr als jemals zu wunschen verfucht sind, daß dieses Buch von niemand gelesen werden mochte, ber teine schonen Seelen glaubt. Die Situation, worin man unsern Helben in wenig Augenblicken sehen wird, ist unstreitig eine von den schwierigsten, in welche man in seinem Leben kommen kann. Ware hier die Rede von phantasirten Charaktern, so wurden wir und kaum in einer kleinern Verlegenheit besinden, als Agathon selbst, da er mit pochendem Herzen und schwer athmender Brust dem Staven solgte, der ihn in das Vorgemach einer Unbekannten sührte, von der er fast mit gleicher Hestigkeit wunschte und fürchtete, daß es Danae sehn mochte. Allein da Agathon und Danae so gut historische Perssonen sind als Brutus, Porcia, und hundert andere, welche darum nicht weniger eristirt haben, weil sie nicht gerade so dachten und handelten wie gewöhnliche Leute: so bekümmetn

wir und wenig, wie dieser Agathon und diese Danae; vermöge der moralischen Begriffe des einen oder andern, der über dieses Buch gut oder übel urtheilen wird, hatten handeln sollen, oder gehandelt haben wurden, wenn sie nicht gewesen waren was sie waren. Unste Pflicht ist zu erzählen, nicht zu dichten; und wir können nichts dasur, wenn Agathon bei dieser Gelegenheit sich nicht weise und helbenmäßig genug verhalten, oder Danae die Rechte des weiblichen Stolzes nicht so gut behaupten sollte, als viele andre — welche dem Himmel danken, daß sie keine Danaen sind — an ihrem Plate gethan haben wurden.

Die icone Dange erwartete, auf einem Sopha figend, ihren Besuch mit so vieler Starte, als eine weibliche Seele mur immer zu haben fabig fenn mag, die zugleich fo zartlich und lebhaft ift, als eine folche Seele fenn fann. Aber was in ihrem Bergen vorging, mogen Leferinnen, welche im Stande find fich an ihre Stelle ju feben, in ihrem eigenen lefen. Sie wußte, daß Agathon einen Gefahrten batte. Diefer Umftand fam ihr zu Statten; aber Agathon befand fich wenig baburch erleichtert. Die Thur des Vorzimmers wurde ihnen von der Stlavin eroffnet. Er erfannte beim erften Unblid die Bertraute feiner Geliebten; und nun fonnte er nicht mehr zweifeln, daß die Dame, die er in einigen Angenbliden feben wurde, Dange fev. Er raffte feinen gangen Muth gufammen, indem er gitternd binter seinem Kreunde Kritolaus bermankte. Er fab sie — wollte auf sie zugehen — tonnte nicht — beftete feine Augen auf fie - und fant, vom Uebermaß feiner Empfindlichkeit übermaltigt, in die Arme feines Kreundes jurud.

Auf einmal vergaß die schone Danae alle die großen Entsichließungen von Gelassenheit und Burudhaltung, welche sie mit so vieler Muhe gefaßt hatte. Sie lief in zartlicher Besturzung auf ihn zu, nahm ihn in ihre Arme, ließ dem ganzen Strom ihrer Empsindungen den Lauf, ohne daran zu denken, daß sie einen Zeugen hatte, der über alles, was er sah und horte, erstaunt seyn mußte.

Allein die Gite des Herzens und diese Spmpathie, durch welche schone Seelen in wenig Augenblicken vertraut mit einander werden, machte daß Rritolaus in einer Lage, auf die er so wenig vorbereitet war, sich gerade so benahm, als ob er schon viele Jahre der Bertraute ihrer Liebe gewesen ware. Er trug seinen Freund auf den Sopha, auf welchen sich Danae neben ihn hinwarf: und da er nun schon genug wußte, um zu sehen daß er hier zu nichts mehr helsen könne, so entsfernte er sich unvermerkt weit genug, um unstre Liebenden von dem Zwang einer Zurüchaltung zu entledigen, welche, in so sonderdaren Augenblicken, ein größeres Uebel ist, als unempfindliche Leute sich vorstellen können.

Allmahlich befam Agathon, an ber Seite ber gefühlvollen Danae, und von einem ihrer schonen Arme umschlungen, das Vermögen zu athmen wieber. Sein Gesicht ruhte an ihrem Busen, und die Thranen, welche ihn zu benehen ansingen, waren das erste, was ihr seine wiederkehrende Empfindung anzeigte. Ihre erste Bewegung war, sich von ihm zuruckzuziehen; aber ihr herz versagte ihr die Arast dazu. Es sagte ihr, was in dem seinigen vorging; und sie hatte den Muth nicht, ihm eine Linderung zu entziehen, welche er so nothig

ju haben schien und in der That nothig hatte. In weusgen Augenblichen machte er sich selbst den Worwurf, daß er einer so großen Gutigkeit unwärdig sep. Er rafte sich auf, warf sich i ihran Justen, umfaßte ihre Anke, versuchte es sie anzuschen, und sant, weil er ihren Aublich nicht auszuhalten vermochte, mit einem von Thränen überschwenunten Gesicht auf ihren Schoof nieder. Danae konnte unn nicht zweiseln, daß sie geliebt werbe, und es kostete ihr Rache, die Entzüdung zunichtschalten, worein sie durch diese Gewißheit gesest wurde. Weer es war udthig, dieser allzu zürtlichen Scene ein Ende zu machen.

Agathon konnte noch nicht reden. Und was hatte er redon follen? - 3d bin gufrieben, Aggthon, fagte fie mit einer Stimme, welche wiber ihren Billen verrieth, wie fdwer es ihr wurde ihre Thranen gurudzuhalten. — 3ch bin zufrieden! Du findeft eine Freundin wieder; und ich hoffe, bu wordest fie funftig beiner Sochachtung weniger unwürdig finden als jemals. Reine Entschuldiguegen, mein Freund (benn Agathon wollte etwas fagen bas einer Entschuldigung gleich fab, und worang er fich, in der heftigen Bewegung worin er mar, fewerlich ju feinem Bortheile gezogen batte) beny bu wirft teine Bormarfe von mir boren. Wir wollen uns des Bergangenen nur erinnern, um das Vergungen eines fo unverhoffen Wieberfebens besto reiner zu genießen. -Grosmutbige, gottliebe Dange! rief Agathon in einer Eut= gudung von Dankbarteit und Liebe. — Auch teine Beiworter, Agathon! (unterbrach fie ibn) feine Schwarmerei! du bift zu fehr gerührt. Beruhige bich! Wir werben Beit genug haben, und von allem Rechanschaft zu geben, was, feitbem wir und zum lehbenmale gesehen haben, vorgegangen ist. Laf mich das Bergnugen, dich wirder gefunden zu haben, umvermischt genießen! Es ist das erste, das mir seit unserer Trennung zu Theil wird.

Mit biesen Worten — (und in ber That hatte sie die lottern für sich seibst behalten können, wenn es möglich wäre immer Meister von seinem Gerzen zu sein.) — stand sie auf, näherte sich dem Kritolaus, und ließ dem mehr als jemals bezauberten Ugathon Zeit, sich in eine ruhlgere Gemithosafung zu seben.

Bas biefe gartliche Grene für Roigen haben mußte, ift loicht voraudinfeben. Danae und Aritolaus wurden gar balb traute Recunde. Diefen junge Mann geftand, feine Ofoche and: genommen, nichts Bollbommneres gofeben zu baben als Dange; und Danne erfuhr mit vielem Bergminen, bas Rritolaus ber Gematil ber fconen Pfoche, und Pfoche bie wiedergefundene Schwester Maathous fer. Sie bette nicht viel Mine ihre Gaste gu bereben, ein Nachtlager in ihrem Saufe anzunohmen. Gir melbete ihrem Areunde, daß sie die Urfache seiner beimlicher Entweichung bei ihrer Juruckfunft nach Smorna balb entbedt Babe. Sie verbarg ibm nicht, daß ber Schwerz, ihn verloren au baben, fie au bem feltfamen Entfchluf gebracht, ber Beit 32 entifagen; und in irgond einer entlegenen Ginobe fich felbfit für bie Schwachbeiten und Rebltritte ihres vernangenen Lebens gu bestrafen. Jeboch, sebbe-fle hingu, hoffe fle, bag, wenn fer einmal Belegenbeit baben murbe, ihm eine gang aufrichtige and umflanbliche Ergabbung ber Gofchichte ihred Gorgens, bis auf die Zeit, da sein Umgang ihrer Seele wie ein nenes Wefen gegeben habe, zu machen, — er Ursache sinden wurde, sie, wo nicht immer zu entschuldigen, doch mehr zu bedauern als zu verdammen.

Die Kurcht, ben Gebanten in ihr zu veranlaffen, ale ob fie burch bas, mas ebmals swiften ibnen vorgegangen mar, von feiner Bochachtung verloren batte, zwang unfern Selben eine geraume Beit, die Lebhaftigleit feiner Empfindungen in feinem Bergen zu verschließen. Dange murbe indeffen mit ber Ramilie bes Archytas befannt, nachbem vorber zwischen Agathon und Rritolaus verabredet worden war, das dem lestern ent= bedte vormalige Verhaltnis bes erftern zu biefer Dame vor ber Sand noch ein Sebeimnis fevn zu laffen. Man mußte fie lieben, fobalb man fie fab : und fie gewann besto mehr, je beffer man fie tennen lernte. Es war überdieß eine von ihren Gaben, daß fie fich febr leicht und mit ber beften Art in alle Perfonen, Umftanbe und Lebensarten zu ichiden wußte. Bie tonnte es alfo anders fern, als bas fie in turgem burch bie gartlichfte Kreundschaft mit einer folden Kamilie verbunben murde? Sogar ber weise Archptas liebte ihre Gesellschaft; und Dange machte fich ein Bergnugen baraus, einem Greife von fo feltnen Berbiensten die fleinen Beschwerben bes Alters burd bie Annehmlichkeiten ihres Umgangs erleichtern zu bel= fen. Aber nichts war ber Zuneigung zu vergleichen, welche Pfpche und Dange einander einfloften. Niemals hat vielleicht unter zwei Frauenzimmern, welche fo geschickt waren Rivainnen zu fevn, eine fo vollkommne Kreundschaft geberrichet.

Man fann fich einbilben, ob Agathon babei verlor. Er

fah bie schone Danae alle Tage; er hatte alle Borrechte eines: Bruders bei ihr: aber — wie sollte es möglich gewesen sepn, daß er sich immer daran begnügt hatte?

### Siebentes Rapitel.

Borbereitung jur Gefchichte ber Danae.

Wenn wir alles, was im zweiten Kapitel dieses Buchs von den Dispositionen unsers helden in Absicht auf die schone. Danae gesagt worden ist, mit den Birkungen zusammen halten, welche das unvermuthete Biedersinden derselben, und der tägliche Umgang, der nun wieder zwischen ihnen hergestellt war, auf sein herz und vermuthlich auch auf seine Sinnen machen mußte; wenn wir überdieß erwägen, daß für eine so gesühlvolle Seele wie die seinige, in der Muße und Freiheit worin er zu Tarent lebte, die Liebe eine Urt von Bedürsniß war; so werden wir sehr begreislich sinden, daß es nur von Danae abhing, alles aus ihm zu machen was sie wollte.

Dieß voransgefest, werben vielleicht wenige fepn, welche nicht erwarten follten, daß sie ihre wieder erlangte Gewalt bazu angewendet haben werbe, einen Gemahl aus ihm zu machen. Eine Vermuthung, welche durch viele Umstände wahrscheinlich gemacht wird, und beinahe zur Gewisheit steigt, wenn wir den Umstand hinzu thun, daß sie fest entschlossen

war, in einem gewiffen Ginne nicht mehr Banae für ihrem Frennd ju fem.

Diefer lette Umftant lagt vermuthen, fie miffe Beranlaffungen gehabt baben, eine für unfern Selben fo ungemach: liche Entschließung zu fassen; und dieß bringt naturlicher Beise auf den Gedanken: Agathon werde Versuche gemacht haben, die Rechte eines begunftigten Liebhabers wieder bei ibr geltend zu machen. Gleichwohl wurde ihm ein folder Gedanke Unrecht thun. Nicht als ab es ibm, in Augenbliden der Schwachheit, an berjenigen Art von Regungen bes Willens gefehlt batte, welche (nach bem Urtheil ber Sittenbehrer) mehr mechanisch als freiwillig, und von der weisen Ratur blog bagu veranstaltet worden find, und vor Gefabr au warnen und aum Widerstand aufunfordern. Aber die Sociachtung, die ihm das gango Betragen feiner fconen Freundin einstößte; die Bergutung, die er ihr schuldig zu senn glaubte; de Besoranis, das sie svaar solde Rreihekten, welche die Burtraulichkeit der Freundschaft rechtfertigen konnte, weniger für Ergiesungen der Empfindung als für Borboten demutigigender Unternehmungen ansehen michte; alles bieß gab feis nem Umgange mit ihr bie ganze Schuchternheit einer erften Allein eben dieß machte ihn, in Angenbliden, wo bie Liebe. gegenwärtige Empfindung, durch bie Erinnerungen bes Bergangnen verftartt, ihr eigenes Hery schmelzte, nur besto gefährlicher; und es war mehr gegen sich selbst als genen ibn. baß fich Danae durch Entfchliefungen: waffnete, beren Stanthaftigfeit fie viellricht eben so viel feiner Jurichaltung als: ibrer Eugend: 211. banton batte.

Nichts ist wohl gemisser, als daß sie sich gerade so hatte betragen mussen, wenn sie die vorbin erwähnte Absicht gehabt hatte. Allein demungeachtet ist eben so gemiß, daß sie sich bles darum so betrug, weil sie diese Absicht nicht hatte, sondern, trop allen Bemuhungen ihres Liebhabers und allen Bersstuchungen ihres eigenen Herzens, seit entschlassen mar, keinen Gebrauch von seiner Schwäche zu machen.

Bir haben und vergebens Mube gegeben, ben Grund einer fo außerordentlichen Entschließung in irgend einer eigennübigen Reigung ober Leidenschaft zu entheden. Gie liebte ben Magthon; sie wurde wieder geliebt, mehr als jemals geliebt; das ganze haus des Archotas war von ihr eingenommen. Ibre Geschichte mar zu Carent unbefannt: und mem follte traumen, baf fie felbst treubergig genug babe fenn fonnen, fieau erzählen? Agathon wandte alle Beredfamfeit der Liebe, alle gartlichen Berfibrungen der Sympathie, er mandte alles an, mas eine schone Seele versuchen, und ein halb befiegtes Berg vollig entwaffnen tann, um ibren Entichluß au erfchut: tern. Mit welcher Begeisterung schilderte er ihr die Seligteiten einer von der Tugend geheiligten Liebe — und einer Liebe wie die ihrige - vor! Wie fdwer mard es ihr, in folden Stunden, durch bas Reuer momit er fprach, burch bas Entzuden das alle feine Buge fcwellte, burch die Ueberwallungen des Bergens, welche oft, mitten im Beftreben fie zu überreden, die Worte auf feinen Lippen erstickten, und ein-Stillfdweigen hervorbrachten, beffen ftumme Beredigmteit einem mitgerührten Bergen unaussprechliche Dinge fagt, wie schwer mard es ihr ba, oder vielmehr, wie war es ihr in

folden Augenbliden moglich, nicht überwältiget zu werden? Bas, um aller Liebesgotter willen, tonnte fie bewegen gu widersteben; sie fabig machen auszuhalten? - "Eigensinn?" - Gefett auch es mare mahr, daß bie wichtigften Entichließungen der Schonen oft feine andre Triebfeder batten: bloger Eigenfinn tonnte es bier mobl nicht fevn. Gleichwohl feben wir und genothiget, entweder ju diefer verborgenen Qualitat unfre Buflucht ju nehmen, ober ju gefteben, baß es eine bobere Art von Liebe, daß es die Leidenschaft der Tugend mar, was fie fabig machte einen fo belbenmuthigen Biberftand zu thun. — Aber welche neue Schwierigkeiten! — Die Tugend einer Danae! Wer fann nach den Proben, die wir mit der Tugend einer Priefterin und einer Schulerin des Platon gemacht haben, zu der Tugend einer Dange Bertrauen faffen? Ronnen wir erwarten, daß diefe Leidenschaft ber Tugend, wovon wir die gelehrige Schulerin eines Sippias begeistert zu fenn voraussepen, für etwas Befferes als für eine Gottin aus einer Bolte von Leinewand werde angesehen werben?

Wir gestehen es, in so weit ein Vorurtheil gerecht heißen kann, ist nichts gerechter, als das Vorurtheil, welches der schönen Danae entgegensteht. Allein demungeachtet wurde es sehr ungerecht sepn, wenn wir sie zum Opfer eines allgemeinen Sapes machen wollten, der unstreitig einige Ausnahmen leidet. Eine schöne Seele, welcher die Natur die Lineamenten der Lugend (wie Cicero es nennet) eingezeichnet hat, begabt mit der zartesten Empfindlichteit für das Schöne und Gute, und mit angeborner Leichtigkeit jede gesellschaftliche

Engend andzunben, tann burch einen Bufammenfluß ungun: ftiger Bufalle an ihrer Entwidlung gehindert, ober an ihrer ursprünglichen Bilbung verunstaltet werben. Ihre Neigungen tonnen eine falfche Richtung betommen. Die Berführung, in der einnehmenden Gestalt der Liebe, tann fich ihrer Unerfahrenbeit jur Beameiserin aufdringen. Miedrigkeit und Mangel tonnen in ihr diefen ebeln Stoly niederschlagen, ber fo oft bie lette Bruftmehr der Tugend ift. Erziehung und Beispiele tonnen fie über ihre mabre Boftimmung verblenden. Die unschuldigften, ja felbst die edelften Regungen des Bersens. Gefälligfeit, Dantbarteit, Großmuth, fonnen burch Umftande ju Kallstricken für fie werden. Sat fie fich einmal auf dem blumichten Pfade bes Vergnugens den Liebesgottern, Scherzen und Freuden als Rubrern vertraut, wie follte fie gewahr werden, wohin fie der fanfte Abhang eines fo luftigen Weges führen kann? zumal, wenn sich die Grazien und Mufen felbst zu der frohlichen Schaar gesellen, und der sophistische Bis, in den Mantel der Philosophie gehullt, Gefühle gu Grundfagen und die Runft ju genießen ju Beisheit abelt? Gine lange Reihe angenehmer Berirrungen fann die Folge des erften Schrittes fenn, ben fie auf einem Wege gethan bat, -ber ihrem bezauberten Auge der gerade Pfad zum Tempel ber Gludfeligkeit fchien. — Aber warum follte fie nicht von ihrem Irrmege jurucktommen tounen? Die Umftande tonnen - der Tugend eben sowohl beforderlich als nachtheilig fenn. Ihre Augen tonnen geoffnet werden. Erfahrung und Sattigung lebren fie anders von den Gegenständen urtheilen, in deren Genuß fie ehmals ihre Gludfeligfeit feste. Undre Begriffe zeugen

andre Gefinnungen, ober, bentlicher zu reben, richtige Begriffe geben auch ben Reigungen ihre mabre Richtung. Grundzige ber Seele bleiben unveranderlich. Eine fcbue Seele fann fich verirren, tann burch Blendwerte getaufct werden; aber fie tann nicht aufberen eine foone Seele m fenn. Lagt ben magifchen Rebel gerftreut werden, lagt fie die Gottbeit der Tugend tennen lernen! Dief ift der Augenblick, wo fie fich felbit tennen lernt; wo fie fühlt, daß Tugend tein leerer Rame, tein Geschopf ber Einbildung, teine Grfindung des Betrugs, - daß fie die Bestimmung, die Pflicht, bie Wolluft, der Ruhm, das hochke Gut eines bentenben Befens ift. Die Liebe gur Tugend, bas Berlangen fich felbit nach biefem gottlichen Ibeal ber moralischen Schonbeit umsubilden, bemächtigt fich nun aller ihrer Reigungen; es wird gur Leibenschaft; in biefem Buftande, mehr als in irgend einem anbern, ift es, wo man fagen tann, bag die Seele von einer Gottheit befeffen ift; und welche Drobe ift fo fcmer. welches Opfer fo groß, um ju fcmer, ju groß fur ben Enthusiasmus ber Tugend zu fevn?

Ob dieses nicht ganz eigentlich der Fall der schonen Danae gewesen sey, darüber sollen unste Leser selbst urtheilen, sobald sie ihre Geschichte aus ihrem eignen Munde vernommen haben werden. Danae fand sich in der Nothwendigkeit sie zu erzählen, weil ihr Agathon kein andres Mittel übrig ließ, ihre standhafte Weigerung gegen eine Verbindung, welcher nichts im Wege zu stehen schien, vor den Augen der Familie bes Archytas und vor den seinigen zu rechtsertigen. In ihre Wahrhaftigkeit scheinen wir nicht Ursache zu haben einigen

Zweifel zu feten. Ihre Absicht mar es wenigstens, bie Bahrheit, felbst auf Untoften ihrer Eigenliebe, ju fagen. Freilich ift diese Eigenliebe eine gang vortreffliche Coloristin. wenn wir in ber Abfchilderung unfere lieben Selbst auf biejenigen Theile fommen, welche wir in den dunkelsten Schatten au ftellen Urfache haben. Sie befist gang eigene Gebeimniffe, biefe Theile, wenn fie ja nicht gang verstedt werden tonnen, fo gu beleuchten und ju nuanciren, daß fie dem Bangen den moglichft tleinsten Schaben thun; ja, fie findet wohl gar Mittel, die iconern Theile badurch ju erheben, und uns glauben ju machen, bas Gange gewinne durch bie Rebler Dange batte mehr ale eine Sterbliche fevn muffen, felbst. um auch gegen bie unmerklichen Drude biefer erften Springfeber bet menschlichen Natur immer auf ber But zu fevn. Aber und baucht, man tann mit bem Grabe von Glaubwardigfeit zufrieden fenn, der baber entspringt, wenn der Ergähler feiner eigenen Geschichte die Wahrheit fagen will.

Horen wir also immer, was fie uns von einem Gegenftande sagen wird, von dem sie mit der vollständigsten Kenntnis sprechen konnte, und dem fie, bei aller ihrer Aufrichtigkeit, gewiß nicht zu viel geschehen lassen wird!

# Vierzehntes Buch.

Bebeime Geschichte ber Danae.

### Erstes Rapitel.

Danae beginnt ihre geheime Gefdichte ju ergablen.

Bir überlassen es dem Leser selbst, sich die Scene wo die schone Danae ihrem Freunde die geheime Geschichte ihres Lebens mittheilte, nach eignem Gesallen vorzustellen. Er kann sie auf einen Sosa, oder unter eine Sommerlaube, oder unter den Schatten einer hohen Eppresse an den Rand eines rieselnden Baches versehen: für die Hauptsache — Doch nein! ich irre mich; die Scene ist bei einer solchen Erzählung (und überhaupt bei welcher Art von Handlung es immer sepn mag) niemals gleichgültig. Hätte Danae irgend einen geheimen Anschlag auf die Sinnen oder auf das Herz unsers Helden gehabt, so würde sie vermuthlich Mittel gesunden haben, es so einzuleiten, daß sie sich zusälliger Beise entweder in einem artigen Boudoir (denn die Griechen hatten auch ihre Boudoirs) oder unter einer lieblich dämmernden Rosenlaube ihm gegenüber befunden hatte. Aber da sie schlechterdings keine Nebenabssichten

pegte, fo ist eine gemachliche Rusenbant, im Schatten eines freien Baumes, unter ben ehrnutzligen Augen der Natur,
— so ein Plat wie der, wo Sofrates mit dem schonen Phadrus über bas wesentliche Schone philosophirte, — unstreitig der schicklichte.

So war also am Abend eines schönen Sommertages; der Himmel, heiter; mur hier und da ein leicht schwebendes Wöllschen, von sansten Lustchen getragen. Danae, schön und rührend wie die Natur, deren Aublick Auhe und allgemeines Wohlswollen über ihre Seele verbreitete: doch milderten einige ernste Bige diese schöne Heiterleit; und eine sanste Schamröthe, die ihre reizenden Wangen überzog, indem sie die schönsten Augen, die jemals gewesen sind, auf ihren erwartungsvollen Freund hestete, sirign den Inhalt ihrer Nede anzutündigen. Agathon, ihr gegenüber, seine ganze in ihr Anstauen ergostne Seele im Begriff, sadid sie die Lippen öffnen würde, lauter Ohr zu werden! — Ich wünsches Apelles oder Naphael zu sepn, um dieses Gemälde zu malen, und dann Palet und Pinsel auf immer an den Altar der Erazien aufzuhängen!

Danne fpricht — und ber Gedanke an ben Ton ihrer Stimme, den ich nicht malen könnte, an den Ausbruck, der unter dem Reden mit jedem Augenblick ihrem Gesichte Neizungen gab, die mein Pinsel nicht schaffen könnte, dieser Gedanke trostet mich wieder, daß ich nicht Apelles noch Naphael bin.

So schwer es mich ankommt, mein lieber Agathou (fprach sie), dir eine ungeschmeichelte Abschilderung von meinem versamgenen Leben zu machen: so wenig ift es doch in meiner Gewalt, mich biefer Demuthigung zu überheben. Es war eine

Beit, da du ju gut von mir bachteft; und damals war es mir vielleicht zu verzeihen, daß ich den Muth nicht hatte, dich aus einem füßen Irrthum ju gieben, der und beibe gludlich machte. Sippias nahm biefen Dienft über fich; aber es ift mehr als wahrscheinlich, bag er nicht einmal ben Billen hatte, mir Serechtigkeit zu erweisen. Und wenn er ihn auch gehabt hatte, was wurde ich dabei gewonnen haben? Er fannte nur bie Salfte von Danae, - und war unfahig mehr von ihr zu tennen. Deine plobliche Rlucht von Smyrna entbedte mir alles, was er bir gefagt baben tonnte. Wie tief mußte ich in beiner Deinung gefallen fevn! Das Bewußtfeyn, es nicht zu verdienen daß bu fo übel von mir dachteft, war damale nur ein fcmacher Troft! Das Schickfal hat es auf fich genommen mich an bir zu rachen - wenn ich fo fagen fann; benn ich liebe biefe Borstellung nicht. Ohne Bedenten gesteh' ich es bir, es ist teine Gludfeligfeit für mich, wenn Agathon nicht gludlich ift. -Seitbem wir und fo unverhofft wieder gefunden, hat mir bein ganges Betragen bie volltommenfte Genugthuung gegeben. Nur ein Berg wie beines ift eines fo edelmutbigen Verfahrens, einer fo feinen Empfindsamteit, eines fo gartlich abgewogenen Gleichgemichts zwischen einer Kreiheit und einer Buruchaltung, welche mich in gleichem Grad erniedrigt haben wurden, fabig. Bon diefer Seite baft bu mir nichts zu wunschen abrig gelaffen. Wollte der Himmel für die Rube beines Herzens und des meinigen, daß Agathon beffen Freundschaft zu verdienen ber außerste Wunsch meiner Eigenliebe ift - fich batte begnügen konnen, gerecht gegen seine Kreundin zu fepu! Ich rufe nicht bie Gotter ju Beugen ber Aufrichtigfeit biefes Bunfches an:

meine ganze Seele liegt aufgeschlossen vor dir, und teine Regung, die mir selbst noch merklich ist, soll dir ein Geheimnis bleiben. Mitten in dem Wunsche, daß du mich weniger lieben mochtest, begreise ich, daß ich etwas Unmögliches wünsche, so lange du diese Danae nicht völlig kennst, die du liebest. Ich habe wohl überlegt, was ich zu thun im Begriff din. Was ich selbst dadurchwerliere, ist das Wenigste. Aber ich gestehe dir's, Agathon, estostet mir Ueberwindung, dich aus deinem schonen Traum aufzuwerten. Die Danae deines Herzens, und die Danae, die du hier vor dir siehst, sind nicht eben dieselbe. Die Zerstreuung eines Irrthums, den du liebest, kann nicht anders als schmerzhaft seyn. Aber sie ist zu deiner Ruhe, sie ist für den Ruhm beines künstigen Lebens nothwendig. Höre mich also, bester Agathon!

# Zweites Kapitel.

Erfte Jugend ber Dange, bis ju ihrer Befanntichaft mit tem Alcibiabes,

Meine Abtunft ist niedrig, und diesenigen, die mir das Leben gaben, kannten nie was Gemächlichkeit, Nebersins und Ansehen ist. Meine erste Erziehung war diesen Umständen gemäß: die Natur mußte alles thun. Und in der That — es wäre Undank es nicht bekennen zu wollen — sie hatte so viel für die kleine Myris (so nannte man nich damals) gethan, daß es vielleicht am besten mar, ihr alles zu überlassen. Die kleine Myris hatte eine Figur, von der man sich große Hoffnungen machte; und schon damals, wenn sie unter andern Kindern

ibred Altere im Reihen bupfte, pflegte man fie bie Grazie zu nennen: Die fleine Doris batte auch ein Berg; aber barnin befimmerte fich niemand. Ihre Mutter war eine Klotenspielerin. Sie mochte vielleicht ben Entwurf ihres eigenen Gludes auf die Gaben, die fich in dem jungen Madden entwickelten, gegrundet haben : benn ihr einziged Bemuben mar, fie von ihrem fiebenten oder achten Jahre an jur Bestimmung einer bem offentlichen Vergnügen gewihmeten Verfon zu bilben. meine fleinen Schigfeiten wurden angebant, fo gut als es bie Umftande guließen, und fo weit als meiner Rutter eigene, vermuthlich fehr eingeschränkte, Geschicklichkeit reichte. Man fand, daß ich in ber Dufit und im Tangen ben Unterricht und das Beispiel, so fie mir geben tounte, bald überholte. Dun bilbete ich mich felbit, fo gut ich tonnte; benn ich fant etwas in mir — ohne zu wiffen ober mich zu bekummern was es war - bas mich weder mit dem, was ich um mich her fab, noch mit mir felbit und mit bem Beifall, den ich erhielt, zufrieden fenn ließ. Die Natur hatte die Idee bes Schonen in meine Seele gezeichnet; noch sah ich fie bloß durch einen Nebel; aber auch das Wenige, was ich davon erblickte, that feine Wirtung.

Ein Umftand, der bei diesem allem zur Ehre meiner guten Mutter gereicht, ist zu wichtig, als daß ich ihn vordeigeben Könnte. Wenn sie, wie ich schon bemerkte, nichts that, um mein Herz zu bilben, so that sie doch auch wenig ober nichts, um es zu verderben. Sie schien (so viel ich mich ihrer erinnern kann) über diesen punkt ohne alle Sorgen. Die ihrigen gingen bloß auf die körperliche Halte meiner Person; auf die Erbeltung meiner seinen Hant und schonen Gesichtsfarbe, auf die

Entwicklung aller der Reigungen, die sie an mir zu sehen glaubte, und in welche sie um so viel verliedter war, je weniger sie selbst jemals Ansunde von dieser Seite zu machen gehabt hatte, Sie that sich viel auf eine Menge kleiner kosmetischer Geheimsnisse zu gut, in deren ausschließendem Besich sie zu sepu verscherte; und ich din gewis, daß die junge Myris die nachmals so sehrtesme Schönheit ihrer hand und ihred Fußes, und das was man die Eleganz ihrer Leibssgastalt nanute, der außersorbentlichen Sorgfalt der guten Frau zu danken hatte.

Unter den hauszettern, an welche fie mich meine Andacht richten lehrte, war eine Benud, die von den Grazien geschmickt wird, der vornehmste Gegenstand ihrer eigenen. Sie bat diese Göttinnen für ihre Kochter um Schönheit und um die Gabe zu gesullen. Nach ihrer Meinung war das Beste, was sie mir von den Unsterblichen erbitten konnte, in diese beiden Eigensichaften eingeschlossen; wenigstund that sie alles was sie konnte, um diese Meinung in mir zu erwecken.

Diese Benus und diese Grazien, die ich alle Morgen mit frischen fwsen oder Murkenzweigen bekränzen mußte, waren bas Werk eines sehr mittelmäßigen Bilbschnigers, und nichts weniger als geschick, die Idee göttlicher Bollommenheit in einer jungen Seele zu entzunden. Diese Betrachtung entstand oft in der jungen Myris, wenn sie sich selbst mit diesen Bilbern verzitch, und war allemal von dem Bunsche begleitet, die Göttin der Schöndeit und ihre Gespielen in ihrer wahren Gestalt zu sahen. Diesem Bunsche folgten aft Bestrebungen der Einbidungesmaßt, ein ihrer wurdigeres Bild in sich selbst zu ersichassen; und diese Bestrebungen schienen zuweilen von den

Bortinnen begunftiget ju merben. Gin Bufall machte ibr einft aus dem Munde eines Sangers von Theben Vindars erhabnen Gefang auf bie Gragien befannt. Ein himmlifder Lichtstrabl fcbien ibr, ba fie ihn borte, in ihre Geele ju fallen. 3br mar als murbe ein bichter Schleier bor ihren Augen weggezogen. und nun fab fie ,, diefe Grazien , von welchen alles Angenebme und Liebliche zu ben Sterblichen ausfließt; unter beren Ginfluß ber Beife, ber Eugendhafte, ber Seld und ber Liebhaber bes Schonen fich bilbet; biefe himmlischen Grazien, ohne welche bie Gotter felbst feine Freuben tennen, und burch beren Sande alles gebt was im Simmel geschiebt; fie, bie, neben bem Opthischen Apollo thronend, nie aufboren die unvergangliche Majestat bes Olympischen Baters anzubeten." Bon biesem Mugenblick an blieb das gottliche Bild meiner Seele eingedrück. Ich fonnte mir felbit nicht entwideln, was ich dabei fublte: aber ich fcmor ben Grazien einen beiligen Schwur, fie in allem meinem Thun an meinen Rubrerinnen au ermablen. Bie du fiehest, Agathon, hatte die junge Moris einen feinen Anfat zu eben diefer iconen Schwarmerei, welche in den Sallen und Lorberhainen von Delphi beiner Seele bie erfte Bilbung Die Umftande machten den gangen Unterfchieb. 31 Delphi erzogen, murbe fie eine Birche geworben fern.

Ich hatte nun ungefahr breizehn Jahre, als meine Mutter fich entschloß, mich zu einer alten Vatereschwester nach Athen zu bringen, bem einzigen Ort in ber Belt, wo, ihrer Meinung nach, Talente, Jugend und Schönheit die Ungerechtigsteiten des Glucs verbesfern konnten. Dort hoffte sie bie Früchte einer Erziehung einzuernten, durch welche sie sich das größte

Berdienst um mich gemacht zu haben glaubte. Aber bas Schickfal gounte ihr biese Freude nicht. Sie stard, und ich ging nun in den Schut eines Bruders über, der, um sich der Sorge für mich zu entledigen, nichts Angelegner's hatte, als den Bunsch unfrer sterbenden Mutter in Ansehung meiner zu erfüssen.

Ich fam alfo nach Athen, bas nun den Namen ber Sanptftadt von Griechenland behaupten fonnte, nachdem es von Perifles jum Gipe ber Mufen und ber Rünfte erhoben worden mar. Die Anverwandte, ju der man mich brachte, foien über bas Bermachtuiß, bas ihr meine Mutter in meiner fleinen Perfon gemacht batte, febr erfreut zu fenn. Sie baute bie namlichen Soffnungen auf meine Gaben, und gab fich alle mögliche Mube, mich zu unterrichten, wie ich's anfangen muffe, um fie ju meinem Glude anzuwenden. Wis und eine gewiffe Reinbeit ber Sitten, des Geschmade und ber Sprache find in Athen fogar ben niebrigften Claffen bes Boltes eigen. Deine neue Offegemutter, wiewohl fie nur eine Krauterhandlerin mar, gab mir Lebren, welche einer in ben Gebeimniffen ber ichlaueften Rofetterie eingeweihten Schulerin der Afpaffa nicht unwurdig gewefen waren. Aber ein mir felbst unbefanntes innerliches Biberftreben machte mich ungelehrig für ihren Unterricht. Berg fcbien mir zu fagen, bag ich für einen eblern 3weck gemacht fev; aber wenn ich es weiter fragte, verstummte es. Die Profession einer Cangerin, welche ich ju treiben genothigt war, wurde mir verhaft, fo fehr ich die Runft an fich felbst liebte: allein biefer Widerwille nabm unvermerft ab, je mehr ber Anblic fo vieler mir gang neuer Gegenstande, und bie

ummerkliche Anstedung mit dem Geiste des Leichtsinns und der Ueppigkeit, der das Wolf zu Athen beherrschte, ihren Einstuß auf mich außerten. Die Unschuld, die ich aus meiner armen väterlichen Hutte mitgebracht hatte, lief mun immer größere Gefahr, so wie die Unwissenheit sich verlor, von der sie ihre Sicherheit zog. Eine schone Wohnung, ein prächtiger Putz, ein glanzendes Gesolge, eine niedliche Tasel, Gemälde, Bildstulen, Persische Tapeten und Nuhobstten, und tausend andre Wedurstisse der Gemächlichteit und der Wussel, singen an Reiz für meine Einbildungstraft zu dekommen, und mir ihre Ensbehrung zur Qual zu machen; und wun gab es Augenblick, wo das Berlangen nach einer in meinem Wahne so beneidendewerthen Glückeligleit mich zu allem bereinwillig zu machen schien, was ein Mittel dazu werden konnte.

Die alte Krobyle war, zu meinem Angliet, die Perfon nicht, die mich richtiger benken iehren komnte. Ihre eigenen Begriffe von Glückfeligkeit erstreckten sich nicht über den Areis der gebörn Sinnlichkeit, und sie ließ sich gar nicht einfallen, daß, außer der Armuth und Dürstigkeit, etwas schändlich sep. Sie unterhielt mich also in einem Taumel, von dem sie feldst große Bortheile zu ziehen hosste. Der gute Ersolg meiner ersten Bersuche in der pantominnschen Tanzdunst machte unstre beiberseitige Bethörung vollkommen. Das gedankenlose Madechen sog mit wollüstigen Ingen das Bergungen eines Betsalls ein, der sie hätte demuthigen sollen; und die geldgierige Alte berechnete Tag und Nacht die Schäfe, die sie mit meinen Gestalt und mit meinem Takent gewinnen könnte. Ungewohnt sich jemals im Besis einer geböern Summe als einer Langwohnt

Obolen ju feben, verwandelte fich beim Anblid eben fo vieler Duadmen alles um fie ber in Gold und Gilber. Unfre Lebeusart wurde fofort nach unfern Hoffmungen eingerichtet.

Aber ein fleiner Bufall, ben, fo gewöhnlich er auch mar, bie außerste Unersabrenbeit ber jungen Moris fie nicht batte vorausfeben laffen, warf fie gar balb wieber fo weit als jemals von dem Ziele ihrer Winfche murit. Gie liebte awar die Areube. muchte gern gefallen und bemunbert werben, aber wollte fich von der vernehmen Ingend in den Saufern, wohin fie thre Aunft auszuüben bernfen warde, nicht fo begegnen laffen, wie man jungen Nomphen von ihrem Range zu begegnen viegt. Ein gewiffer Stolz emporte fich in ihrem fleinen bergen, der allen unbefonnenen Bunfden ihrer ingenblichen Gitelleit bas Gegengewicht bielt. Die Imglinge aus bem Stamme ber Thefeen und Altmaonen fanden lacherlich, daß eine fleine . Lanzerin fich burch ihre Lebhaftigeeiten beleidiget finden follte; und die fleine Tangerin fiblte eine Seele in fic erwachen, die ben Gebanten, biefen Selbenfohnen gum Spielwert ju bienen, unertraglich fand.

Die wirthschaftliche Krobple wollte über eine so nuzeitige Spissindigkeit von Sinnen kommen; aber Mpris dachte an das Gelübbe, das sie den Grazien geschworen hatte, und blied unbeweglich. Nicht, als ob sie nicht bereits zu fühlen angesenzen hatte, das ihr Herz seine eigenen Bedurfnisse habe: die kleinen halb verschwiegenen Geständnisse, die es ihr that, gaen ihr immer mehr Licht über diesen Punkt. Sie sühlte Lächglien in sich, welche entwickelt zu werden strebtan, und einen Chap von Zärtlichkeit, womit sie nichts anzusangen mußte.

Ihre Seele verlor fich in ben Eraumen einer angenehmen Schwermuth; fie gab ihren Bunfchen Gekalten, und verfuchte, fich Gegenstande in fich felbst zu bilben, in beren Anschauen fie ein Vergnugen fande, bas bie verhaßten Ginbrude berjenigen, wovon fie fich umgeben fab, audloichen mochte. Aber alle biefe Bestrebungen dienten nur dazu, ihr bas Gefühl ihres gegenwartigen Buftanbes unerträglich au machen. Ihre Umftande pasten nicht zu ihren Gefinnungen; fie stellten fie in ein falsches Licht; alles was die Gottin ber Schonbeit und die Grazien fur fie gethan hatten, verlor feinen Werth baburch; und wie fonnte fie boffen, bas Amor ben Berluft erfesen wurde? Bie tounte ein Sefcopf, bas feinen Unterhalt damit verdienen mußte, die Reichen ju Athen bei ibren Gastmablern burch uppige Lange ju vergnugen, fich traumen laffen, jemals ber Gegenstand einer gartlichen Leibenfcaft an werden? Die arme Moris ermudete fich vergebens mit Nachfinnen, wie fie es anfangen tonnte, ihrem Schickfal, beffen Somere fie taglich fcmerglicher fublte, eine aubre Geftalt gu geben: indeffen bestärfte fie fic boch in dem Entschluffe, nicht mehr bei den Gastmablern der Athener zu tanzen.

Die alte Krobple, die ihre Rechnung gar nicht babei fand, erschöpfte ihre ganze Beredsamteit, sie auf andre Gedanken zu bringen; und da das eigensinnige Mädchen unbeweglich blieb, erklärte sie ihr endlich mit durren Worten, daß sie entweber gefälliger sepn, oder selbst für ihren Unterhalt forgen mußte, Die Ungläckliche hatte, da es Ernst wurde, nicht Muth genup sich zum Spinnrocken zu entschließen. Sie bequemte sich als endlich, wiewohl mit Widerwillen, dem Antrage des Males

Aglaophon Gehot ju geben, bem fie jum Mobell einer für ben Alcibiades bestellten Bebe dienen sollte.

Der Maler ichien mit seinem Modell außerordentlich gufrieden zu seyn. Ich weiß nicht wie er es machte, aber seine Hebe wurde so schon, daß die junge Mpris in Gefahr tam, gleich dem Narcissus der Dichter, in ihr eigenes Ebenbild verliebt zu werden.

Alcibiades gerieth (wie er ihr in der Folge glauben machen wollte) beim Andlic dieses Gemäldes außer sich. Er wollte wissen, wer die Sterbliche sep, die dem Maler die Grundzüge zu einem so schonen Ideal geliehen habe. Aglaophon versicherte, daß es ein bloßes Geschöpf seiner Einbildungstraft sep. In der That hatte er eine besoudere Absicht bei diesem Borgeben, denn es war ihm mit seiner Hebe ergangen, wie dem Pogmalion mit seiner Bildsaule; und wiewohl die Statue, für die er brannte, schon beseelt war, so fand er dennoch, daß es ihm vielleicht nicht weniger Muhe kosten würde, sie für ihn zu beseelen; und um so viel weniger war er geneigt, sie den Augen eines Alcibiades auszusehen.

Inzwischen bestellte dieser eine Danae bei ihm, welche das Seitenstüd der Sebe werden sollte, und Myris mußte sich abermal gefallen lassen, das Urhild dazu abzugeden. Ihre durch den gludlichen Erfolg des ersten Berfuchs gereizte Citelseit — eine jugendliche Thorheit, die ich nicht damit ents schuldigen will, daß sie in ihren Umständen natürlich war — half ihr über die Bedenklichkeiten weg, die sie dabei zu überzwinden hatte. Auch war sie noch weit entsernt, die gange

Staute ber Rolle, die fie abernahm, ju tennen. Gegen ben Runftler, beffen Augen verbächtig ju werben gnfingen, schübte fie die Gegenwart der alten Arobyle, welche so ziemlich die Miene eines Drachen hatte, ber jum Suter eines bezauberten Schapes bestellt ift; und überdieß hatte Aglaophon ichworen muffen, fo lange die Versuchung bauern wurde, lauter Auge su fenn. Demungeachtet feste es einen großen Streit ab. be bie nene Dange fich ju einem Burf bes Gewandes bequemen follte, ber bem Maler einen an großen Bortbeil über fie eingurdumen ichien. Aglaophon führte ju feinem Bebuf an, bas er für ben Alcibiabes malen muffe; far einen Renner, ber ibm nicht verzeihen wärde, wenn er die Bolltommenheit seines Studs Bebenklichteiten aufopfern wollte, die er fich bie Rreibeit nahm übertrieben gu finden. Die Alte, die bes Preifes balben bereits mit ihm überein gefommen, und wenig geneigt war, der feinern Denfungeart ihrer Untergebenen gn ichonen, unterftubte ibn mit ihrem gangen Anfeben. Gleichwohl murbe vielleicht alles bieß nicht hinreichend gewefen fevn, wenn nicht ein Gebante, ber aus bem eigenen Bufen ber jungen Mpris aufftieg, ihren Eigenfinn übermaltigt batte. Die kindische Abbrin beforate, ber Kunftler - benn für fie mar Malavobon tonft nichts - mochte ihre Beigerung einem Diftrauen in fich felbft beimeffen, beffen fie fich nicht ichulbig mußte. Gie überrebete fich, bag es unbantbar ware, ber Ratter nicht Chre machen zu wollen, und milligte alfo endlich ein, weil fie boch einmal Danae fenn follte, es gang ju fepn. Gleichwohl behaustete Alcibiades (ber obne des Malers Borwiffen einen verftoblmen Buschauer bei diefer Geene abgab), das fie mehr einer

Scapie die mit einem Amor spiett, als derjenigen, weiche fit hinte vorstellen follen, gleich gesehen habe.

Diefer bon ber Raferei ber Sinnlichkeit und ber Rufing fucht in gleichem Grabe beberrichte junge Mann batte fich bei feinem Mater ein Beines Cabinet blog zu dem Ende verfex tigen laffen, um, fo oft es ihm einfiel, bie Modelle besfelben beimlich in Angenschein zu nehmen, und fich barunter was ibm beliebte auszulefen. Eben barum batte Malaophon vorgegeben, baß er feine Bebe ohne Modell verfertigt habe. Aber Aleibiades war ein zu feiner Kenner um fich hintergeben zu laffen. Er glaubte in biefer Sebe Reize ju feben, welche man mur von ber Natur absteblen tonne; und blog, um fich feine Wermuthungen wahr zu machen, bestellte er eine Danae. Der Einbeud, ben bas Mobell berfelben auf ihn machte, war au Rart, ale bag ein verzärtelter Gunftling ber Ratur und bes Gluds, ber nicht wußte was bas ware eine Begierde aufauspfern, fich durch irgend eine Bebenflichteit batte guruchalten laffen follen, fichtbar ju werben, und ben befichrzien Daler mitten in seinen Beschaumgen zu unterbrechen. — "Du tannst beine Pinfel nur auswaschen, Freund Aglasphon, fagte er zu ibm; beine Danae - murbe amar etwas febr Schines, aber boch - feine Dance werden. Ueberlag mir die Sorge, bas reizende Modell erft bazu zu bilden! Gobald es Zeit fepn wird, will ich bich rufen laffen; bann follst du malen! wenn du anders bei ihrem Anblick fabig bleiben wirst, einen Vinsel in der Sound ju halten."

Die Berwirrung der jungen Mpris bei einer so unerwarteten Erscheinung wurde noch schwerer zu malen seyn als

bas, was Alcibiabes an einer vollfommnen Dange an ihr vermißte. Sie felbst batte fich, in ben erften Augenbliden, von bem Tumult von Regungen, ber ihr Berg bestürmte, feine Rechenschaft geben tonnen. Aber enblich brang bas Gefühl bes llebermuths in dem Betragen des jungen heren mit ihrer eigenen Erniedrigung allen andern vor, und bas gefrantte Madden brach in Chranen aus. Alcibiades war nicht gart= lich genug, bavon gerührt zu werben, aber zu höflich, um fie nicht durch eine plobliche Menberung feines Bezeigens wieber an bernbigen. Niemals befag ein Sterblicher eine großere Leichtigkeit von einem Con in einen andern überzugeben, und, ohne sich barauf vorbereitet zu baben, die widersprechendsten Rollen au frielen. Er entidulbigte feine Dauwischenfunft mit einer so feinen Art, fagte der kleinen Mpris so verbindliche Sachen, und fagte fie mit einem so autherzigen Ton und offnen Geficht, daß es ihr unmbalich war ungehalten auf ihn au bleiben. Bas fie am meiften mit ibm ansfibute, war, baß er ihr nun mit einer Achtung begegnete, welche faum größer hatte fenn tonnen, wenn fie ibm an Stande gleich gewefen ware. Bon einem Manne, ber an Abel ber Geburt und perfonlichen Eigenschaften in Griechenland nichts über fich fab, ben feine Reichthumer in ben Stand festen ben Aufwand eines Aursten zu machen, und bem bas von ihm bezauberte Athen, ohne es felbst recht zu merfen, bie Borrechte eines unum= fchrantten Gebieters einraumte, mar ein foldes Bezeigen wirklich mehr, als die Eitelkeit eines jungen Gefcopfes, wie bie arme Mpris mar, ertragen tonnte. Sie vergab ihm nicht nur bei fich felbst; bas unerfahrne Madchen sab ihn sogar mit

Bliden an, welche, wiewohl sie nur Dankbarkelt ausbriden sollten, Feuer genug hatten, um von dem zuversichtlichsten Manne der je gewesen ist sur etwas noch Schmeichelhafteres ausgenommen zu werden. Sie verdient Afpasien bekannt zu werden, sagte er, indem er sich mit einer ihm eigenen reizenden Lebhaftigkeit zu Aglaophon und Krobyle wandte. Aber — Myris neunt sie sich, sagt ihr? Welch ein Name sur so viel Reizungen! Von nun an soll sie Danae heißen! Noch diesen Abend soll Aspasia ihre neue Freundin unter diesem Namen kennen lernen! — Ein Wort, gute Mutter! — Und nun nahm er die Alte auf die Seite, sprach mit ihr, drückte ihr vertraulich die Hand, stog zurück, kußte die meinige, und verschwand.

#### Drittes Rapitel.

Alcibiabed macht feine junge Geliebte mit Afpaften befannt.

Ich bin, wie du siehest, auf den Zeitpunkt meiner Geschichte gekommen, der für mein ganzes übriges Leben entscheidend gewesen ist, und ich halte mich um so mehr verbunden, dir genauere Rechenschaft davon zu thun, da es mir (unseachtet mich dieses Geständnis deiner Liebe unwürdig macht) noch immer unmöglich ist, an diesen Alcibiades, durch den ich Danae wurde, ohne Vergnügen zu denken. Erwarte nicht daß ich mich rechtsertigen werde, bester Agathon! Ich wurde es versuchen, wenn ich eine andre Absicht haben könnte, als dich

gn aberfahren, bas Danne bie Ehre, bie bu ihr zugedacht haft, nicht annehmen kann. Ihr ist genug, wenn sie nicht unwürdig ist eine Freundin Agathons zu sepa. Aber sie ist zu stolz, auch diese Ehre durch Entschuldigungen erschiechen zu wosen, und die bloße Erzählung ihrer Geschichte ist die ganze Apologie, die sie jemals für ihre Schwachheiten machen wird.

Rach allen den Geständnissen, die ich dir über meine Herkunft, Erziehung und übrigen Umstände gethan habe, wirst du es, denke ich, sehr begreislich sinden, daß ein Mann wie Alcibiades einen außerordentlichen Eindruck auf ein so amersahrnes, robes, vernachlässigtes Geschöpf, wie ich war, machen mußte. Es wurde wir damals schwer gefallen seyn, zu fagen, ob meine Sinne, mein Herz oder meine Einbildung am meistem eingenommen waren. Iht, da ich mit mehr Keuntnis des Herzend und mit kalterm Blut in die Abenteuer meiner Jugend zurücksehe, glaube ich ziemlich zuverlässig sagen zu können, daß Sinne und Einbildung den meisten Antheil an dem Irrethum meines Herzens hatten.

Ich habe in meinem Leben nur Einen Mann gesehen, ber ihm ben Borzug ber Gestalt, des Anstandes und der mannlichen Grazie hatte streitig machen konnen. Die Gaben seines Geistes waren eben so glanzend als seine Außenseite. Nichts war lebhafter als sein Wis, nichts überredender als seine Beredsamkeit, nichts einschmeichelnder als sein Umgang. Mie Herzen stogen ihm entgegen. Unwiderstehlich wenn er gefallen wollte, tapfer wie ein Theseus, freigebig als ob er Konigreiche zu verschenten hatte, stolz wie ein Kalbgott, in allem was er that von den übrigen Menschen unterschieden

und über fie erhaben, und (was ihn am gefährlichften machte) felbst in feinen Lastern liebenswurdig, riß er burch eine Art von Uebermacht, deren er fich nur gar zu wohl bewußt war, alles mit fich fort. Er wußte nicht was Biberftand mar, benn er hatte nie einen erfahren; und der llebermuth, den ihm dieser Umftand gab, half nicht wenig bazu, feine Siege zu befchleunigen und glanzender ju machen. Bum Unglud für eine jebe. die in seinen Birbel gezogen wurde, war diefer Mann, ber fo viel Liebe einfionte, felbst unfabig Liebe zu empfinden. Er fpielte nur mit ben Bergen, die er von allen Seiten an fich jog; und nie hat ein Mann, mit feurigern Sinnen und einer großern Gabe fich felbft und (wenn er wollte) auch andre über biefen Dunkt zu taufden, eine der Bartlichkeit unfahigere Seele gehabt. Riel ihm irgend ein neues Gelicht, oder eine Rigur. die feine Phantasie reixte, in die Augen, so hatte die ganze Welt glauben muffen, Amor mit allen feinen Klammen fep in feinen Bufen gefahren. Er glaubte es zuweilen felbit. Aber ber Irrthum dauerte nur fo lange, als er noch etwas zu minfchen hatte. Bon dem Augenblick an, ba bas Rathfel aufgelost und feiner Einbildung nichts mehr zu rathen übrig mar, verfowand die Bezauberung; und der Verrather hatte nicht einmal die Geduld, von feinen Schauspielergaben Gebrauch zu machen, und bas arme betrogene Geschopf durch verstellte Bartlichkeit in feinem füßen Irrthum zu unterhalten.

So war der Mann beschaffen, ben mein Schickfal in meinen Beg brachte, um mich aus Umständen, die so wenig mit dem, wozu mich die Natur gemacht hatte, zusammen stimmten, in einen Kreis zu verseßen, wo ich vielleicht mehr, als ich jest

wunschen follte, geglangt habe; aber burch ben ich boch, wie mich baucht, nothwendig gehen mußte, um bas werben zu können was ich bin.

Die alte Krobple fand nicht für gut, ihrer Pflegetochter zu entdecken, wie theuer sie bem Alcibiades ihre anmaßlichen Rechte über sie verhandelt habe. Sie sagte ihr von dem ganzen Bertrage nichts, als daß sie sich anschicken sollte, noch diesen Abend vor Aspasien zu erscheinen.

Das außerordentliche Ansehen, worin diese Dame lebte, welche durch den Tod des Perifles wenig oder nichts von ihrem Einfluß über Athen verloren hatte, machte bie junge Danae por bem blogen Gedanken eines folden Befuche gittern. Inbeffen wurde doch jeder Augenblid dazu angewandt, ihre fleine perfon in ein Licht ju feten, welches ihr ben erften Blid einer fo beruhmten Kennerin bes Schonen gunftig machen mochte. Beinahe bin ich versucht zu fagen, fie hatte, wie Sofrates, eine Art von Genius, der ihr bei folden Gelegenheiten fagte, was fie nicht thun follte. Rrobyle, welcher die Caffe bes Alcibiades ju Dienfte ftand, mar ber Meinung, ihre Reigungen mußten durch einen ichimmernden put ber Aufmerkfamkeit einer fo großen Dame, wie Afpafia ware, empfoh= Aber Danae verftand ihren Bortheil beffer. len werben. Nichts konnte einfacher und ungekünstelter senn als ihr Kopfput und ganger Angug; aber angiehender hatte er nicht fenn fon= nen, wenn bie Grazien felbst ihre Aufwarterinnen gewesen måren.

Niemals in meinem Leben folug mir das hert, wie in bem Augenblide, da ich von einer lieblichen jungen Stlavin,

durch Gemacher, die den Aufenthalt einer Konigin anfundigten. in das Simmer der Asvasia geführt wurde. Berblendet von dem Glanze, der meinem ichuchternen Blid allenthalben entgegen schimmerte, glaubte ich, da ich es endlich wagte, die Augen au ihr au erheben, baf ich eine Gottin vor mir febe. Sie faß auf einem Verfischen Ruhebette, und schien fich mit beobachtendem Blick an meiner Verwirrung zu ergoßen. Aber sie batte in einer Gesichtsbildung, die ausbrudlich fur die Majeftat ihrer Kigur gemacht war, etwas fo unwiderstehlich Reizendes, und diefer forschende Blick war durch ein so einnehmendes Lächeln gemilbert, daß es unmöglich mar, sie ohne Liebe anzusehen. Bas in biefen Augenbliden in meiner Seele vorging, ift wirtlich über alle Beschreibung. Ich fühlte ein neues Wesen, eine andere vollfommnere Art von Dafenn, gleich ber Berfetung. in die Wohnung der Gotter, oder in Elpffum. Meine durch bas Anschauen eines Gegenstandes, der alle Traume meiner . Phantaffe audloschte, befriedigte Seele schwamm in einem Aether von Liebe und Wonne. 3ch warf mich ju ihren Kugen, und hob Augen zu ihr auf, in welchen, wie ich glaube, alles was ich fühlte ausgedrückt war, Augen, die von Thränen der füßesten Empfindlichkeit glangten.

Aspasia fuhr noch etliche Augenblicke fort, der sympathetischen Wollust, die ihr mein Entzüden mittheilte, zu genießen; aber endlich warf sie ihre schönen Arme um meinen Leib, hob mich zu sich auf, brücke mich an ihren Busen, und sagte: liebenswürdiges Mädchen, diese Empfindlickeit hat dir in Aspassen eine Freundin mit der ganzen Zärtlichkeit einer Mutter gewonnen.

Was ich ihr antwortete, errath Agathon. Reine Worte — ich hatte teine; und Worte wurden auch nicht ausgebrückt haben, was ich empfand — aber sie war mit mir zufrieden. Und mun mußte ich mich neben sie auf das Ruhebette sesen.

Beld eine Veranberung in meinem Buftanbe batten biefe wenigen Minuten hervorgebracht! Die batte die Tochter einer armen Ridtensvielerin von Chios, die Offegetochter ber alten Rrobyle, bie vor furgem noch genothigt war bem Maler Malaophon bie Dienste einer beweglichen Statue zu thun, fich traumen laffen durfen, in wenigen Stunden an Afpafiens Seite ju figen, und mit ben gartlichften Liebfofungen von ihr überhäuft zu werden? Aber wie unglücklich wurde sie sich auch gefühlt haben, hatte fie nach einem fo wonnevollen Buftanbe wieder in die Sutte der alten Krobple gurudfehren, und fich felbst fagen muffen, baß alles nur ein entzudender Eraum gewesen fen! Dieg nur ju benten hatte bie gluckliche Danae auf einmal aus dem Sipe ber Gotter in den Tartarus berab-Aber ihre gange Seele war von bem gegenwarti= gestürzt. gen Anblide verschlungen; sie konnte jest an nichts Kunftiges benten.

Die großmuthige Afpasia vermied alles, was das arme Madchen aus ihrer angenehmen Bezauberung hatte erweden konnen. Sie fragte nicht nach ihren vorigen Umständen, und ließ ihr auch nicht merten, daß sie davon unterrichtet sep. Sie sprach nicht einmal von ihren Talenten; und um sogar der Besorgniß, daß ihr Glud nur von kurzer Dauer sein möchte, zuvorzukommen, stand sie nach einer kleinen Weile auf, und sührte mich in ein sehr schönes Gemach, wovon das Cabinet

unmittelbar an ihr eignes Schlafzimmer stieß. Dieß, meine liebste Danae, sagte sie, ist bein eignes Jimmer, und wird es fo lange sepn, als es dir gefällt, und als dir Aspasia lieb genug bleiben wird, um fie nicht ohne Schmerz verlassen zw können. — So werd' ich es ewig bewohnen, rief die entzückte Danae.

### Viertes Rapitel.

Sharatter bes Aleibiades, von Afpafien geschilbert. Wie bie junge Danae in Afpafiens Sause erzogen wirb.

Bald darauf kam Alcibiades. Er that nicht als ob er mich kennte, und ersparte mir dadurch die Fortdauer der Verlegenheit und des Erröthens, worein mich seine Erscheinung sehte. Sein Bezeigen gegen mich war zuruchaltend und voll von dieser ungezwungenen Urbanität, die den Athener von den übrigen Griechen eben so sehr unterscheidet, als die Griechen überhaupt allen andern Bolkern an Wis und Lebensart vorgehen. Die Unterredung zwischen ihm und Aspassen war lebhaft, und so neu sur mich, daß ich lauter Ohr und Auge war. Er sprach von Staatssachen und Liebeshändeln mit dem gleichen muntern Ton, und mit dem Leichtsune, dessen versührerischer Reiz ihn für die Ruhe seines Vaterlandes eben so gefährlich machte als für die Ruhe der weiblichen Herzen. Nach einiger Zeit stand er auf, entschuldigte sich, daß er den Abend nicht mit ihr zubringen könnte, und gab zur Ursache davon eine

Lustbarteit vor, die zwischen ihm und einigen jungen herren von seiner Bekanntschaft angestellt sep. Die schone Spartanerin wird babei sepn, sette er hinzu, indem er einen beobachtenden Seitenblick auf mich warf; und so verschwand er.

Der leichtsinnigste, wibigste, verwegenste, aber liebensmurbigfte Bofewicht, auf ben je die Sonne gefchienen hat! fagte Afvaffa, nachdem er fortgegangen war. 3ch weiß teine Tugend, feine Bollfommenheit, wovon er nicht entweder den Schein oder die Wirklichkeit befäße; aber er allein hat das Mittel gefunden, mit allem, was einen Mann ichabbar und liebenswurdig macht, alle Lafter, beren die menfcliche Natur fähig ift, zu verbinden. Perifles, deffen Pflegesohn er mar, hat in feinem gangen Leben nichts Tabelnsmurdiger's gethan, ale daß er durch ju viel Rachficht diefen verzärtelten Menfchen aus ihm gemacht hat, ber er nun ift. Doch bas gange Athen, ber weise Sotrates selbst machte es nicht beffer. Bon feiner Rindheit an wurde er angewöhnt, der allgemeine Liebling aller Belt Alles was er that gefiel, feine Unarten waren angenehme Lebhaftigkeiten, feine Bilbbeit das Keuer einer Selbenfeele, feine muthwilligften Ausschweifungen wiBige Ginfalle und Ergießungen eines frohlichen, nichte Arges bentenben Herzens. Immer hatte er bas Glud, ober vielmehr bas Unglud, daß man feine Untugenben, um ber schonen Form willen, die er ihnen ju geben mußte, entschuldigte, oder gar für Berdienste gelten ließ. Er übte feine Leichtfertigleiten mit einer fo guten Art aus, gab feinen Laftern eine fo angenehme Wendung, eine fo eigene Grazie, daß man ihn auch da, wo er Tadel und Bestrafung verdiente, immer liebenswur-

big fand. Dinge, bie man einem andern nie vergeben batte, wurden an ihm bewundert, oder wenigstens dadurch, daß man bloß barüber lachte, gebilliget und aufgemuntert. Run, Da es zu fpat ift, fangen die Athener an gewahr zu werden, daß fie übel baran gethan haben. Aber fein Genius überwaltigt fie auch wider ihre beffere Ueberzeugung, und die Bezauberung wird nicht eher völlig aufhoren, als wenn er fie zu Grunde gerichtet baben wird. Es geht ihnen nicht beffer mit ihm, als unfern Schonen. Seine Unbeständigfeit, feine Treulofigfeit, fein Uebermuth gegen unfer Geschlecht, find weltkundig. Taufend warnende Beispiele follten une flug gemacht haben. Aber alles ift umfonft. Gine jebe, die es noch nicht erfahren hat, eilt was fie eilen fann, die Bahl der Betrogenen zu vermehren. Jede ichmeichelt fich, reizender, ober geschickter, ober wenigsteus gludlicher gu fenn als ihre Borgangerinnen. Man thut alles ihn zu gewinnen, alles ihn zu erhalten; er wird mit der punktlichften Treue geliebt; fein Opfer, das er fordern tann, ift ju groß; man glaubt nie ju viel für ihn thun zu konnen; man verblendet sich über seine Untreue; und zulest, wenn man nicht mehr baran zweifeln fann, troftet man fich wenigstens mit bem fußen Gedanken, daß man doch einmal von Alcibiades geliebt worden fen, und jede schmeichelt sich, es mehr gewesen zu senn als die übrigen. 36 habe es fur nothig gehalten, Danae (fuhr fie fort), bir ben gefährlichen Menschen in seiner mahren Gestalt zu zeigen; benn du wirst ibn täglich in meinem Sause feben. 3ch felbst erfahre das allgemeine Loos; ich liebe ihn; wiewohl die Zeit, ba er mir gefährlich war, icon lange vorüber ift. Die beinige,

meine liebe Danae, wird noch kommen. Ich mußte dich warnen, weil ich dich liebe. Aber nun überlass ich bich deinem Herzen. Alles was ich um dich zu verdienen wunsche, ift, daß du mich zu deiner Vertrauten machest, sobald du eine Vertraute nothig haben wirk.

Ich versprach es ihr mit einer Raivität, über bie ffe lacheln mußte, und feste bingu: die Begierde mich ihrer Liebe wurdig ju machen, wurde meinem Bergen teine Beit laffen, fich mit einem andern Gegenstande ju beschäftigen. - Du hast noch nicht lange genug gelebt, meine Tochter, erwieberte fie, um bein Berg zu tennen: und noch weniger, um alle bie Gefahren zu tennen, wovon es umgeben ift. In einigen Jahren wird bich beine eigene Erfahrung gelehrter gemacht haben. Indeffen wird es nur auf dich antonimen, dich der meinigen ju beinem Bortheil ju bedienen. Ein gefühlvolles Berg ift fehr zu beflagen, wenn es bloß auf eigene Untoften lernen muß, fich gegen ein Gefchlecht zu verwahren, bas bei uns nichts als feine Befriedigung fucht, und von dem wir immer betrogen werden, fo lange wir es nach und felbft beurtheilen. -Ich versicherte fie, mit einem Con in den mein ganges Berg einstimmte, bag von nun an mein angelegenstes Gefchaft feon wurde, mich nach ihr zu bilden und ihren Lehren zu folgen.

Meine Erfahrung, bester Agathon, hat mich gelehrt, wie wichtig es für ein junges Madden ift, frühzeitig eine Person ihres Geschlechts kennen zu lernen, welche vortrefflich genug ist, sich ihres Herzens zu bemächtigen. Bor wenigen Stunden war bas meinige noch ganz von dem Bilbe des versührerischen Alcibiades erfüllt. Wie leicht murbe ihm sein Sieg geworden

fenn, wenn er damale, anftatt mich in Afpafiene Sous an bringen, fich ber Mittel, woran er nur allzu reich mar, batte bedienen wollen, mich in feine eigene Gewalt zu befommen! Aber er wollte fich feinen Sieg fcwer machen; wiewohl er in ber Rolge mehr als Einmal Urfache fand zu munichen. bas er fich weniger auf die Unwiderstehlichfeit feiner Berdienste und Gaben verlaffen baben modte. Der erfte Augenblid, ba ich Afpafien fab, ichien mich zu einer andern Derfon umgufcaffen. Der Bunich, dem Ideal weiblicher Bolltommenbeit, welches ich in ihr zu erblicken glaubte, abnlich zu werben, wurde die herrschende Leidenschaft meiner Seele. Mir war als ob mein herr mir fagte: diese Gottin ist doch immer nicht mehr als was du auch werden tannst; sie ist - doch nur ein Beib. Diefer Gebante machte mich ftolz auf mein Geschlecht; und, ohne diefen Stolz, womit follten wir und gegen ben Nebermuth des eurigen schuben? Alcibiades schien mir nun ein gant andrer Mann, da ich ihn neben Afpaffen fab. 3bt Glang verdunkelte den feinigen; ich fonnte ibn ungeblendet anseben. Meine Augen verweilten barum nicht mit minderm Bergnugen auf feiner Gestalt; ich fühlte feine Reizungen nicht fomacher: aber ich empfand ftarter den Werth der meinigen.

Aspasia pflegte beinahe alle Abende Gesellchaft zu sehen, und an gewissen Tagen versammelte sich alles, was in Uthen burch Stand, Schönheit, Geist und Talente vorzüglich war, in ihrem Hause. Sie fagte mir, wenn ich lieber allein sehn wollte, sollten einige von ihren Madchen mir den Abend angenehm zubringen helsen. Ich ersuchte sie darum. Sie verließ mich unter neuen Ausbrucken einer Zärtlichkeit, die mich

siber allen Ausbruck gludlich machte. Balb barauf traten drei angenehme junge Madden in mein Bimmer, wovon die alteste taum vierzehn Jahre batte. Sie glichen in ibrer leichten und niedlichen Aleidung den Freuden, welche die Dichter und Maler, in Gestalt junger Madchen, vor dem Bagen der Liebesgottin bertangen laffen. Wir wurben in turger Beit vertraut miteinander; benn fie begegneten mir als pb wir und immer gefannt batten. Sie waren Sflavinnen ber Afpafia, in ihrem Saufe geboren, und, da fie vorzügliche Gaben zu den Runften der Mufen zeigten, zu ihrem Beranugen erzogen. Es befanden fich noch mehrere von biefer Art im Saufe, die an Reigungen und Geschicklichkeiten vollkommen genug gewesen waren, den Sof eines Ronigs zu zieren; und dieß mag wohl in einer Stadt, wo der jaumlofe Muthwille der Komodienschreiber weder Talente noch Tugend, weder Gotter noch Menschen icont, Gelegenheit zu gewiffen Berleumbungen gegeben baben, die bir nicht unbefannt fenn konnen. Es ist mabr, die Freiheit eines Saufes, welches eine Art von Tempel aller Mufen und Gotter ber Kreube mar. ichien den Aristophanen einigen Bormand zu geben. Aber um Diesem Vorwand alle Scheinbarteit zu benehmen, braucht man nur zu bebenten, daß Afpafia die Gemahlin des Erften unter allen Griechen war; bag Sofrates feine jungen Kreunde, und Die edelsten Athener ihre Gemahlinnen in teine beffere Gefellschaft führen zu tonnen glaubten; und daß man die verdorbnen Sitten eines Aristophanes baben mußte, um die Afademie des Geschmads, der Philosophie, der Boblredenheit und ber feinsten Lebensart, bem niedrigsten Dobel, der bas

nicht tennt noch tennen tann was eble Seelen Freude nennen, als ein Gelag von Bacchanten und Manaden, oder als eine Schule der Ausschweifung und Liederlichkeit vorzuschildern.

Diefer erfte Abend, ba ich mit den liebensmurbigen Sflavinnen der Afpaffa Belanntichaft zu machen anfing, lebrte mich, wie weit ich noch in ber einzigen Kunst, in welcher ich mir einige Starte jugetraut hatte, von der Bolltommenbeit entfernt mar. Einige Tage barauf machte Afpafia Gelegenheit, daß es schien als ob sie von ungefähr dazu komme. als ich mich mit ben brei Madden in pantomimischen Tangen ubte. Sie feste fich unter und bin, und murbe unfre Lebr= . meisterin, indem fie icherzend vorgab, bloß unfre Richterin fenn zu wollen. Sie gab uns Kabeln aus der Gottergeschichte, oder Begebenbeiten aus der helbenzeit zu Tanzen auf. Meine Gelebrigfeit und feine Empfindung erhielt ihren Beifall. In der That verstand ich ihre leisesten Winke; und da sie sich eine Ergoblichteit baraus machte, diefe Uebungen fortzufegen, fo erreichte ich in furger Beit eine Kertigkeit barin, die vielleicht nicht wenig bazu beitrug mich zu ihrem Liebling zu machen. Denn fie felbit batte ebmals ben Rubm ber vollkommensten Tangerin; und noch ist liebte fie diese Runft fo febr, bağ fie, wenn fie mich einen Charafter ober eine Situation porzuglich gut machen fab, in einem augenblidlichen Bergeffen beffen mas fie ist mar, ausrief: mich baucht ich febe mich felbst in meine Jugend gurud verfest!

Mit biefen Uebungen murben alle andern verbunden, bie man bei und Griechen gur vollfommnen Erziehung einer Schonen rechnet. Afpafia, welche fo viele Ursache hatte bie meinige als ihr eignes Wert anzuseben, foben ben gangen Umfang ihres Bermbgens in Bervollfommung eines Wertes, worin fie fich felbst gefiel, erschöpfen ju wollen. Die Birtwofen pon allen Arten, die das haus des Perifles als ihr eigenes angufeben gewohnt waren, efferten in die Wette, diefe Abficht meiner edlen Wohlthaterin befbrbern au belfen. Gin jeder ichien feinen größten Stolz darin ju fuchen, wenn er fich rubmen tonnte, etwas zu Verfconerung und Bollenbung dieser Dange, in welcher Afpaffa fich felbft wieder hervorbringen wollte, beigetragen ju haben. Alles Berbienft, was ich mir felbft babei zueignen fann, war Gelehrigteit, und brennenbe Begierbe einer Bohlthaterin gu gefallen, die alles für mich that, was die beste Mutter für eine einzige Cochtet thun tann, und bie ich, auch ohne Rucfficht auf bas was ich ibr fouldig war, um ihrer feibft willen unaudsprechlich liebte. And war nicht auch biese Gelehrigfeit, biefer Enthusiasmus für das Schöne, diefes Verlangen, einer Bobltbaterin, deren Gute ich durch nichts anders vergelten fonnte, das Bergndgen, ihre Abficht mit mir erreicht zu feben, zu gewähren war nicht auch dieß ein bloßes Geschent der Natur?

# Bünftes Rapitel.

Abfichten bes Alcibiades mit der jungen Danae. Er umringt feinen Plan mit felbfigemachten Schwierigkeiten, und wird in feiner eigenen Schlinge gefangen.

Mabiabes - benn zu ibm miffen wir bod wieber gurud: Ichren; er frielt eine Hauptrolle in meiner Geschichte, und in ber That, er war nicht gemacht in irgend einer Sache eine ambere zu fpielen - Aloibiades fah mit Bergwigen, wie feine Dange (er zählte genglich barauf, daß fie es fen) unter den Sanden der Mufen und Grazien täglich fich verschönerte. Go kart ber Eindruck gewesen au fenn ichien, ben fie in bem Arbeitssagle bes Malers Aglapphon auf ihn gemacht batte. b war gleichwohl fein Entwurf, nicht eber ernsthafte und entscheidende Unfalle auf ihr Berg zu than, bis sie, unter Aspasiens Augen, alles mas sie werden fonnte geworden mare. Seinem Stoize femeichelte fein geringerer Sieg. Die Befälligleit ber Schonen au Athen feste ibn in ben Stand, diefen Zeitvunkt ganz gemächlich abzuwarten; und wenn es auch eine Meine Ueberwindung getostet hatte, so hielt er sich durch das Berandigen, ein noch fo neues Herz zu beobachten, und fo viel Bersuche als ibm belieben tonnten bamit anzustellen, reichlich entschäbiget.

Die junge Damae, so sehr sie ein Neuling war, unterließ doch nicht in dem Betragen ihres Liebhabers etwas wahrzunehmen, welches ihr, es mochte nun naturlich oder getünstelt sehn, von seiner Art zu lieben nicht die vortheilhaf-

tefte Meinung gab. Sie bemertte in feinen Augen weniger Bergnugen an ihrem Anschauen, als Begierde in ihrer Seele au lefen; und in den Momenten, wo er mehr als gewöhnlich gerührt ichien, weniger Bartlichkeit als Feuer. Sie machte nach und nach ausfindig, daß es ihm weit mehr darum zu thun mare, fie von ber Macht feiner eignen Reizungen als von den Wirtungen der ihrigen zu überzeugen, und daß die= jenige, welche ichwach genug ware fic von ihm einnehmen zu laffen, ihre gefährlichste Rebenbuhlerin in feiner Eitelfeit finden murbe. Ein junges Madchen von lebhaftem Geift und feiner Empfindung, zumal wenn es fich vorzüglicher Reizungen bewußt zu fenn glaubt, bat felbst zu viel Eitelfeit, um einem Liebhaber die feinige zu übersehen. Sie fah das Betragen bes Alcibiabes als eine Art von Ausforberung an, und nahm fo ftarte Entschließungen gegen ibn, als ein Madden von fünfzehn Jahren nehmen fann. Aber was das gute Madchen felbst nicht wußte, und also auch dem erfahrnen und scharffichtigern Alcibiades nicht verbergen konnte, war: baß fie, beffen ungeachtet, lebhaft genug von ihm eingenommen war, um nichts Schoner's zu finden ale feine Figur, nichts Reizen= ber's als alles was er fagte ober that, fich nirgends beffer au gefallen ale wo er war, burch niemande Beifall mehr geschmeichelt zu fenn als burch ben feinigen, und fur feinen Ruhm und für ben Erfolg feiner Unternehmungen fich fo lebhaft zu interessiren, daß in der That nur eine sehr alte Kreundschaft oder eine febr junge Liebe die Quelle davon fenn fonnte.

Der Bortheil, welchen Alcibiades baburch über fie gewann,

war zu groß, als daß er Afpafiens Aufmertfamteit batte ent: geben tonnen: aber Dange taufchte fich felbit, weil die ichein= bare Rreibeit, die er ihrem Bergen ließ, fie ficher machte. Sie war gewohnt, fich bie Liebe unter einer gang andern Geftalt vorzustellen, als biejenige war, in welcher fie von ihr iberschlichen murbe. Ernsthaft, tieffinnig, zerstreut, unrubig in der Gegenwart bes Geliebten, traurig in feiner Abmefenbeit fepn; fich über nichts erfreuen bas fich nicht auf ihn bezieht; die Ginfamteit fuchen, ober mitten in Gefellichaft fich einbilden, man babe blog Baume und Kelfen und riefelnde Quellen ju Beugen feiner Empfindungen; ftaunen ohne gu miffen mas, fenfren ohne zu miffen warum; - dies waren, ihrer Meinung nach, die mahren Symptomen der Liebe: und ba fie von allem biefem, feit ihrer Befanntichaft mit bem Alcibiades, nichts an sich bemerkte, so ließ sie sich gar nicht einfallen bas geringfte Mistrauen in ihr Berg gu feben. Alcibiades beluftigte fie. Seine Lebhaftigkeit, feine Launen, fein Bis, fein Talent bas lacherliche an allen Leuten ausfindia zu machen und auf die feinste Art zu verspotten, seine Geschicklichkeit in Erzählungen und Abschilderungen, die ihm eigene Gabe, aus einer Rleinigfeit, burch die Wendung die er ihr gab, etwas Unterhaltendes ju machen, furg, alle biefe Eigenschaften, bie ihn gur Luft aller Leute von Berftand und sum Schreden aller Thoren machten, machten auch ihr feinen Umgang angenehm. Sie gestand ben Geschmad ben sie an ihm fand; aber fie fonnte nicht begreifen, was der Mann fo Gefährliches haben follte: und bieß mar es eben, mas er gu feinen Absichten vonnothen hatte. Niemand, ber ihn nicht

genau tannte, hatte nur vermuthen tonnen, daß er Absichten auf Danaen habe. Sein einziges Bemühen schien, ihr Aurzweile zu machen; und er unterhielt sie oft Stunden lang von den Mängeln andrer jungen Frauenzimmer in der Stadt, ohne daß er ein Bort von ihren eigenen Vorzügen mit einstießen ließ. Freilich sagte er ihr zuweilen sehr schmeichelhafte Dinge vor; aber dieß geschah mit einem so freien, so ausgeweckten Wesen, in einem so leichtsinnigen, unempfindsamen Tone, daß er ihr in diesem Tone die stärke Liebeserslärung hatte machen können, ohne daß sie für nothig gehalten hatte, einen Augenblick ernsthaft dabei auszusehen.

Durch biese Aufsührung erhielt ber schlaue Mann einen doppelten Vortheil: Danae gewöhnte sich keine Vorschtigkeit gegen ihn zu gebrauchen; und er durste sich, unter dem Vorrecht eines Freundes, eines nahen Verwandten der Aspasia, eines Mannes den man täglich sah, allerlei kleine Freiheiten herausnehmen, welche in der Vertraulichkeit, worin sie mit einander standen, von keiner Bedeutung zu sepn schienen. Unverwerkt erweiterte er seine Vorrechte, aber mit einer so guten Art, mit Beobachtung einer so seinen Gradation, das Danae, da sie weder in ihn noch in sich selbst das mindeste Mißtrauen sehte, die Veränderung nicht einmal gewahr worden wäre, wenn Uspasia (welche, ohne sich's anmerken zu lassen, beibe genau beobachtete) ihr über seine Abssichten und ihre Gesfahr die Augen nicht geöffnet hätte.

Der Gebanke, sich wie eine unbesonnene Thorin fangen zu lassen, beleibigte ben Stolz bes jungen Madchens. Sie wurde aufmerksamer. Sie untersuchte ihr eignes Gerz, und

fand, daß sie sabig ware den bofen Mann zu lieden, wenn die Ratur, die in allen andern Studen so verschwenderisch gegen ihn gewesen war, nicht unglücklicher Weise sein herz allein verwahrloset hatte. Aber diese Entdedung bestärtte sie nur desto mehr in dem Borsate, ihn dasur zu bestrafen, daß er zwischen ihr und einer Nemea keinen bessern Unterschied zu machen wußte. Aspasia, welche and besondern Ursachen seinen Uebermuth gedemüthiget zu sehen wunsche, unterrichtete sie, wie sie sich betragen sollte, um ihm, wenn er den glücklichen Moment gefunden zu haben glauben wurde, das Fehlschlagen seiner Hossinung desto empsindlicher zu machen. Es war Gesahr dabei, und Aspasia machte ihr kein Geheimnis darans; aber die Ehre, die erste zu seyn, die ihr Geschlecht an dem muthwilligsten und gesährlichsten Berächter desselben rächen wurde, war zu groß um nicht alles zu wagen.

Alcibiades, wenig besorgend, daß man solche Anschläge gegen ihn schmiede, rechtsertigte in kurzem die Vermuthungen der klugen Aspassa. Er glaubte seine Maßregeln auss schlausste genommen zu haben. Alles schien seine Vorhaben zu begünstigen, und ihm einen glücklichen Erfolg zu weissagen. Danae selbst war in einer Laune, die einem minder unternehmenden Liebhaber Muth gemacht hatte. Ihre Munterkeit gränzte an den reizenden Muthwillen, der in ihrem Alter den Saben der Aurora und der Venus etwas so Anlockendes gibt. Ihr Blut schien in ihren Abern zu tanzen, und ihre Augen versprachen alles — was sie nicht zu halten entschlossen war. Alcibiades, ein zu seiner Wollisting, um durch liebereilung sich des kleinsten Vergnügens zu berauben, das den Werth seis

ned Sieges vollfommen machen tonnte, wollte fie burch ftufenweise Borbereitungen führen, in deren Theorie und Augubung er niemand über fich zu baben ftolz war. Gine von feinen Regeln war : daß man weniger darauf bebacht fenn muffe bie Sinnen, als die Ginbilbungetraft einer Schonen, auf die man Abfichten babe, ins Sviel ju gieben. Diefem Grundlate gemaß, nahm er von einem Didcurd bed Sofrates über bie Brangen bes Schonen Belegenheit, die Arage aufzuwerfen : wie weit die pantomimische Tangtunkt in Borkellung gewisser aus der ärgerlichen Chronit des Olymps genommenen Begebenbeiten geben burfte? Er fprach über biefen Gegenftanb wie ein zweiter Gofrates, und affectirte (ohne Zweifel um Dangen jum Biberfpruch ju reigen) eine Strenge, welche in dem Munde biefes weisen Mannes vielleicht ehrwurdig gewesen mare, aber in des Alcibiades feinem lacherlich war. Gine Ariadne, die fich von dem ichonen Bacchus troften last, mar von Sofrates felbst gebilliget worden. So weit, meinte er, mochte in Sachen diefer Art die Runft aufs bochfte geben burfen; aber eine Leba! - eine Leba tounte, ohne Beleidigung ber Grazien, nicht getanzt werden. Der Verrather fannte die fcmache Seite der jungen Perfon, die er vor fic hatte. Dange liebte den pantomimischen Cang bis gur Ausschweifung. Man legte ihr barin ein mehr als gewöhnliches Talent bei -

"Man hatte nur zu viel Ursache dazu," sagte Agathon — Und besonders erhob man ihre Delicateffe im Ausbruck derlieinsten Grade und Schattirungen der Leidenschaften. Gereizt von seiner Strenge, die ihr übertrieben schien, vielleicht

and and jugenblider Citelleit, eine Runftprobe abzulegen, beren Schwierigleiten unlaugbar waren, behauptete fie : daß es nicht unmöglich mare, ben Schleier ber Sofratifchen Grazien um die Kabel ber Leda au gieben, obne ber Wahrheit bes Ausbrude in der Borftellung Abbruch zu thun. Alcibiades behauptete bie Unmoglichkeit fo anwerfichtlich, daß fein anderes Mittel ibn zu widerlegen übrig blieb als der Angenschein. Sieges gewiß unternahm fie es, Leba ju fepn; - und wenn ihr Afpafia (melde bei biefer gangen Scene eine ungefebene Bufchauerin abgab) nicht gefchmeichelt hat, fo führte fie aus was fie versveochen batte. Wenn eine Grazie an der Stelle ber Leba fenn, ober fich einfallen laffen tonnte fie vorzustellen, fo wurde fie es gerade so gemacht haben, fagte Afbasia. Akcibiades, wiewohl er von dem Tanze der jungen Thorin, und von den Reinen bie fie dabei entwickelte, gang entzucht au fenn vorgab, wollte nicht eingestehen, daß Wahrheit in ihrem Spiel gemefen fen.

Der kleine Streit, der sich darüber zwischen ihnen erhob, wurde zuleht lebhaft genug, um (seiner Meinung nach) das Beichen zu einem aubern zu sepn, wobei er unsehlbar den Sieg davon zu tragen hoffte. Was seine junge Freundin verhinderte, diese Stue wirklich zum Triumph ihrer Aunst zu machen, ware bloß der Mangel an Erfahrung, meinte er. Unmöglich kann wan seine Dienste mit einer bessern Art anbieten als er that; und, ungewarnt, möchte es der neuen Leda vielleicht nicht besser als ihrem Urbild ergangen sepn. Aber Aspassens Warnungen und Unterricht — und, was unstreitig ihrer Schwäche am meisten zu Hülfe kam, das Bewußtseyn der heime

lichen Gegenwart Asvassend - gaben ihr eine Starte, auf welche freilich Alcibiades nicht gerechnet hatte. Gleichwohl hatte ihr Widerstand zu viel Anlodendes, um von einem fo geubten Selben, wie er war, fur Ernft genommen zu werben. Er verfolgte alfo feinen vermeintlichen Sieg; aber, ba er fich's am wenigsten verfah, entschlupfte ihm bie ungelehrige Leba aus ben Sanden. Er fannte Afpaffens Saus ju wohl, um nicht ju wiffen, daß ber Weg, den fie im Alieben nahm, in ein kleines Cabinet führte, beffen Ginrichtung ju ben Unterweifungen, bie er ihr geben wollte, noch beguemer war als der Ort wo fie fich befanden. Dies ichien ein Umftand von guter Borbedeutung ju feyn. Er hielt fich alfo, ba er ihr nacheilte, feiner Sache wenigstens so gewiß, als Apollo, da er bie fliehende Daphne an das Ufer des Peneus verfolgte. Aber wie groß war feine Betroffenheit, als er fie beim Gintritt ins Cabinet in — Afpasiens Arme fliegen fab, einer Perfon, beren Gegenwart er hier eben fo menig erwartete, als fie ihm willtom: men mar!

Die Sache sah einer Abrede zu ahnlich um für einen Bufall gehalten zu werden; und niemals vielleicht in seinem Leben
hatte es ihm so viel gekostet, den Unmuth, sich so unbedachtsam
in seinen eigenen Schlingen gefangen zu haben, nicht ausbrechen zu lassen. Indessen war doch weiter nichts zu thun,
als, mit Danaen einstimmig, aus der ganzen Sache einen
Scherz zu machen, und so gut er konnte mitzulachen, da die
beiden Damen über die Missingung des Anschlags, dessen sie
ihn beschuldigten, mit aller Schärse des Attischen Wieses so
lange kurzweilten, die er, der ungemächlichen Rolle die er da-

bei fpielte überdruffig, sich zurudzog; sehr ungewiß, wie er die Rache nehmen wollte, die er der kleinen Betrugerin und ihrer unzeitigen Schutgottin in seinem herzen angelobte.

Ob übrigens die icone Afpafia wohl oder übel baran gethan babe, bas fie ein junges Dabden, bei welchem fie bie Stelle einer Mutter au vertreten übernommen batte, einer Gefahr aussehte, aus ber es immer unmöglich mar gang uubeschädigt zu entfommen, dieß fann wohl teine Frage fevn. Ohne Zweifel that fie übel; aber vermuthlich mar es gar nie in ihre Gebanten getommen, aus ber jungen Dange etwas Bollfommneres als eine zweite Afpafia zu machen. Lielleicht fab fie auch die Eindrucke, welche von diefer Scene in ihrer Einbildung jurudbleiben fonnten, nicht fur fo bedeutend an, daß fie den Bortheil überwiegen follten, den ihr eine folche Uebung in ber Runft Lift burch Lift ju vereiteln bringen murbe; einer Kunft, worin man (ihrer Meinung nach) in Danae's Umftanden, und mit den Gaben die man ihr jufdrieb, nicht anders als auf Untoften feiner Sicherbeit ein Krembling fepu fonnte.

Wie dem auch seyn mochte, dieß ist gewiß, daß Danae durch ihr gutes Benehmen in dieser Begebenheit in Aspassens Augen unendlich viel gewann. Bon dieser Zeit an begegnete sie ihr als einer Person, welcher sie alle ihre Geheimnisse vertrauen, und alle ihre Kenntnisse mittheilen könnte. "Du bist dazu gemacht, sagte sie ihr unter der zärtlichsten Umarmung, Aspassens Nachsolgerin zu sepn: der Antheil, den ich daran haben werde, befriedigt meinen Stolz genug, um, ohne Neid, mich von dir sogar übertrossen zu sehen." Sie machte sich

ist mehr als jemals ein Geschieft daraus, meinen Beistand auszubilden, mich den Menschen und die Welt kennen zu lehren, und besonders mich in den Geheimnissen der Kunst zu iniziiren, welche einen Sokrates zu ihrem Schiller, einen Perikles zu ihrem Gemahl, und sie selbst, ohne andre Vorzüge als ihre Gaben und Geschicklichteiten, zur Seele der öffentlichen Angelegenheiten ihrer Zeit in Griechenland gemacht hatte.

Danae's eigne Sinnepart, welche fie von bem Gebanten. female eine große Rolle auf bem Schanplate ber Welt gu fvielen, ganglich entfernte, erlaubte ibr nicht, fich Afvafiens Beispiel und Unterricht fo vollfommen, als es biefe zu wunschen Whien, ju Rube ju machen: aber gleichwohl gesteht sie gern, daß fie beiden die Ausbildung ibres Gelftes, die Berfeinerung ihres Gefchmads, und Kenutnisse, beren Werth die Erfahrung fie erft recht ichaben lebrte, ju banten gehabt bat. Goll fie bir noch mehr gestehen, Agathon? Die Unterrebungen, welche Afpaffa mit mir pflog, oder wobei mir erlaubt war eine Bubdrerin abzugeben, schienen mir fo wichtig, bag ich nicht ein Wort bavon zu verlieren munschte. Ich schrieb fie also, ba fie mir frisch im Gebachtniffe lagen, damals beimlich auf; und ich brachte nach und nach eine Sammlung von Biscurfen biefer außerorbentlichen Frau zusammen, die ich fimmer für meinen größten Schat angeseben babe. Diefer Schat ift, wie bu vermnthen kannst, noch in meinen Sanden. Es war eine Beit, ba ich fie als Geheimniffe anfah, die ich, fo ftandhaft als eine Pothagorderin die iheigen, vor ungeweihten Angen verwahrte. Aber außerdem, daß die Abfichten, die ich hierbei haben konnte,. nicht mehr statssuben, warum follte ich sie vor einem Freunde wie Agathon Verbergen wollen? Du sollst sie also sehen, Agathon; und ich bin gewiß, daß ich dem Andenken meiner Freundin — ber volksommensten Sterblichen, die jemals den Ruhm unsers Geschlechts an dem eurigen gerochen hat — keine größere Ehre erzeigen funn.

## Sechstes Rapitel.

Meue Aunftgriffe bes Aleibiabes. Gine Philippita gegen bas mannliche Gefchlecht, als eine Probe ber Philosophie ber fconen Aspafia.

Da dem Leser wenig baran gelegen sepn muß, wie oft Danae in ihrer Erzählung entweder durch die Zwischenreben ihres Juhdrers oder durch irgend einen andern Zusall unterbrochen worden: so glauben wir am besten zu thun, wenn wir annehmen, als ob sie niemals unterbrochen worden sep, und sie so lange fortreben kassen als es ihr bestebt; einbedungen, daß wir nicht verbunden sind, ihr länger zuzuhören, als sie und interessiren wird.

Alcibiabes (fuhr sie fort) empfand es sehr hoch, nicht allein, daß ihm sein Anschlag auf die junge Danae, die er als sein rechtnüßiges Eigenthum ansah, mislungen war — dem dies hätte sich wohl leicht wieder gut machen lassen, dachte er — sondern daß es auf eind Art geschehen war, die, wenn er auch hossen könnte nicht die Fabet von ganz Athen badurch zu werden, ihn wenigsteus in seinen eignen

Angen herabsette. Er glaubte sich an Danaen nicht beffer bafür rächen zu tonnen, als indem er ihr eine Gleichgültigkeit zeigte, die ihr, wofern sie sich jemals geschmeichelt hatte sein herz gerührt zu haben, auch nicht den Schatten einer folchen Einbildung übrig ließe.

Bu biefem Ende entführte er, fo bffentlich und mit fo vielem Gerausch als nur immer zu machen moglich war, eine junge Stlavin der Afpassa, die (außer einem vortrefflichen Ansab zur Ausgelaffenheit) nichts hatte, was die ungeheure Leidenschaft, die er für fie affectirte, rechtfertigen fonnte, als eine fehr mittelmäßige Stimme und einiges Talent gur Dantomimit. Seine Absicht dabei war, Afpasien und ihre junge Freundin recht empfindlich zu franten, indem er biefe fleine Creatur zu ber bewundernemurbigften Verfon von Griechenland machte, oder wenigstons die Welt beredete daß fie es fev. Da er icon lange im Besis war in allen Sachen ben Ton angugeben: ba er einen gangen Sof von Kreunben. Schmeichlern und Varafiten um fich batte, die fich ohne Bedenken zu blinden Wertzeugen aller feiner Ginfalle gebrauchen ließen; ba er, um eine Abficht, fo unbedeutend auch ihr Gegenstand fenn mochte, burchausegen, feine Mube au groß, feinen Aufwand ju toftbar, tein Mittel ju ausschweifend fand: fo gelang es ihm auch, wiewohl mit vieler Mube, die fleine Vannochis auf etliche Augenblide jum Abgott der Atbener ju machen. Aber ber Triumph, Afvasien und ihre junge Freundin dadurch fo febr su demuthigen als er sich geschmeichelt batte, wurde ibm durch die unbegranzte Gelehrigfeit der lettern gegen die Anweisungen ber erstern vereitelt.

Um so aufrichtig ju bleiben als ich bisher in meiner Erablung gewesen bin, barf ich nicht verbergen, daß die junge Dange bas muthwillige Bergnugen, dem Alcibiabes einen Heinen Streich gespielt ju haben, burch bie Ginbrude, welche biele Scene in ihrem Gebirne gurudließ, weit über feinen Berth bezahlen mußte. Sobald fie allein mar, brangen fic bie verführerischen Bilber ihrer Einbildung auf. Gin beun= rubigender Bormis machte fie luftern, ju wiffen was daraus erfoldt fenn mochte, wenn fie dem Alcibiades mehr Gelebrigfeit gezeigt batte. Sie errothete vor fich felbft, wie fie fich bei bem Bunfc ertappte, noch einmal eine folde Gelegenheit ju betommen; aber es mar nicht in ihrer Gewalt - und in ber That wandte fie auch feine große Gewalt an - diefen Bunich au unterdrucken. Das Bild des Alcibiades ftellte fich ihr von biefer Beit an mit fo lebhaften Karben, mit fo beffegenden Reizungen dar, daß die Rube ihres Herzens darunter zu leiden aufing. Urtheile felbit, wie empfindlich es ihr, in einer folden Lage bes Gemuthe, fevn mußte, fich um eine Dannochie verachtet und verlaffen ju feben! Ohne Afpaffene Beiftand murbe fie viel zu schwach gewesen sepn, dem Verrather ihren Schmerz damiber zu verbergen; zumal da felten ein Sag vorbeiging, obne baß er getommen ware, um fie mit Beweisen feiner volltommenften Gleichgultigfeit und mit Abichilderungen ber unenblichen Reigungen ihrer Rebenbuhlerin und feiner Leidenfcaft zu qualen.

Aber Aspasia, die das Vertrauen, womit ihr Danae ihr Innerstes aufzuschließen pflegte, nicht nothig hatte, um jede Bewegung ihrer Seele wahrzunehmen, kam ihr noch zu rechter Zeit zu Halfe. Da sie balb entbedte, daß die Krantheit ihrer jungen Freundin mehr in der Einbildung als im Herzen ihren Sit habe, so schien ihr die Eur desto leichter zu seyn: und, wiewohl das Mädchen die Offenherzigkeit nicht völlig so weit gegen sie tried als gegen sich selbst; so glandte sie doch zu sehen, daß die Erhihung ihrer Phantasse und die Empfindlichkeit ihrer beleidigten Eigenliebe einem jeden liebenswurdigen Nanne, der sich den Augenblich zu Ruze zu machen wähte, zu Statten kommen, und ihr wenigstens Stärte genug geben würde, der Gleichgültigkeit des Alcibiades so viel Raltsinn entgegen zu sehen, als vonndthen ware, um ihn über seine abermals sehlgeschlagene und so theuer erkaufte Erwartung zur Berzweissung zu bringen.

Ariochus, ein junger Mann, ber in jeder Betrachtung niemand als ben Alckbiabes über sich sah, und auch diesem swewhl er einer von seinen Freunden war) ungern den Borzug eingestand, war der Mann, durch den sie ihre Absichten am gewissend, war der Mann, burch den sie ihre Absichten am gewisserstand, den eine heftige Leidenschaft gesaßt, welche durch den Widerstand, den er in ihrem Breundelle sibr seinen Freund gefunden, nur desto heftiger geworden war. Iwanzig andere befanden sich ungesähr in dem nämlichen Falle: aber Alcibiades hatte sie alle in einer gewissen Entsernung gehalten. Sein Abenteuer mit der Länzerin Pannpois erneuerte ihre Ansprüche. Der Gedanke, diesen ganzen Schwarm von Misbalen zu zerstreben, und den Alcibiades selbst — der, seiner Sewohnheit nach, seinen Sieg über Danae's Herz für voll-kändiger ausgegeben hatte als er war — aus ihren Andenden

ausjulbichen, dauchte bem fconen Arischus wurdig afte feine Reizungen gegen bie nichts übels beforgende Danae aufzubieten.

Aspasia, beren Bermandter er war, unterkuste feine Soffnungen; und Danae, ohne fich felbft bas mas in ift vorging recht entziffern zu konnen, rechtfertigte in kurzen bie Bermuthungen ihrer weiseren Freundin. Ohne bas Beringfie von biefen gartlichen Regungen, die allein bes Ramens bet Liebe murbig find, fur Axiodus ju empfinden, fühlte fie fich unvermerkt von den Reizen feiner Verfon getroffen: und wiewohl fie den Vorfat nicht hatte, ihm Aufmunterungen zu gen, fo neigte fich boch ihr williges Dhr gu feinen ver-Kebten Beschwörungen, und ihr Auge verweilte mit Wergnugen auf feiner Geftalt, welche - ben unerflarbaren 3auber, ber bem Alcibiades eigen war, ausgenommen — als Statue betrachtet, von vielen ber feinigen felbft vorgegogen Dhne vorandseben ju wollen, wohin diese Gorgmurbe. lofigieit fie führen tonnte, überließ fie fic dem angenehmen und ihr neuen Spiele bes Inffincts und ber Citelfeit, welche Ach vereinigten, fie über ben Berluft eines Liebhabers gu troften, deffen Betragen bie baffenswarbige Abfchilberung, welche ihr Afvaffa von ihm gemacht batte, fo fehr zu rechte fertigen fcbien.

Ariochus schmeichelte sich, mit jedem Tag einen neuen Wortheil über Danae's Herz erhalten zu haben, und wurde, mit aller Kenntniß unferd Geschlechts (eines Zweiges von Gelehrsamfeit, worauf er fich viel zu Gute that), nicht gewahr, daß er alle diese vermeintlichen Wortheile nicht sich

seibst, sondern ganz allein eben diesem Alcibiades, den er verdrängt zu haben glaubte, zu danken hatte. Indessen wurde er vielleicht am Ende durch den Irrthum der von sich selbst detrognen Danae glücklich geworden seyn, wenn Aspasia nicht abermal die Stelle ihred guten Genius vertreten hatte. Diese außerordentliche Frau wachte zu eben der Zeit, da sie ihre Untergebene auf die schlüpfrigen Wege leitete, wo die Unschuld dei jedem Schritte in Gefahr ist auszuglitschen, über jede ihrer Bewegungen, und bediente sich aller Scharssichtigkeit, die ihr ein durchdringender Geist und eine große Kenntniß des Herz zens gab, sie vor Fehltritten zu bewahren. — Warum, o Agathon! warum mußte jemals der Augenblick kommen, wo die vereinigten Versührungen des Herzens, der Einbildung und der Sinne die Wirkung ihrer Lehren unkräftig machten!

"Die Manner, sagte Aspasia zu ihr, haben aus einer ausemaßten Machtvollsommenheit, sur welche sie nicht den mindesten Titel ausweisen konnen, die ungerechteste Theilung mit und gemacht, die sich denken läßt. Nicht zufrieden, und von allen andern wichtigen Geschäften auszuschließen, haben sie sich sogar der Gesetzebung einseitig bemächtiget, sie ganzlich zu ihrem eignen Vortheil eingerichtet, und hingegen tyrannischer Weise genothiget, Gesehen zu gehorchen, zu denen wir unste Einwilligung nicht gegeben haben, und die und beinahe aller Rechte vernünftiger und freigeborner Wesen berauben. Nachsem sie alles gethan was nur immer zu thun war, um und des bloßen Gedankens einer Empörung gegen ihre unrechtsmäßige Herrschaft unsähig zu machen, sind sie unedelmuthig genug, unster Schwäche, die ihr Wert ist, noch zu spotten;

nennen und bad fcmachere Gefdlecht; bebanbeln und als ein foldes; fordern jum Preis alles Unrechts, das wir von ihnen leiben, unfre Liebe; menden alle nur erfinnlichen Berführungen an, und ju überreden, daß fie ohne und nicht gludlich fent tonnen; und bestrafen und gleichwohl dafür, wenn wir fie gludlich machen. Doch in biefem einzigen Puntte find' ich fie lobenswurdig. Wir verdienen bestraft zu werben, wenn wir blobe genug find, die Keinde unfrer Ruhe, die Eprannen un= fere Lebens, die Rauber unfrer angebornen Rechte gu lieben. Warum fühlen wir nicht die Bortheile, die uns die Ratur über fie gegeben hat? Warum bedienen wir und berfelben nicht? Bir follten bas ichmadere Gefdlecht fenn? Gie bas ftarfere? Die lacherlichen Gefchopfe! Bie fein fteht es ihnen an, mit ihrer Starte gegen und ju prablen, ba bie fcmachfte aus unferm Mittel es in ihrer Gewalt hat, ihre Selben, ihre eingebildeten Salbgotter felbit, mit einem lachelnden ober fauren Blid ju ihren gugen ju legen! In ber Gute unfers Bergens liegt unfre Schwache; bie iconfte unferer Eugenben ift es, die uns von ben Unverschamten jum Berbrechen gemacht wird. — Sie bas ftartere Gefchlecht? Bo ift eine Kähigfeit, ein Talent, eine Kunft, eine Bolltommenheit, eine Tugend, in der fie nicht weit hinter und gurudblieben? Un Schonheit, an Reig, an feinem Gefühl, an Behendigfeit und Feuer bes Geiftes, an Grofmuth, fogar an Entichloffenbeit und Standhaftigfeit, übertreffen wir fie unlaugbar; - und ich mochte ben Mann feben, ber ben Muth hatte zu thun ober zu leiben, mas eine Frau zu thun ober zu leiben fabig ift. Unter welchem Geschlechte haben wir die meiften und

außerorbentlichsten Beisviele von Thaten, die nur eine große Seele unternehmen tann? Und alle biefe Bornige - find aleichwohl und der lleberreft beffen, mas fie uns genommen Aller Sulfsmittel zur Bervollfommnung, fo viel an ihnen liegt, berandt, haben wir nichts, als was und die Eprannen nicht nehmen konnten; und dies beweif't, mas wir fenn wirden, wenn die Erziehung, die fie und geben, die Boxurtheile, womit fie uns feffeln, der Cirfel von Rleinigkeiten, in den fie und einsperren, die Entwicklung und den freien Sowung unfrer Sabigfeiten nicht verhinderte. - Aber unfre Avranuen baben uns zu blogen Wertzeugen ihres Vergnügens berabgewurdiget. Gie fürchteten die Macht unfrer Reizungen, wenn sie durch die Wolltommenbeiten des Geistes unterftukt marben; fie fühlten, daß es ihnen alsbann unmöglich fern murde eine herrichaft zu behaupten, zu der fie, außer der Starte ihrer Angen, nicht das mindeste natürliche Borrecht haben. Rurg, es ift ihnen gelungen und zu unterjochen; und ihre Usurpation ift burch die Lange der Beit zu fehr befestiget, Als daß die wenigen unter und, welche durch irgend einen gunstigen Bufall gum Befit ibrer naturlichen Vorzüge gelangen, deran benten tonnten die Befreiung ihred Geschlechte zu unternebmen. Alles mas uns also übrig bleibt, ift, baß jebe, fo ant he tann, für fich felbit forge: und wenn fie gludlich genng gewesen ift, es so weit als Aspasia zu bringen; warum follte fie nicht geneigt fenn, jungen Personen ihres Geschlechts, die burch vorzügliche Gaben von ber Natur zu einer edlern Rolle ausgezeichnet find, burd Mittheilung einer vielleicht theuer sonug erfauften Beisheit nublich zu werden? zumal ba ibr

fein andrer Beg, fich um ihre Gattung verdient ju machen, übrig gelaffen ift?

"Siere mich alfo, liebste Danae, fuhr fie fort, und fep versichert, bag bad Glud beines Lebens von dem Gebrauch abhangen wird, ben du von dem, was ich dir sage, machen wirk.

"Eine Verfon unfere Gefchlechte, bie fich mit bem ameibeutigen Vorzuge begabt fieht, burch einen mehr als gemobulichen Grad von Liebensmurdigfeit die Angen ber Manner auf fich zu beften, bat alle ibre Gorgen und Bemubungen auf ben gedoppelten 2med zu richten - fich felbft von biefen Berren ber Schopfung unabbangig an erhalten, und fo wiel Gewalt über fie au befommen, als nur immer mbalich ift. Bu bem lettern bat und die Ratur mit einer Art von bezauberten Baffen verfeben, gegen welche alle ihre eingebildete Starte und Meisbeit obne Wirfung bleibt. Sier ift ber Wortheil gang auf unfrer Seite. Aber ungluchlicher Beife scheint fie, über ber Sorge und jum Angriff auf bie Bergen unfrer Gegner zu bewaffnen, vergeffen zu haben unfre eignen geboria zu verschanzen. Die Bertheidigung, liebste Dause, ift unfre blinde Seite; und bier ift es, wo wir am meiften vounothen haben, den Kehler der Ratur durch Aunft zu verbeffern.

"Sehr reigbare Sinnen, eine warme, immer geschäftige Ginbildung, und ein herz voll spmpathetischer zärtlicher Gefühle find auf einer Seite das, was unsern größten Werth ausmacht, aber auf einer andern gerade das, was uns den Nachstellungen unfrer geinde am gewisseschen Prois gibt. Wundre

bich nicht, bas ich ein fo hartes Wert gebrauche; nichts ift nothiger, als daß du dich angewohneft, dir die Manner unter biefem verhaßten Bilbe vorzustellen. Eine junge Berfon ift burch bie Gute und Aufrichtigfeit ihred eigenen Gergens nur en sehr geneigt, jeden der ihr liebkoset für einen Kreund an-Da fie, in gludlicher Eintracht mit ber gangen Ratur, lauter wohlwollende Blide um fich berwirft: wober follte fie in einem Gefcopfe, deffen Annaberung ihr Berg in fo angenehme Regungen fest, beffen Worte fich fo fanft in ibre Geele einschmeicheln, den Berftorer ihrer Gludfeligteit gramohnen? Gleichwohl ift dieß bie mabre Geftalt bes gefallenden Betrügers; ber, wenn unfre gutherzige Thorheit ibm nichts mehr zu wunichen übrig gelaffen bat, von der Derson, die er vorstellte, da ein einziger hoffnung gebender Blid ibn in Entzudung fegen tonnte, fo verschieden ift, als ed amei Befen von gang verfchiebner Gattung nur immer fern fonnen.

"Die sichersten Mittel, unser herz gegen ihre Berführungen zu bewahren, sind — wenn wir sie so gut kennen lernen, daß sie und keine hochachtung einstößen können; denn dieß ist boch gewöhnlich die Empfindung, unter deren Schut sie unfre Liebe erschleichen; — wenn wir eine große Meinung von der Wurde unsers eignen Geschlechts und eine geringe von dem ihrigen fassen; — wenn wir ihre anmaßlichen Borzulge auf ihren wirklichen Werth heruntersehen, und einsehen lernen, daß es der Sipsel der Thorheit ware, sie sur die Bortheile, die sie von unsere Unterdrudung ziehen; noch belohnen zu wollen; — wenn wir, anstatt und selbst über die Quelle

ihrer vorgeblichen Empfindungen für uns zu verblenden, aufrichtig genug sind uns zu gestehen, daß es bloß die Befriedis
gung ihrer Begierden oder ihrer Eitelkeit ist, was sie bei uns
suchen; — wenn wir, ohne uns alberner Beise der Natur zu
schämen, uns selbst über diesen punkt eben so viel Gerechtigskeit widersahren lassen als ihnen; — und endlich, wenn wir
durch Beschäftigungen und Zerstreuungen die Schärse unsere Empfindlichkeit stumpfer zu machen suchen, und, indem wir
unser Gemuth auf einmal so vielen und mannichfaltigen Eins
drucken, als nur immer möglich ist, aussehen, verhindern,
daß kein besonderer Gegenstand sich unsere ganzen Empfind=
lichkeit bemächtige.

"Die Belohnung, die uns für bas Beschwerliche biefer-Bachsamteit über unser Berg entschädigt, und und die ange= nehmen Taufdungen, deren wir und berauben indem wir der Liebe entfagen, reichlich erfest, ift bas Bergnugen, une burch bas Berdienst unfere eignen Betragens in alle Borrechte unsers Geschlechts eingesett ju feben. Denn je weniger Ge= walt wir unfern Berehrern über unfer Berg gestatten, je größer ift diejenige, die wir über das ihrige erlangen. 3chfebe jum voraus, was fich von felbst versteht, bag wir niezu viel Reizungen und Talente, nie zu viel Eigenschaften haben tonnen, wodurch wir anloden, gefallen, bezaubern, und. den Reiz der Reuheit geben, und durch die Mannichfaltigkeit: und Große ber Vortheile, die fie in unferm Umgang finden, und ihnen unentbehrlich machen tonnen. Die gange Theorie. von der ich dir fpreche, ist nur für die Dangen und ihres= gleichen gemacht. Aber außerdem, daß es und ungleich leichter:

als ben Mannern wirb, in allen Dingen bie Bollommenbeit zu erreichen, follte ber geboppelte Bortbeil, ben wir burch Ausbildung unfere Geiftes erhalten, nicht fabig fevn, und auch die großten Schwierigfeiten, die bamit verbunden fenn Bonnten, übersteigen zu belfen? Die Schonbeit ift ein vortrefflicher Kirnis, um ben Bornigen des Geistes und ben Talenten einen bobern Glanz zu geben : aber nichts ift gewiffer, als daß fie von ihnen mehr zurud empfangt als fie ihnen gibt; und daß die Borguge eines durch fcone Kenntniffe, Philosophie und Gefchmad aufgeflarten, erhöhten und verfeinerten Geiftes, verbunden mit den Reigungen eines fcimmernden BiBes und eines gefälligen Umgangs, binlanglich find, um die unbedeutendste Kigur über jedes belebte Benusbild, dem diese innere Quelle mannichfaltiger und nie veralternder Reizungen mangelt, triumphiren zu machen. Die Schönheit thut ihre ftartfte Birfung beim erften Anblick, und verliert ihre angiebende Kraft in dem Maße, wie man mit ihr bekannter wird. Ueberdieß gibt es Stunden, Tage, gange Verioden des Lebens, wo besondere Beschaffenbeiten des Leibes ober ber Seele - Sattigung - Launen - erschopfte Lebensgeister — ober Sorgen und Unruhe des Gemuths ober ernsthafte Geschäfte - ober ber Kroft bes Alters, allem Bauber der Schönheit Tros bieten. Vergebens berührt die ischone Circe den von Minerva mit einem Gegenmittel verfebenen Ulvffes mit ihrem Sauberstab, und befiehlt ihm die Gestalt anzunehmen die sie ihm geben will; unverwandelt bleibt Ulvffes vor ibr steben, und Eixce ift für ihn teine Baubrerin, sondern eine gemeine Frau. Aber sobald ibn die Strenen, unter feinen Schmeicheleien feiner Ruhmbegierbe, su Bergnugungen bes Geiftes einladen, ibm fagen, "daß fie alles wiffen, was geschehen ift und geschehen wird:" - bann fiblt er einen unwiderstehlichen Sang, verliert alle Gewalt iber fich felbit, und wurde in die Wellen fpringen, um zu ben Ufern diefer Seelenbezwingerinnen hinüber zu schwimmen, wenn feine Gefährten die Banbe nicht verdoppelten, womit er an ben Maft gebunden ift. Ich weiß nicht, ob Somer bie Absicht hatte, unter diefen Bilbern die Wahrheit anzudeuten, von der ich rede; aber dieß ist gewiß, baß sie sich nicht beffer baju ichiden konnten, wenn er fie ausbrudlich baju gemablt batte. Die Schone, welche, ohne barum weniger ein Gegenftand angenehmer Empfindungen gu fenn, ben Berftand eines Riebhabers, ober — was im Grunde auf dasselbe hinaus tommt - eines Freundes zu interessiren weiß; die fich ihm burch ihren Rath in Geschäften, durch ihren Wig in Berlegenbeiten, durch ihre Scherze in trubfinnigen Stunden, durch ergobende Talente, wenn er beluftiget, durch ernsthafte Befprache, wenn er unterhalten fenn will, nothwendig machen fann: - bie Schone, bie eine Schulerin und Gespielin ber Rufen ift, und von den Charitinnen die Gabe empfangen hat, Anmuth und Gefälligfeit über alles mas fie fagt und thut zu gießen, - glaube mir, Danae, diese Schone ift mehr Ronigin, als die oberfte Stlavin des Despoten von Perfien. berrichet über bie Bergen. Alles mas Empfindung und Berftand hat, buldiget ihr. Die Philosophen, die Belden, die Wirtuofen machen ihren Sof aus. In ihren Augen, von ihren Lippen erwartet jeder die Bestätigung feiner eignen

Borzuglichkeit. Der Dichter, der Kunstler ist nicht eher mit seinem Werke zufrieden, bis er ihres Beisalls gewiß ist; und der Weise selbst errothet nicht, sich für ihren Schüler anzugeben. Aber nicht nur über das Reich des Schönen erstreckt sich ihre Herrschaft; ihr Einstuß über diejenigen, die am Ruber der Staaten sigen, macht sie zur ersten Bewegerin der Triebräder der politischen Welt; und öfter als es diejenigen vermuthen, die nicht in das Innere der Maschine sehen, entscheidet sie, sohl oder übel, das Schickal der Wölker.

"Wir find allein, Danae - warum follte mich eine falfche Bescheidenheit zuruchalten, bir über alles biefes mich felbit jum Beispiel aufzustellen? Die icone Thargelia, die, nach: dem fie in Jonien lange eine glanzende Rolle gespielt hatte, in Theffalien endlich einen Thron bestieg, diese Thargelia ist mir eben bas gemefen, mas ich bir zu fenn muniche. Ihr Unterricht und ihr Beispiel bilbeten mich. Der Ruhm, ben ich mir ichon zu Milet erworben hatte, bahnte mir ben Beg Eine Frau, die mit allem, was die Manner nach Athen. bei unferm Gefchlechte fuchen, alle die Eigenschaften verband, die sie als ein Eigenthum des ihrigen anzusehen gewohnt find. war in Athen eine Art von Wunder. Afvasia erregte bie allgemeine Aufmertfamfeit; in furgem wurde fie ber Gegenstand der Bewunderung der einen und der Mifgunst andern. Man machte ihr ein Berbrechen daraus, daß fie bie edelften und wichtigften Perfonen bes Staate burch ben Reig der Vergnügungen in ihr haus goge; und eben davon, daß es nur Perfonen vom erften Rang ober von dem ausgezeich= netsten Berdienste offen mar, nahm der große Saufe der Ausgefcoloffenen Anlag, ihre Sitten ju laftern. Aber fie ging ihren Beg fort. Bufrieden bie erften Manner ber Nation unter ihren Freunden ju feben, verachtete fie die Urtheile bes Dobels und bie Spottereien ber Athenischen Doffensviele. Ihr Saus war eine Art von Alademie ber iconften Geifter und ber größten Runftler Graciens. Staatsmanner besuchten es, um im Schook ber Mufen und Grazien auszuruben; bie Anaragoras und Sofrates, um ihre Philosophie aufzuheitern; die Phibias und Beuris, um icone Ideen ju haichen; bie Dichter, um ihren Berfen die lette Volitur zu geben; die ebelfte Jugend von Athen, um fich ju bilben, oder wenigstens um fich ruhmen zu tonnen, in Afpasiens Schule gebilbet zu Biele ber erften Rebner Griechenlands ichagten fich's gur Chre, die Gebeimniffe ihrer Runft von Afpafien gelernt ju haben; und biefe Afpasia - bie in ihrem ersten Anfange nichts mehr gewesen war, als was Danae war, ba ber icone Alcibiades fie aus der Wertstätte des Malers Aglaophon und ben Rlauen ber alten Krobple rettete - endigte damit, die Gemahlin des Perifles zu werden, und einige Jahre, ohne Diabem, unumidrantter in Griedenland ju berrichen, als ibre Lebrmeisterin Thargelia mit einem Diadem in Theffalien geherrscht hatte.

"Aber laß mich dir zum zweitenmal fagen, was nicht oft genug wiederholt werben kann: Afpasia wurde diese edle Rolle nicht gespielt haben, wurde hochstens eine Nemea, eine Theodota gewesen seyn, wenn sie weniger Meister von ihrem Herzen, weniger vorsichtig in ihrer Aufführung, und (ungeachtet einer überlegten Berachtung der Urtheile des Pobels)

weniger forgfaltig gewesen ware, sich bie Hochachtung berjenigen zu erwerben, beren Beifall für den öffentlichen Burge ist. Glaubst du, Perikles wurde sich haben einfallen laffen, sie zu seiner Gemahlin zu machen, wenn er Ursache gefunden hatte, nur zu vermuthen, daß sie um einen andern Preis zu haben ware?"

Ich habe mich (fuhr Danae nach einer kleinen Paufe fort) von der Gelegenheit, und von dem Eindrucke, den diese Rede in mein Gedächtniß gemacht, verleiten lassen, dir durch diesen Auszug davon eine Probe von den Discursen der Aspasia zu geben, die ich dir schriftlich mitzutheilen versprochen habe. Ihre Neigung zu mir, welche täglich zunahm, ging zuleht so weit, daß sie mir ihre Geschichte, ohne selbst den geheimsten Theil davon auszunehmen, mit einer Offenherzigkeit vertraute, die durch Einwebung einer Menge feiner und lehrreicher Ausmertungen sie für mich unendlich interessant machte.

hier unterbrach sie Agathon um sie zu versichern, daß diese Geschichte es eben so sehr für ihn seyn wurde; und er sehte hinzu, er hosse, Danae werde sie nicht weniger als die übrigen Unterredungen der schonen Aspassa aufgeschrieben haben. Ihre Antwort gab ihm einige Hossmung, daß sie feine Neugier vielleicht auch in diesem Stude wurde befriedigen konnen; und nun sehte sie, auf sein Bitten, ihre eigene Geschichte folgendermaßen fort.

## Zünfzehntes Buch.

Verfolg und Beschluß ber geheimen Begebenheiten ber Danae.

## Exfles Rapitel.

Afpaffens Tob. Erfte Berirrung ber ichonen Danae.

Danae hatte in den Handen einer so vortrefflichen Frauals die Wittwe des Perifles war, billig eine zweite Aspasiawerden sollen. Man schmeichelte ihr auch in der Folge mit
diesem Ramen, der in ihren Augen alles was Schones, Liebenswürdiges und Großes von einem weiblichen Wesen gedacht
werden kann, in sich schließt. Aber wenn sie gleich, weder
durch ihre persöulichen Eigenschaften noch durch ihr Betragen,
sich einer solchen Lehrmeisterin unwürdig zeigte, so ist doch
gewiß, daß die Ratur eine Quelle von Schwachheit in ihr
Herz gelegt hatte, die den Lehren und Warnungen der weisen
Aspasia den größten Theil von ihrer Araft benahm, und Ursache
war, daß sie so weit hinter ihrem geliebten und bewunderten
Urblide zurück geblieben ist. Der Verfolg ihrer Geschichte wirdmehr als zu deutliche Beweise davon enthalten.

Da fie fich feit jener großen Unterredung Afpafiens Rabrung mehr als jemals überließ, fo wurde es ihr nun um!fo wiel leichter, ben Anschlag bes schonen Axiochus gegeniffie au vereiteln, weil die Einbrude, die er auf fie machte, nicht fart genug maren, um bis ju ihrem Bergen einzudringen. Indeffen begegnete fie ihm bod, nach Afvaffene eignem Rathe, fo wohl, daß alle Belt, und fogar Alcibiades (der, ungeachtet feiner scheinbaren Sorglofigfeit, fein Auge von ihr verwandte) ihn für glucklicher bielt als er war. Ariochus felbit Dachte ju gut von feinen eignen Bolltommenheiten, um nicht jeden Blid, jedes Wort, und fogar die Strenge, die man ihn erfahren ließ, ju feinem Vortheil auszulegen; und fo vermehrte er ben Argwohn und die Eifersucht feines Freundes durch die vertraulichen Eröffnungen, die er ihm von seinen vermeinten Progressen machte. Kaum bildete sich Alcibiades ein, ein andrer im Begriff fen, fich eines Gutes zu bemachtigen, welches er dem Jupiter felbst nicht abzutreten entschloffen war: fo kehrte feine Reigung mit verdoppelter Lebhaftigkeit mieber. Die fleine Mannychis murde, mit eben fo vielem Gezausche als womit man fie angenommen batte, wieder abgeschafft; und, anstatt daß feine erfte Liebe ju Dangen mehr Geschmack als Leidenschaft gewesen war, so schien bingegen das, mas er ist für sie empfand, oder zu empfinden vorgab, alle Kennzeichen derjenigen Art von Liebe zu tragen, die von Der Gottin zu Daphos benen zugeschickt wird, welche fie fur. Die Verachtung ihrer Macht bestrafen will. Benn mabre Compathie wenig ober teinen Antheil an diefen feinen Empfindungen batte, fo ift boch gewiß, bag er felbit mehr vom feinem

wianen Serren betrogen wurde; ale dag er Ben Bosiah gehabt batte au betrügen. Gewohnt iberhaupt alles mas er molite mit feuriger Ungebuld zu wohen, und in einem Antenblid mit ber größten Leichtigfeit die Farbe bes Gegenstandes ans aumehmen, bem er zu gefallen wunfchte, feste er alle feine Reunde, und vielleicht fich felbft, burch eine Bermandlung in Erkaunen, die er für ein Wunder der Liebe bielt, wiewohl fie, wenn ja Liebe Theil baran batte, gewiß nur ein Bunder feiner Eigenliebe war. Dit Ginem Borte, die Farcht vor Miochus (einem Mival, dem er eben darum weniger als irgend einem andern aufgedrfect werben wollte, weil er fabig ichien tom ben Borgung ftreitig ju machen) fcheuchte ibn eine Belt lang aus seinem eigenthimlichen Charafter beraus; er wurde sartlich; aufmertfam, belcheiben; batte beine Augen als für feine Geliebte, teinen Gebanten, ben nicht bie Begierbe ibt an gefallen zeugte, und (was in der That einem Wunder nabe Lam) fcbien alle feine boben Ginbilbungen von fich felbft au ben Rugen feiner Gottin niedergelegt ju haben. Bum Unglud für ihn ließ Afpasia ihre junge Kreundin den fleinen Triumph, Den ihre Eigenliebe über alle bide vermeinten Siege ihrer Liebenemurbigfeit zu halten bereit war, nicht ungeftort gemiegen. Sie entwidelte ihr die mahren Ursachen bavon mit fo vieler Scharffichtigkeit, bag Akibiades (wiewohl er bemungeachtet einen geheimen Kurfprecher in Danaens herzen behielt) bie Wortheile wenigstens nicht einerntete, die er fich davon batte verfprechen tonnen.

Um bir nicht mit einer wenig interessirenden Umständlich= Teit beschwerlich zu fepn, begnüge ich mich zu fagen: baß

Afrasa, burch ibre unermideten Bemibungen, ben Sang ibrer Kreundin jur Bartlichfeit zu vermindern - ihre Gigen: liebe (bas naturliche Gegengewicht bestelben) zu verlichten ibrer Einbildung tankend Berftreuungen zu geben - und ibre Liebhaber, burch die mannichfaltigen Overationen, woburch einer des andern Absichten zu vernichten bemitt mar, file fie zu Gegenständen einer bas Berg frei laffenden Beluftigung du machen, - bas, sage ich, Aspassa burch alle biefe Bemuhungen fo viel erhielt, bag, fo lange fie lebte, teiner von den gefährlichen Leuten, von denen ihre junge Freundin umringt war, fich eines entscheibenben Bortheils aber ihr Berg rubmen tonnte. Alcibiades, - ber niemals einen Begriff bavon gebabt batte, wie man ibm fo lange wibersteben konnte, nachdem er alles Mögliche verfucht hatte, ben Sieg über Afvaffens Einfluß (benn er fab nur zu wohl daß Danae alle ihre Starte aus diefer Quelle gog) ju erhalten, that nun eben fo viel um über eine Leidenschaft zu flegen, welche durch Schwierigfeiten, die fich täglich erneuerten und vermehrten, wider feinen Willen ernsthaft geworden war. Aber alle feine Beftrebungen ichienen vergeblich. Je leichter es ibm bie Schonen von Athen machten, je mehr sie in die Bette ftritten ihn m entschäbigen : je gewiffer tam er nach jeber fleinen Untreue ju feiner Unerhittlichen gurud, beren Beinfte Sunftbezeugungen, weil sie alles waren was er von ihr erhalten konnte, mehr Reiz für ihn hatten, als die vollständigften Siege, die er taglich ohne Muhe über Versonen erhalten tonnte, welche in ibrem Stand und Rang ein Recht zu finden glaubten, ben Trieben beffen, was fie ihr Berg zu nennen beliebten, freien Lauf zu

ı

laffen. Er endigte endlich damit, allen andern Werbindungen ganzlich zu entfagen, und mit einer Wegelmißigleit, welche Alfpassen selbst in Erstaunen sate, alle Stunden, die er dem Geschäften entziehen komte, einer Liebe zu widmen, welche nunmehr bei der armen Danae austedend zu werden ansing. In der That war er damals so liebendwirdig, daß ich — wiewohl ich hierin zu parteilsch sepu mag um Glauben zu verzdienen — selbst ist, nachdem meine Einbildung in mehr als zwanzig Jahren Zeit genug gehabt hat sich abzukühlen, nicht bezreise, wie est möglich gewesen sepu sollte, nicht von ihm eingenommen zu werden.

Afpasia - lag mich dem Andenten der volltommensten Krau, die jemals gewesen ift, biefe Thrane opfern - Afpelia starb um diese Beit. Der Schmerz über ben Berluft einer Beschüßerin von so unersetlichem Werthe verschlang eine Zeit lang alle andern Gefühle in meiner Seele. Alcibiades fcbien feiner felbst zu vergeffen, um die Traurigfeit mit mir zu theilen, in welche nich mein erfter Schmerz nach und nach aufloste. Er felbft hatte Afpafien einft geliebt; und, wiewohl ibm feine unüberwindliche Unbeständigkeit nicht gestattet hatte, ihr so ju begegnen wie sie es verdiente, so behielt er boch immer einen Grad von Sochachtung für fie, den einem Manne wie er nur eine Afpasia einfloßen tounte. Die garte, achtungevolle gurudhaltung, welche feit ihrem Tobe in feinem Betragen gegen Dange berrichte; die aus einem felbft gerührten Gergen entwringenbe Theilnehmung an ihrer Traurigfeit: bie Gefälligfeit, womit er fich dazu bequemte, das Alvasia viele Tage lang ber einzige Inhalt ihrer Gespräche mar; turz ein Benehmen.

worin die bescheibenste Liebe nur unter dem Schuse der zartkichsten Freundschaft um Duldung zu bitten schien, stellte unvermerkt ein Werständniß zwischen ihnen her, an dessen Folgen
Danae nicht dachte. Da sie kein Bedenken trug, ihm ihre Empfindungen sür ihre verstorbene Freundin ohne einige Zurüchaltung zu zeigen: so gewöhnte sie sich unverwerkt, ihn in ihrer Seele lesen zu lassen. Alcibiades gewann täglich mehr Raum in ihrem Herzen; und da das Bedürsniß etwas zu lieben, welchem durch Aspassens Tod seine gewohnte Nahrung entzogen war, hinzulam; wie hätte sie sich erwehren können, endlich von der Leidenschaft eines Mannes gerührt zu werden, der in ihren Augen der liebenswürdigste unter allen Sterblichen war?

Es wurde unfreundlich seyn, lieber Agathon, wenn ich dich mit einer Abschilderung der Glückeligkeit meiner ersten Liebe unterhalten wollte. Aber dieß bin ich doch seinem Andenken schuldig, zu gestehen, daß, so lange der füße Irrthum unfrer Herzen dauerte — und nie hatte er bei Alcibiades so lange gedauert — mein ganzes Daseyn ein einziger Augenblick von Entzücken war.

Nichts scheint gewisser zu seyn, als daß die Seele, nach dem Grade der Intension womit sie liebt, sich in den Gegenstand ihrer Liebe zu verwandeln sucht. Mich duntt, dieß ist es, was unfre Dichter durch die Fabel von der Nymphe Salmacis haben andeuten wollen. Alcibiades legte, während seine Liebe sichdem außersten Punkt ihrer Hohe näherte, unvermerkt seinen eigenthumlichen Charakter ab, und der flatterhafteste, muthwilligste, ungezähmteste unter den Männern wurde fanst, zärt-

lich, empfindsam. Aber sobald auch die erste Eruntenheit der gludlichen Liebe vorüber war, trat er durch eben so unmerkliche Stufen in seine eigne Person zurud; und so verlor er wieder, was er durch Danaens Einfluß auf fein herz gewonnen hatte.

Die arme Danae, welche natürlicher Weise stater liebte als er, mußte also auch besto mehr durch jene Wirfung ber Liebe verlieren; und was sie dadurch gewann, wiewohl ich nicht so strenge seyn mochte ihm allen Werth abzusprechen, war doch in aller Vetrachtung nur ein schlechter Ersab. Alcidiades theilte ihr nach und nach so viel von seiner leichtsinnigen Frohlichseit — wozu er ohnehin Anlage genug in ihrer Sinnesart sand — und durch diese so viel von seiner Art zu denken mit, daß sie unvermerkt über die seinen Gränzlinien hinweg kam, in welche Aspassens Unterricht den Plan ihres sittlichen Verhaltens eingeschlossen hatte. Die Abweichungen waren klein; aber es waren doch immer Abweichungen, wodurch sie, um so viel als sie von ihrem Urbilde sich entsernte, den Nemeen und Theodoten — mit denen sie doch verglichen zu werden erröthet hatte — näher kam.

Eine der wichtigsten Folgen dieser Untreue an den Grundsfaben ihrer Lehrmeisterin, wozu der reizende Werführer sie verleitete, war wohl diese: daß sie, auch nachdem sie sich selbst nicht mehr verbergen konnte, daß alles Geistige von seiner Liebe ganzlich verraucht war, gleichwohl schwach oder leichtssinnig genug blieb, sich an dem zu begnügen, was nur für eine Nemea ein würdiges Opfer seyn konnte. Zwei Betrachtungen könnten ihr vielleicht zu einiger Entschuldigung dienen: — die eine, daß er Achtung genug für sie hegte, um das Auss

fallende in seinem Betragen durch sehr seine Gradationen zu vermindern; — bie andre, daß ihre Reigung zu ihm niemals auf wirkliche Sympathie gegründet, sondern bloßer Geschmack war, dein die Umstände die Gestalt der Liebe gaben.

Aber ich felbit, mein lieber Agathon, fable gu febr, bag Entschulbigungen eine folimme Sache nicht beffer machen, als daß ich von diesen einigen Bortheil zu ziehen hoffen follte. Inbeffen bin ich boch ber Babrheit bas Geständnis foulbig, baß biefer Frrthum nicht lange genug bauerte, um Danaen in den Augen ihres flatterhaften Liebhabers, ober (was noch folimmer gewesen ware) in ihren eignen verächtlich zu machen. Und, wie vielleicht tein Uebel ift, bas nicht zu etwas gut fenn folite, fo biente er wenigstens bazu, daß fie unvermerkt auf ben Augenblick vorbereitet murde, der bei einem Liebhaber wie Alcibiades früher oder fpater nothwendig tommen mußte und daß fie die angenehme Bezanberung, unter welcher fie fich befunden batten, mit einer Art von Gleichaultigfeit verfdwinden fab, die zwar der Eitelkeit ihres Ungetreuen nicht fehr schmeichelte, aber ihm boch auch die tragischen Auftritte ersparte, womit gewöhnlich die Belbinnen verliebter Geschichten den Ausgang derfelben veredeln zu konnen glauben.

Danae war durch Aspasiens Tod ohne Zweifel zu früh einer Führerin beraubt worden, beren Aufsicht und Gewalt über ihr Herz sie vielleicht vor den Verirrungen, beren sie sich anklagen muß, bewahrt hatte. Aber wenigstens hatte diese großmuthige Freundin dafür gesorgt, daß die Noth — unter allen Ursachen, die uns in Abwege sturzen können, die graufamste — nicht die Schuld tragen möchte, wenn die junge

Danae ihrer Lehren jemals vergeffen sulte; und Alcibiades, der bei allen feinen Kehlern ein touigliches Herz besaß, hatte Mittel gefunden, dieses Bermächtniß auf eine so edle Beise zu verdoppeln, daß er ihr teinen Borwand ließ, seine Bohlthaten auszuschlagen. Sie sah sich dadurch im Stande, die Lebensart fortzusihren, an welche sie in Aspasiens Hause gewöhnt worden war. Aber demungeachtet wurde ihr der Ausenthalt an einem Orte, der das Grabmal ihrer Freundin in sich hielt, von dem Augenblick an verhaßt, da die Letheische Kraft der ersten Liebe zu wirten aushörte.

Ein Umftand, ber ihren Entschuß, Athen ju verlaffen, mothwendig machte und beschleunigte, war das Verlangen, Sich dem Ungestum des großen Saufens ihrer Liebhaber zu ent: ziehen, welche ihre Anmagungen wieder erneuerten, sobald es befannt mar, daß Alcibiades fich jurudgezogen habe. Die Art, wie diefe Berren fich dabei benahmen, bewies ihr, wie viel fie burch ihre Schwachheit (welche, Dank ihrer eigenen Unvorfictigkeit, ganz Athen zum Zeugen hatte) in den Augen der Welt verloren baben mußte. Diese Borstellung war ihr um so unerträglicher, je weiter fie von dem Gedanken entfernt mar, Durch einen zweiten freiwilligen Kehltritt die Schuld des erften, der gewissermaßen unvorsetlich genannt werden konnte, zu vergrößern. Denn ungeachtet ihre Verbindung mit dem Alcibiades den Namen der Liebe, in der edelsten Bedeutung dieses Wortes, nicht verdiente: so machten doch alle die besondern Umftande, die dabei vorgewaltet hatten, daß sie als eine Ausnahme von der gemeinen Regel angeseben werden fonnte. Das Herz hatte wenigstens vielen Antheil an ihrem Irrthume gehabt, und die außerordentlichen Eigenschaften ihres Besiegers entschuldigten sie einigermaßen in den Augen derjenigen, die in solchen Fällen irgend eine Entschuldigung gelten lassen. Aber was hatte sie entschuldigen können, wenn sie die Jahl derjenigen hatte vermehren wollen, welche ihre Niederlage voraussehen, den ganzen Plan ihres Versahrens zu diesem Endzweck anordnen, und dem Wohlstande völlig genug gethat zu haben glauben, wenn sie nicht zu wissen scheinen, was nur einer ganzlichen Unersahrenheit underannt seyn kann?

Nicht wenige von den vornehmsten Frauen in Athen besfanden sich damals in diesem Falle. Aber Danae erinnerte sich zu lebhaft wieder des Gelübbes, welches sie in ihrer ersten Jugend den Grazien gethan, und der Lehren, die sie von Aspassen empfangen hatte, um in fremden Beispielen ein Heislungsmittel wider die Verachtung ihrer selbst zu sinden.

"Aber das Bedurfniß etwas zu lieben?" sagte Agathon. — Gestehen wir, es war ein wenig hart von ihm (wiewohl er's nur mit leiser Stimme that) diesen aus ihrem eignen Munde ausgefaßten Einwurf gegen sie geltend zu machen. Auch schien die gute Danae die ganze Grausamkeit besselben zu empfinden. Sie schwieg etliche Augenblicke; doch nicht lange genug, daß es das Ansehen hatte haben können, als ob sie auf Ausstüchte denken musse. — Wenn Agathon noch nicht mide ist meiner Erzählung zuzuhören, versehte sie, so wird ihm der Verfolg meiner Begebenheiten die Antwort auf eine Frage geben, welche, so naturlich sie an sich selbst ist, aus dem Mund eines Freundes unerwartet senn könnte.

· Agathon fühlte die Starte diefes Bormurfe besto tiefer,

je sanster er war. Er war nicht mehr jung genug, um seine Sache durch Entschuldigungen schlimmer zu machen. Sie schwiegen. Er wagte es eine gute Weile nicht, Danaen anzusehen. Endlich hob er die Augen zu ihr auf, um sie mit einem von diesen Bliden, womit eine Seele die andre zu durchdringen scheint, um Vergebung zu bitten. Er sah eine Thrane in ihrenschönen Augen zittern, und sank unaussprechlich gerührt zu ihren Füßen.

Dieß war ein gefährlicher Augenblick! Danae fiblte es, und hatte Starke genug, ihn nicht langer als wenige Augenblicke dauern zu lassen. Sie stand auf, indem sie zugleich seine Hand ergriff. — Sie befanden sich eben damals in einem Reinen Gartensale, welchem hohe Gebusche von wilden Lorbern und Mprten Schatten und Rihlung gaben. — Die Scene (wie wir schon einmal erinnerten) ist in solchen Umständen nicht gleichgultig. — Komm, Agathon, sagte sie, wir wollen unster Psiche aussuchen. Wir werden sie ganz gewiß mit ihren Kindern unter den Blumen siend finden. Ich siehe, daß ich eines solchen Anblicks vonnothen habe.

Agathon drudte zitternd ihre Sand an feinen Mund, und folgte ihr, ftillschweigend, ohne Widerstand.

## Imeites Kapitel.

Dange und Enrus.

Wir haben (fo fuhr Danae, als fie fic wieder dazu aufgelegt fand, in ihrer Geschichte fort) einen Mann aus bem Gesichte verloren, der nicht die Miene hatte, aufzutreten um nur wieder zu verschwinden.

Axiodus, als der erfte unter bes Alcibiades Freunden und als Afpafiens Erbe, hatte ju viel Beranlaffung, auch nach bem Tobe derselben die mit Danaen in ihrem hause gemachte Befanntschaft zu unterhalten - und hatte vormals ichon zu viel Hoffnung glucklich bei ihr zu werben gehabt, als daß er fich nicht, vor allen andern, mit einem Borrecht an die von feinem Freund erledigte Stelle in ihrem herzen batte fomeideln follen. Die Schwierigkeiten, bie feinen erneuerten Bemubungen entgegengesett murben, verdoppelten feinen Muth, fo lange er fie fir bloge Grimaffen anfah; aber ba er fie end: lich für Ernft erkennen mußte, murbe er behutsamer. Er betrachtete fie als Schlingen, wodurch man ihn dahin zu bringen hoffte, wohin Afpafia ben großen Perifles gebracht batte. Es war naturlich, bag er alles Moaliche anwandte, feine Leibenfcaft um einen geringern Preis zu befriedigen. Allein, ba ihm Danae mit einer Borfichtigfeit, die der Schulerin Afpafiens wurdig war, alle Gelegenheit, ihr mit einigem Schein von Wohlstand andre Vorschläge zu thun, abschnitt: so stimmte er julest fein Betragen und feine Sprace auf einen folden Con, daß sie unrecht zu thun geglaubt hatte, ihm nicht wenigstens so

gut zu begegnine, ald es ble fclelinbare Anständigtelt seiner Absichten zu erfordern fchien.

Axiochus hatte den größten Theil-feines Vermögens in der Nachbarschaft von Milet; und in eben dieser Gegend lag ein Meines Gut, welches Apasia ihrer jungen Freundin hinterlassen hatte. Danae boschloßt (unter dem Schut einer ehmaligen vertrauten Freundin ihrer Wohlthäterin, welche gewöhnlich zu Wilst wohnte) sich dahin zu begeben. Axiochus, welcher vermuthlich auf eine oder andere Art Vortheil davon zu ziehen hoffte, bestärte sie in diesem Vorsach, und half ihr die Ausschützung desselben beschennigen.

Danae befand fich ibt in bem Alter, wo ihr Spiegel mit ihrer Citelfeit fo gut einverftanden mar, daß fie die Lobfprüche, bie man ihren Reigungen gab, für etwas mehr als Schmeicheleien halten mußte. In der That, Agathon, ich wurde mir felbst noch lächerlicher scheinen als bir, wenn ich von dem, was ich damals in meinen eignen Augen war, eine Abschilderung zu machen versuchen wollte. Indessen, wenn ich mir zu viel fomeichelte, bin ich mir wenigftens die Gerechtigkeit fowlbig zu fagen, daß alle, bie mich fahen, es verabredet zu haben ichienen, mich bes Gegentheils zu überreben. Und wie hatte eine Perfon von zwanzig Jahren, die unter der Korm bald einer Murora ober Latona, bald einer Diana ober Benus, ober einer von den Nomoben für welche fich Juviter verwandelte, allent= halben ihr eignes Bildnif erblickte, wie hatte fie nicht in gewiffen Angenblicen fo vielen Berinchen ant Ettelleit unterliegen follen? Wie natuelich mar es, wenn fie zuweilen bachte, was eine Semtramis, eine Rhobope, eine Thargelia urfprunglich gewesen, und wodurch sie sich bis zu dem, mas das außerste Biel der menschlichen Wunsche ist, hinausgeschwungen hatten, — daß sie sich alsdann in Träume verierte, die zu Wunschen und aus Wunschen oft zu Entwursen wurden! — So viel Thörichtes auch immer in allen diesen Dingen sepn mochte, so sand sie doch darin ein mächtiges Gegenmittel gegen die Versuchungen, von denen sie umgeben war, und selbst gegen das Bedursuss etwas zu lieben, dessen du neulich erwähntest. Dieses Bedursuss mußte außerordentlich dringend sepn, und wenigstens seinen Grund nicht im Herzen haben, wosern es nicht eine Zeit lang von Eitelseit und Ehrbegierde überwogen werden könnte. Je mehr wir in uns selbst verliebt sind, pflegte Aspasia zu sagen, je weniger sind wir fähig etwas außer uns zu lieben.

Das Schickfal spielt zuweilen so wunderlich mit den Sterbs lichen, daß Danae in der Folge nahe dabei war, dasjenige ersfüllt zu sehen, was sie selbst für den ausschweisenosten Traum gebalten batte.

Um die Zeit, da ich nach Asien überzugehen beschloß, machten die Eilicischen und Pisibischen Seerauber, unter dem Schuße, den ihnen die Statthalter des Königs von Persien gegen einen beträchtlichen Antheil an ihrer Beute angedeihen ließen, die Griechischen Meere mehr als jemals unsicher. Ich hatte das Unglück, auf meiner Uebersahrt nach Milet in die Hande eines von diesen Corsaren zu fallen. Ariochus, der mich begleitete, bezahlte meine Vertheidigung mit seinem Leben, und ich wurde als Stlavin nach Sardes verkauft, wo sich damals Cyrus, der jüngere Bruder des großen Königs, aushielt.

Die außerordentlichen Eigenschaften dieses. Prinzen, sein

Entwurf seinen Bruber vom Ehrone zu werfen, und sein unglückliches Ende sind dir bekannt. Die Natur schien sich in
feiner Hervordringung erschöpft zu haben. Eine barbarische Erziehung hatte wenig gethan seine Fähigkeiten auszubilden, und daher behielten seine Tugenden selbst etwas Wildes, das ihnen oft das Ansehen von Ausschweisungen gab. Aber die Majestät seiner Gestalt, seine außerordentliche Leibesstärte, seine Geschicklichkeit in allen kriegerischen Uedungen, seine Großmuth und Freigebigkeit, kurz das Heldenmäßige, das die Morgenländer an ihren Königen so sehr lieben, nahm die Persischen Wölker bergestalt für ihn ein; daß sie ihn allein für würdig hielten, den Thron des Eprus, dessen Namen er sührte, auszufüllen.

Dieser Prinz unterhielt nach der Gewohnheit seines Landes ein zahlreiches Gundeeum, welches die Intendanten seiner Vergungungen mit Schönheiten aus allen Gegenden der Welt anzufüllen beforzt waren. Danae hatte die Ehre, zugleich mit fünf oder sechs andern jungen Griechinnen, für diese Sammlung gefaust zu werden. Die Veränderung ihres Schicksläd war zu plößlich und zu stark, um mit Gleichgültigkeit wtragen zu werden. Gleichwohl kam ihr in diesen Umständen die Phisosophie der schönen Aspasia, und (was nicht zu vergessen ist) eine Sinnesart, die sehr gut zu ihr stimmte, nicht wenig zu Statten. "Sklavin oder frei, ein schönes Weib, das seine Macht kennt und sie gelten zu machen weiß, ist allenthalben Königin wohin sie kommt," — war, wie du dich erinnerst, der erste Grundsat ihres Spstems.

Dangens neue Gespielen ober Rivalinnen (benn baf fie

bas lette fenn mieben, kindigte ihr Betragen beutlich an) tamen nicht aus Afpasiens Schule. Sie glaubten es vortrefflich gemacht zu baben, wenn fie bie Siunen ibred neuen Berrn mit allen ihren Reizen und Runften auf einmal beftilrmten. Ihre Blide, ihre Gebarben, ihr Lon, ihr Bus, erklarten ihm in ber erften Minute, ba wir ihm vorgestellt wurden, ihre Absichten auf eine fo unzweideutige Art, daß ber Dring feinen Augenblick zweifelhaft bleiben tonnte, zu welchem Gebrauch er fie zu bestimmen batte. Daune, in ihren Soleier eingewickelt, fand hinter ben übrigen, und wurde zulest bemerkt: aber Evens ichien von ihrem Unblid getroffen ju merben. Er betrachtete fie eine Beile mit einer Art von angenehmem Erstaunen, welches an einem morgenlandischen Kurften, beffen Augen fich vermuthlich an allen Arten ber Schönbeit fatt gesehen batton, schmeichelhaft sevn mußte. Ein Wint mit ber Sand machte die Rivalinnen verschwinden, und Dange befand fich mit ihrem neuem Gebieter allein.

Gebieter! — bieß Wort befand sich nicht in dem Borterbuch einer Schülerin der Afpasia. Auch wurde Eprus bald genug überzeugt, daß es unmöglich sepn würde, sie jemals mit der Bedeutung desselben zu versihnen. Eine Schöne, die etwas mehr Seele hat, als nonnöthen ist um eine Bilbsaule zu beleben, schien eine große Neuigkeit sür ihn zu sepn. — Ich hosse, Agathon, du erlässest mir eine genaue Umständlichkeit in der Erzählung dieser Scene, und einiger folgenden, welche der Streit zwischen den Anmaßungen eines despotischen Liebhabers und der Ungeschmeidigkeit einer freigebornen und an die vorerwähnten Grundsabe gewöhnten Griechin nothwendig

veranlaffen mußte. Bei Gegenständen biefer Art ift es allau fdwer feine eigne Gefdichte zu erzählen, wenn man, um ber Babrheit getreu zu bleiben, fich ben Schein ber Parteilichteit gegen fich felbst jugieben muß. Agathon weiß, bag ich weit von ber Thorbeit entfernt bin, auf die Worzige, die ich ber Natur und bem Glude zu banten baben fann, einbildifch zu febn. Und eben fo wenig bente ich falfch genug, mir baraus ein Ber-Dienst machen zu wollen, daß ich teinen Beruf in mir fratte, mit ben abrigen bemuthigen Bertheugen ber Bergnugungen eines appigen Barbaren, fo blenbend auch immer feine Geburt imb feine perfonlichen Vorzige fenn mochten, in die nämliche Claffe gestellt zu werben. Genug, mein Betragen, worin Sprobigteit und Gefalligfeit, angiebenbe und gurudftogenbe Rrafte feltfam genna aufammen fvielten, gab burch ben Erfolg einen neuen Beweis von der Richtigkeit bes Spstems der weiblichen Politie, wovon Afpasia in gewissem Berftande als bie Webeberin angefeben werben fann.

Eprus hatte nur der Erziehung genoffen haben sollen, welche Periffes und Sokrates an den ausschweisenden Alcibiades verschwendeten, und er wurde der beste unter den Karsten geworden sepn. Seine Fehler lagen weder in seinem Kopse noch in seinem Herzen: es waren Fehler eines zu leicht auswallenden Blutes, oder Fehler seines Standes, seiner Nation, seiner schlechten Erziehung; und die von der letzten Art — nicht einzemurzelt genng, um nicht noch einige Verbesserung zuzulassen; zumal da ihn seine natürliche Neigung zu allein, was schon und gut und edel ist, hinzog. Es gelang also Danaen endisch, den vall erstieften Keim den gartlicher Empfludung,

den die Natur in seine Seele gelegt hatte, wieder aufleben gu machen. Eprus, der das blose Spiel der Sinne so lange für Liebe gehalten hatte, lernte lieben, und wurde selbst liebens= würdig.

Bon biefem Augenblick an war Danae die einzige Besitberin feines Bergens; fie vermochte alles über ihn, und theilte feine - Auneigung mit feiner andern. Man fagte, fie batte bief zur nnumganglichen Bedingung ihrer Gefälligkeiten für ihn ge-: macht. Aber biejenigen, die dieß fagten, oder glaubten, kannten fie nicht. Sie verstand fich beffer auf ihre Vortheile, um etwas zu fordern, das ihre Gefinnungen für ihn verdächtig batte machen muffen. Aller Antheil, ben fie an ber Entlaffung · feiner Beifchlaferinnen batte, mar, baß fie bas Geheimniß befaß, ihm, ju eben der Beit ba fie ihm am ichlimmften zu begegnen fchien, einen Grad von Sochachtung einzufiogen, ben er noch für feine anbre ihres Geschlechts empfunden hatte. Die Bergleichung, the mifchen ibr und ihren Rivalinnen anftellte, mar biefen nachtheilig; und er entfernte fie, weniger um Dangen ein Opfer zu bringen, als um fich felbft von beschwer-:lichen Gogenständen zu entledigen. Die allzu willigen Gefcopfe batten fich an der bemuthigen Ehre begnügt, Begierden zu erwecken: Dange hingegen ließ ihm Doffnung, jemals anbers als burd Gewinnung ihres Bergens gludlich bei ihr zu werben. Jene batten bochftens nur feine Person in ihm geliebt: Danne überzeugte ihn, daß fie feine Glucfeligfeit fuche, an feinem Ruhm Antheil nehme, und fobald he ben Pringen Evrus eines fo glorreichen Ramens wurdig labe, alles für ihn zu thun fabig fev. Naturlicher Beise mußte

: feine Liebe au ihr mit biefer Nebergeugung von ihren Ges finnungen in gleichem Berhaltniffe feigen. Gben fo naturlich : ging es ju, bas fie, auch nachdem fie aus Dantbarteit und Reigung feine Liebe getront hatte, fich unverandert in bem Beft · feines Bergens erhielt. Die Verferinnen tonnten nicht begreifen, wie dieß ohne Baubermittel jugeben tonne. Gie : wußten nicht, bag man, nachdem was bei ihnen die lebte Gunft war, noch unendlich viel zu bewilligen haben konne. Danae batte von Afpassen (und , um aufrichtig zu fevn , von einem . noch größern Meister) die Runft gelernt, die man die Detonomie ber Liebe nennen tonnte. Sie wußte Rlemigfeiten einen Berth - zu geben, und verkleibete bas Bergnugen in fo mancherlei . Gestalten, daß es immer ben Reix ber Renbeit hatte. . Cyrus fand in ihrem Geift, in ihrem Bergen, in ihren Talenten, in ihren Launen felbft, unerschöpfliche Quellen gegen lange Beile . und lleberbruß; aber, was bas wichtigste war, er fublte bag er beffer burch fie wurde. Mit Ginem Borte, fie wurde fur ibn was Afpafia fur Beritles gewesen mar, und er gefiel fich felbst fo wohl in dieser Borstellung, daß er sie gewöhnlich nur seine Afpaffa zu nennen pflegte.

Sewohnt alle seine Seheimnisse, Amihlage und Sorgen mit ihr zu theilen, entbedte er ihr auch sein Woehaben gegen ben Konig seinen Bruber: und Danae, nachbem sie es lange bestritten hatte, ergab sich endlich (es sev nun baß sie recht ober unrecht baran that) ber Starke seiner Gründe. In der That konnte sie bie Sachen in dem Lichte, worm sie ihr dargestellt wurden, nicht anders sehen. Eprus hatte große Beschwerben gegen Artaxerxes zu siehren; sein Schwerbencht zur

Arone war so unidugbar als feine persönktigen Borzige; die Herzen der Wölfer waren für ihn; man höffer die glücklichen Betten des ersten Eprus unter ihm wieder kommen zu sehen; überdieß war die Erbitterung zwischen dem König und ihm schon so weit gekommen, daß nothwendig einer von deiden das Opser duvon werden nunfte. Und wie wollte ich einem Manne, der das menschliche Herz so gut kennt wie Agathon, verdengen dinnen, daß die Parteilichkeit für einen Prinzen den ich hochschie, und die Aussichten womit meiner Eigenliebe durch seinen Betrachtungen ein überwiczendes Gewicht zu geden? Welches Frauenzimmer würde, wenn es in ihrer Gewalt stande, den Mann, von dem sie ungebetet wird, nüht zum Monarchen des Erdodens machen?

Danae, unter dem Namen Afpasia, den er ihr beigelegt hatte, begleitete den Sprus in den Feldzug, dessen Ansgang alle ihre Hossiungen mit feinem Leben endigte. Seine Liede zu ihr war so groß, daß sie ihn nur mit vielet Muhe dahin deingen konnte, sie den Sefahren und der Ungewisheit seines eigenen Schicksals ausgeseht zu sehen. Der Gedante, daß sie, im ungläntlichen Falle, die Beute des ihm so sehr verdaßten Artarerres werden konnte, war ihm unerträglich; auch erhielt sie seine Einwilligung nicht eher, die alle mögliche Borsicht für ihre Sicherheit gebraucht worden war. Sie solgte ihm in wännlichen Aleibern. Unter ihren Begleiterinnen besand sich eine junge Griechin, die ihr an Gestalt ähnlich genng, und überdieß mit Vorzägen versehen war, welche sie im Nothfalle sähig machten, die Aspasia des Prinzen in einem Persischen

Harem vorzustellen. Der ungikelliche Andrang der entscheis benden Schlacht bei Konara machte diese Worstoht nur allzu nothwendig. Danne hatte den Muth — voer die Schwacheit — einen Prinzen zu übenkeben, von dem sie so zärdicht geliebt worden, und der eines giscklichern Schieffals so wurdig war. Bielleicht ist dieß der schwärzeste Fieden in ihrem ganzen Loben: — aber (sehte sie aut rinem Blick hingu, der sähig gewesen ware einen nach schwärzern Floden ausguldschen) ich eibertasse es dem Agathon selbst, wich hierider zu entschuldigen. — Daß Agathon etwas hierauf gesagt haben werde, läst sich leicht vermuthen; aber es gehört nicht zur Geschichte der Danne, und wir lassen sie selbst fortreben.

## Drittes Rapitel.

Danae ju Smyrna. Befchluf ihrer Geschichte, mit tem fcbnren Siege, ben fle über Agathon erbatt.

Die List, die ich nicht weniger aus eigner Reigung, als um den geliebten Schatten eines unglidlichen Prinzen zu befriedigen, dem Artaxerxes spielte, gelang vollonunen. Die schone Milto, meine Vertraute, ging an meiner Statt in die Sande des Siegers über, stöfte diesem Monarchen die heftigste Leidenschaft ein, und spielte, unter dem Ramen Apafia, viele Jahre lang zu Babylon und Ethatana eine Rolle, welche Stoff genug für eine Milessies Fabel von zwanzig oder dreifig Bulchern geben konnte. Die wahre Danae hingegen, welche

von den Herelichkeiten des Serails zu Babplon einen zu richtigen Begriff hatte, um ihre Freiheit dagegen zu vertauschen, entfam mit eben dem sonderbaren Glude, welches alle Perioden ihres Lebens bezeichnet, erwählte Smprna — den reizendsten Ort der Welt für eine Person, die noch nicht daran denken konnte den Vergnügungen des Lebens zu entsagen — zu ihrem beständigen Ausenthalt, und fand sich dunch die Vorsorge des Prinzen Sprus in den Stand geseht, unter ihrem eigenen Namen auf demjenigen Just daselbst zu leben, von welchem Agathon ein Angenzeuge gewesen ist.

Der Rame Dange, unter welchem fie fich antunbigte, und der ju Smpina nicht unbefannt mar, überhob fie der Mube, den Neugierigen von ihrer Person nabere Rechenschaft ju geben: und ihre Lebensart befanftigte nach und nach das Borurtheil, das dieser Name gegen fie erwecken konnte. So leicht die Reffeln gewesen waren, welche sie mahrend ihrer Berbindung mit dem Prinzen Eprus getragen batte, so waren es doch Keffeln gewesen, deren Erinnerung ihr die wieder erlangte Freiheit unschabbar machte. Diefe Freiheit, von niemand als ihrem eignen Bergen Gesete anzunehmen, war in ihren Augen ein fo großes Gut, bas fein Glud in ber Welt fie batte in Berindung feten tonnen, es bagegen zu vertaufden. Nur Die offentliche Hochachtung wollte fie diefer Freiheit nicht aufopfern: und so schwer of vielleicht an jedem andern Orte der Belt gewesen fenn mochte, beibe mit einander zu verbinden, fo wohl gelang es ihr zu Smorna, wo der fanfteste himmel ben Geift ber Gefiffigfeit und ber Freude über ein gluckliches Bolf ausgießt, welchem bas Gebeimnis eigen ift, bie Emfigfeit mit den Vergnügungen und perfonliche Freiheit mit politischer Ordnung zu vereinbaren. Ohne zu irgend einer besondern Classe zu gehören, genoß Danae des Vergnügens, sur die Einzige in ihrer Art erkannt zu werden; und, es sep num mit Recht oder Unrecht, ihre Citelleit sand sich durch diesen Beschmeichelt. Wenn sie Aspasien — sur deren Tochter: man sie zu Smyrna hielt — zu ihrem Muster nahm, so geschah es auf eine Art, die ihr den Ruhm erward, selbst unnachahmlich zu senn; so wie die vorzuglichsten Schuler des Sofrates ihren Meister von so verschiedenen Seiten nachbilsbeten, daß jeder selbst ein Urbild wurde.

Eine ihrer ersten Verrichtungen, nachdem sie sich in: Smyrna festgeseth hatte, war, ben Grazien einen Tempel zu, bauen. — Du tennst ibn, Maathon!

Hier bemuhte sich die schone Dange vergebens einen: Seufzer zu unterdrücken, von dem sich ihr Herz bei diesenletzen Worten erleichterte. Agathon sah ihn, wie er sich allemählich aus ihrem schonen Busen emporarbeitete, und seufzte mit. O was für Erinnerungen! — rief er, indem er miteinem Blick, in welchem alle diese Erinnerungen gemalt waren, ihre Hand ergriff.

Danae — welche keinen Erinnerungen Plat laffen wollte,; die ihren Entschluß hatten erschüttern können — war grausam: genug keine Antwort auf diese Ausrufung zu geben, und nach einer Pause fuhr sie also fort: aber — last und der Wahrheit dieß Opfer bringen! — die Grazien, zu deren Priesterin sie sich weihte, waren nicht die Grazien des Pindarus; nicht die Gespielen und Begleiterinnen der himmlischen Venus; nicht

ble teufchen Gottimen, bonen beine Psyche als Jungfran, als Grennbin, als Gattin und als Mutter, biente. Danae erröthet wenigen über bas was sie war, als über ben Gedanken, sich sollen über ihrem Frounde verborgen zu wollen, wie weit sie, selbst in dem hochsten Triumpho der Liebenswürdigkeit, die man ihr damals: zuschrieb, unter einer Psyche war. Die Tänzerin der Leda beleidigt die Gottheit der Grazien eben dadurch, daß sie ihren kenschen Schleier um einen solchen Character wersen will. Go empsinde iches iht; und ich kann mir so gubo Ursachen gebon diese Ampsindung zu rechtsertigen, daß ich nicht beforgen darf von ihr betrogen zu werden. Aber damals: machte mich eine angenehme Täuschung der Einbildung und des Herzens anders benken.

Drei ober vier Olympiaden, mein lieber Freund, konnen den Gesichtspunks, wovans wir die Sachen ansehen, sehr verrüchen. Wie natürsich ist es, wonn Jugend und blühende Gesundheit den Gest der Freude über und und alles um und her andziest, daß wir dann alles in einem zu milden Lichte betrachten; daß aledann die Gränzen des Wahren und Falschen, des Guten und Bosen oft in unsern Begriffen schwimmen und in einander sießen; und daß wir und noch viel darauf zu gube thun, wenn wir das Geheimnis gefunden zu haben glauben, die Weisheit mit den Grazien und die Grazien mit der Wolfuse in Gine schüne schwesterliche Gruppe zusammen zu schlingen!

Bu. allem diesem tam noch die begeisternde Liebe der Musenkanste, bas Bergnugen, bas mit der Besiegung großer Somienigkeiten verbunden ist, und ber zauberische Reiz, womit

ein nielkeicht bloß eingebilbates Ideal der Wollsommenheit unfte. ganze Seele anzieht. Bergib mir, Agathon, wenn ich selbst iht, da ich das Unwesentliche dieser angenehmen Berblendungen einzusehen glanbe, noch schmach gewug bin, mich's nicht gergnen zu lassen, daß ich — Dange war.

Agathon fand um zu viel Unfache in seinem herzen, ihr biese Schmachheit zu vergeben. — Götter! rief en, dich's gereuen zu laffen, bas liebenswürdigste unter allen Geschöpfen gewesen zu sen! Brauchte es mehr als nur Eine Danae an jedem Orte wo Menschen wohnen, um die Erde im ein Epsium zu verwandeln?

Bester Agathon! erwiederte sie, in diesem Angenblicke betrügt dich doch mohl beine Phantasie sichtbarlich! — Anchotas, den mildeste Weise den ich jemals gesehen habe, murde finden, daß es au Einer Danae schon zu viel sep; und du willst ihrer unzählige.?

Wer wie, wenn du dich besinnest, das die Freiheit, in welcher Danae lebte, eine Ausnahme von einem Grundgeseste ber Sesellschaft macht, welche sie zu machen nicht berechtigt war, wiewohl die Sitten der Griechen solche Ausnahmen dulden? Ich wollte dir einen ganz andern Wunsch anrathen, wenn jemals die Erfüllung eines Wunsches in deine Gewalt gestellt wurde. Aur eine einzige Familie, mie diese worin du ist lebst, nur Einen Archptas, Eine Psyche, Einen Aritolaus, und, lass mich hinzusesen, Einen Agathon, der, von den Irrungen der Phantasse und der Enpfindung zurückgesommen, weise genng geworden ist, um sich dem höchsen Schönen, der Tugend, ganz zu ergeben — nur Eine solche Familie, au jedem

Orte wo Menschen wohnen; so tonnen wir die Lyturge und Solonen ihres Amts entlassen: Plato felbst wurde keine Gee : sepe erfinden tonnen, welche mehr Gutes wirkten, als ein . solches Beispiel der Tugend und der Gluckeligkeit.

Und warum, Danae, kannst bn ungerecht genug gegen : dich selbst sepn, dich von dieser Familie andzuschließen? sagte Agathon lebhaft. Durch beinen Beitritt wurde sie volltommen werden. Und ist nicht Danae, die in bittender Stellung die : Bildfaule der Tugend umfaßt, der herrlichste Triumph der Tugend?

Die Freundschaft macht bich vergeffen, erwieberte fie, bag . eine Verson, die der Tugend so viel abzubitten hat als Danae, fich niemals felbst wurdig fühlen fann, ber Kamilie eines Archytas einverleibt zu werben. Und tannft bu ihr verbenfen, wenn fie ju ftolg ift, als daß fie den Gebanten - alle Augenblide vor Personen, welche nichts abzubitten haben, errothen au muffen - erträglich finden follte? Glaube übrigens nicht. daß fie ju ftrenge gegen fich felbft fep. Gie ift wer zu fehr geneigt, ben Enticulbigungen ber Eigenliebe mehr als fib vielleicht follte Gebor zu geben. In ber That fab fe damals. als fie tein größeres Bergnugen taunte als über die Bergen ju berrichen, und, wie homers Jupiter aus feinen beiben Ur . nen, Gind und Unglud nach Gefallen auszutheilen, freilich fab fie bamals bie Gegenstände ihrer ihigen Verachtung mit . gang andern Augen an. Sie gefiel fich felbst in ihren ange- : nehmen Jrrthumern. Ihr Wig webte fie in ein Spftem, welches ihren Empfindungen ju febr fcmeichelte, um nicht für wahr gehalten zu werden. Zwar konnte sie sich selbst nicht.

verbergen, daß die Regel, von welcher sie die Andnahme machte, orbentlicherweife teine Ausnahmen leibe; aber fie glaubte fich gerade in dem einzigen außerordentlichen Kalle zur feben, wo eine Audnahine ftattfinden tome. Das Bewust: fenn der Tugenden, welche fie hatte weil fie ihr nichts toffe ten, ber guten Sandlungen, die sie eben barim besto leichter, befto baufiger that, weil fie feinen anbern als ben gefabrlichen Beweggeund bes Vergnigens sie zu thin faunte - biefes Bewußtseyn beruhigte fie uber die einzige Tugent, bie ibt mangelte. Ja ihr Selbftbetrug ging fo weit, daß fie fich nicht einmal diesen Mangel eingestand. "Gemeine Formen find teine Regeln für große Seelen, fagte fie ju fich felbft. wohl unter allen diefen ehrbaren Geschöpfen, welche mich ver-Dammen, eine einzige, welche nicht Dange mare, wenn fie es fenn tonnte? Sie machen ihr ein Berbrechen daraus, von einem Sofe von Liebhabern umgeben ju fenn? Aber fie vergeffen, daß biefe Liebhaber die vortrefflichften Manner von Jonien find, oder, wenn fie es noch nicht waren, es in Danaens Umgang werden. Wo ift ber wilbe Inngling, ben fle nicht gesittet gemacht, wo ist ber Verdienftlose, den fle nicht ju ebeln Unternehmungen begeistert hatte? Wie viele Bater baben ihr bie Engend ihrer Gobne, wie viele Frauen bas aute Betragen ihrer Manner zu banken! Wie manchen guten Burger, wie manchen großen Mann bat fle feinem Baterlande Rur die Beften, nur die Berdienstvollesten und Bolltommenften tormten fich Soffnung machen, jemate ihr Berg zu rühren; und wie viele Verwandlungen, wie manches fittliche Wunder wirkte biefe Soffnung nicht! Wo ist in

ganz Smyrna, in ganz Athen, die untadelhafte Matrone, die keusche Priesterin der Diana oder Minerva, die sich rühmen könnte, der Tugend so gute Dienste geleistet zu haben?" — Ich wollte nicht dasür steben, mein lieber Agathon, daß alles dieß sich immer im strengsten Verstande und ohne alle Ausenahmen so befunden hatte. Aber es war doch immer Wahreheit genug darin, um den Schlissen, die sie daraus zog, Scheinbarkeit zu geben. Ueberdieß hatte sie an dem Sophisten Hippias einen Freund —

O nenne mir biefen Namen nicht, rief Agathon mit Ungebuld.

Gleichwohl, versetzte sie mit eben so viel anscheinendem Raltsinn, war diese Danae, mit welcher du so große Absichten haft, schwach genug, diesen Sippias in den Fall zu segen, daß er sich eines Sieges über ihr Herz rühmen konnte, den er nie erhalten hatte.

Der Unverschämte! — rief Agathon — und hielt ploblich inne, indem er Danaen mit Augen ansah, welche sie zu bitten schienen, baß sie ihm nicht ben Schatten eines Argwohns über biesen Punkt übrig laffen mochte.

Ich verstehe bich, sagte Danae mit lächelnden Augen, aber mit einem Errothen, welches von schlimmer Borbedeutung war — hippias hatte kein Recht sich eines Sieges über mein herz zu ruhmen, es ist wahr — aber —

Bie, Danae? Ift's moglich? — rief Agathon.

D, mein bester Agathon, versette fie - du haft die Menschen, du haft dich selbst tennen gelernt, und du weißt

nicht was möglich ift? — Was tonnen bie Umftande, was fann ber Augenblid nicht möglich machen?

Und was tonnt' ich bir nicht vergeben, Danae! - feufzte Agathon.

Bu viel Nachsicht könnte mir eben sowohl schäblich sepn als andern, antwortete Danae in einem scherzenden Lone, ber nicht zu dem seinigen stimmte. Und dennoch muß ich bir sagen, Agathon, daß Hippias vielleicht nicht das Schlimmste ist, was du mir zu vergeben hättest.

"Nicht bas Schlimmfte!"

36 will sagen, nicht das, was beiner Kreundin am wenigften Ehre macht. Sippias war ein Mann von Talenten und ausgebreitetem Ruhme, bem - feine Grundfate ausgenommen - alles Uebrige bas Bort rebete: ber bie Gabe batte, felbit diefen Grundfaten ben lebhafteften Anftrich von Babrheit ju geben, und der überdieß icon lange im Befit mar, felten abgewiesen zu werben. Ein folder Dann tonnte, nach einem Umgang von etlichen Jahren, gar wohl folau ober gludlich genug seyn, den Augenblick zu finden, der vielleicht in dem gangen Lauf ibred beiberfeitigen Lebend ber einzige mar, wo er burch lleberraschung erhalten konnte, mas er von ihrem Bergen nie erhalten batte. Er hatte Unrecht, fich ein Berbienst aus einem Werte bes Bufalls machen zu wollen: aber Danae wurde vielleicht nicht weifer fenn ale er, wenn fie fic darüber mehr Borwürfe machen wollte, als über Schwachbeiten, an benen die Ueberlegung mehr Antheil batte.

"Du haft befchloffen mich jum Meußersten ju treiben, Dange."

Rein, guter Mathon; blog, bich auf ewig einem Entwurf entfagen zu machen, ber, wie bu fiebeft, auf falfche Boraus: febungen gegrundet mar. Maube nicht, buß es mir feine Heberwindung gefoftet babe, fo aufrichtig au fenn! Aber tonnt' ich weniger thun, ba es barauf antam, bie verwundete Einbilbung eines Freundes von beinem Berthe wieder berguftellen? Menn biefe Dange, von ber bu fo gunftig bachteft, und bie (um nicht gang, ungerecht zu sepn) in der That in manchem Stude beine Meinung rechtfertiget - wenn biefe Dange von dem Augenblick an, da sie durch den Tod des Cyrus wieder foei murbe, gludlich genug gemesen mare in bie Befanntschaft einer Kamilie zu kommen, wie die bes Archotas ift; wenn fie bamale fcon gedacht und gelebt hatte, wie fie jest thut: bann bitte fie vielleicht, obne ju viel ju magen, ber Stimme beines herzens und ihres eigenen Gebor geben mogen! Aber — bie Gitter felbit haben feine Gewalt über bas mas gefcheben ift. Enff' es genug fenn, beiter Maathon! Forbere feine umftanblitheren Bekenntnisse! Unterwirf bich mit mir einem gemeinfchaftlichen Schicfal; und, wenn bu jemals bei ber Erinnerung an unfre Liebe errothen fofftest, so erinnre bich auch, daß biese Liebe Danaens Wieberkehr zur Tugend veranlaßte. Ohne dich wiede fie noch immer Dange fenn. —

Aber was halfe ihr das Gilid dich gekannt zu haben, wenn den nicht großmutthig genng wärest, deine Wohlthat zu vollenden? — Bon diesem Augenblick an werbe ein Name nicht mehr zwischen uns genannt, der uns beide bemuthiget! Last' deine Freundin unter dem Ramen Charistea, nuter dem sie hier allein bekannt ist, sich des Glückes würdig machen, die

Schillerin eines Archytas und die Gespielin einer Pfrace gut fepn. Und wenn du sie liebest, so freue dich mit ihr, daß sie bieses Gluck in einem Alter gesunden hat, wo die Opfer, die sie der Tugend bringt, noch verdienstisch find!

Der Con, womit fie biefe losten Worte fugte, rubrte bas eble Berg unfere helben. Er glaubte bie Stimme einer Gottbeit zu boren, und fühlte in bemfelben Augenblice, daß bie beffere Seele die Oberhand in ihm gewann. Er warf fich an ihren Rufen, ergriff ihre Sant, brudte fie an fein Berg. Die Liebe, von welcher feine Seele in diefem Augenblid brannte. war beiliges Kener. Ja, rief er, bei biefer Sand schwor' ich es, Chariflea, ber Tugend, ber bu bich geweiht haft, und bie in biefem entscheibenden Augenblide aus beinem Munde gu mir fpricht, ewig getreu zu bleiben! Fur fie, für fie allein find unfre Bergen gemacht! Bir verirrten und von ibr aber nur um meifer ju merden, nur um mit befto mehr Ueberzeugung zu ihr zurudzutehren, und besto standhafter bei ihr auszuhalten. Ja, Chariflea, ich fühl' es, baß ich, indem ich bier im Angefichte bes Simmels diefer geliebten Sand entfage, gludlicher bin burch das mas ich bir und ber Tugend aufopfre, als ich burch bie Befriedigung aller eigennühigen Bunfche werben tonnte! Niemals, niemals werd' ich aufhoren bich ju lieben, beste Charitlea, - aber ju lieben, wie ich die Tugend liebe; mit einer Lebe, die beiner wurdig, felbst die schonfte ber Tugenden ift.

Danae, — ober, um sie nicht durch einen Namen zu beleidigen, dem sie nin auf ewig entsagt hat, — Chariflea, so angenehm ihrem mitempfindenden Herzen bas schone Feuer war, welches sie in dem Busen ihres Freundes angezündet hatte, sand doch nicht für gut, es in diesem Augenblicke zu unterhalten. Sie kannte die Gesahren solcher Auswallungen; und ohne in die Aufrichtigkeit seiner Empsindungen den mindesten Zweisel zu sehen, wußte sie doch mehr als zu wohl, daß die Zeit noch nicht gesommen war, wo sie sich schweicheln konnte, von einem Liebhaber für eine bloße Seele angesehen zu werden. Sie hatte nun ihren Zweck erreicht; und die Zustiedenheit, die aus ihren schwen Augen leuchtete, bewies, daß wir nicht zu günstig von ihr urtheilten, da wir versicherten, daß ihr Betragen gegen unsern Helben wirklich ohne alle eigennützigen Absichten gewesen sey.

## Sechzehntes Buch.

Befdlug.

## Erftes Rapitel.

Agathon fast ben Entidlus, fich bem Architas noch genauer ju ente beden, und ju biefem Enbe fein eigener Biograph ju werben,

Je naher Agathon mit dem Charafter des vortrefflichen Mannes befannt wurde, in welchem sein glückliches Schickal ihn einen zweiten Bater finden ließ, desto dringender wurde sein Berlangen, mit einem solchen Manne in ganz reinem Berhaltniffe zu stehen. Zwar konnte er ziemlich sicher seyn, daß ein Archvtas in seiner guten Meinung von ihm weder aus Uebereilung noch aus Schwäche zu weit gehen werbe: aber er sühlte nichtsbestoweniger, daß er nicht ganz ruhig seyn könne, dis er selbst von allem, was ihn vielleicht bester scheinen machte als er in seinem eigenen Bewußtsepn war, sich vor den Augen desselben entkleibet haben wurde. Mit jedem Lage, den er in seinem Hause verlebte, bestärkte er sich in der Hossmung, durch seinen Beistand wieder zu jener heitern

Stille der Seele, jenem seligen Krieden in und mit fich selbst au gelangen, bie er au Smorna unvermertt verloren, und beren Berluft er zu Spratus zwar oftere lebhaft und fcmerglich empfunden, aber, mit allem Bestreben fich in feiner neuen Borftellungsart fest zu machen, nicht zu ersegen vermocht batte. Archotas, ober fonft niemand in ber Belt, tonnte ihn von den leidigen 3meifeln befreien, die ibm feit jenem Beitraume die erhabenen Grundlehren ber Orphischen Theoforbie, in welchen er erzogen worden war, und mit ihnen die feligsten Gefühle feiner Jugend verbachtig gemacht batten. Er betrachtete diefen ehrmurdigen Greis als einen Sterblichen, ber ben bochften Duntt ber Bollfommenheit, nach welchem ein menschliches Wesen ftreben tann, erreicht habe; ja, wenn er ibn, nach Beendigung der Geschäfte bes Tages, in der Borhalle feiner Bohnung, an den Strahlen der untergebenden Sonne, so traulich im Areise seiner Ainder und Areunde sigen fab, ichien er ihm oft meniger ein angeleffener Ginmobner biefer Belt, als ein Befen von boberer Art, ein ben Deniden gewogener Genius zu fenn, ber fich freundlich zu biefen guten Seelen berabgelaffen, um fie burd die loife Einwirtung feiner Gegenwart in der Liebe der Beisheit und der Quaend zu befestigen, und baburch für jebe schone Freude bes Menschenlebens beito empfanglicher zu machen. Auch er glaubte fcon allein baburd, bag er ein Sausgenoffe biefes gottlichen Dannes war, fich in feinem Innern mit jedem Tage beffer gu befinden: aber nur um fo fefter wurde fein Entschluß, fich gang por ihm zu enthüllen, und ihm besonders von jener Beranderung in feiner moralifden Berfaffung, bie fich mabrend

feines Aufenthalts in Smyrna zugetragen hatte, die genaneste Rechenschaft zu geben; denn sein Serz sagte ihm, daß er seit diesem Zeitpunkt an innerem Werth eher ab: als zugenommen habe. Er konnte und wollte die Lücken, die damals im Spstem seiner Meinungen und Ueberzeugungen entstanden waren, nicht länger unberichtigt lassen. Die Uneinigkeit, die sich unverwerkt zwischen seinem Kopf und seinem Herzen entsponnen hatte, mußte schlechterdings aus Meine gebracht werden: und wer hätte ihn in dieser, sir die Ruhe und Gestundheit seiner Seele so wichtigen Angelegenheit, sicherer leiten, ihm gewisser zu einem glücklichen Ausgang aus dem Labprinth seiner Zweisel verhelsen können, als Archytas?

Diefer Borfat auf ber einen Seite, und auf ber anbern die Besoranis, das ibm bei einer mundlichen Erzählung, im Reuer der unvermertt fic erhibenden Ginbildungsfraft, mander erhebliche Umftand entfallen, ober ohne feinen Willen mandes in ein verschönerndes Licht, manches in einen zu bunteln Schatten gestellt werden tonnte, brachte ibn auf ben Gebanten, feine Beichte fdriftlich abzulegen, und die Gefcichte feiner Seele in ben verschiedenen Evochen feines Lebens fo getreu und lebendig, als er fie in ber Stille einfamer Stunden in fein Gebachtnis gurudrufen tonnte, ju Davier gu bringen. Er mandte hierzu hauptfachlich die fruben Morgenftunden an, über welche ihm fein Aufenthalt auf bem Lande freie Band lieft, und war größtentheils bamit ju Stanbe getommen, ale bae unverhoffte Bieberfinden ber iconen Dange, bas neue Berbaltnif, worein fie fich gegen ibn feste, und fein Berlangen, fie in die Kamilie des Archytas aufge-

nommen ju feben, ihm jur Pflicht ju machen ichien, benjenigen Theil feiner Geschichte, worin fie die Sauptrolle fpielt, forgfaltiger zu bearbeiten, ale er es anfange, bei ber Boraussehung, daß die Selbin diefes erotischen Drama's in Tarent perfonlich unbefannt bleiben werde, fur nothig befunden batte. Nicht als ob er sich erlaubt batte, der Bahrheit in diefem Theile feiner Erzählung weniger getreu zu fevn als in allen übrigen. Bei folden Versonen wie Archotas, Kritolaus, und die übrigen Glieder dieser edeln Kamilie, lief eine Charitlea auch ale Dange feine Gefahr, durch die Aufrichtigfeit ihres Biographen zu viel zu verlieren; benn mabre Beisheit ift immer gerecht, und wahre Tugend immer geneigt, mehr Nachficht gegen andere ju beweifen, als gegen fich felbft. Aber es tommt boch immer bei Gegenständen von fo großer Bartheit febr vieles auf die Darftellung an; und wer follte es ihm verdenten tonnen, wenn er ben Schleier ber Grazien, beffen Dange in ihrer Geschichte Ermabnung that, über einige Theile berfelben marf, die einer leichten Bededung nicht wohl entbebren tonnten? - Auf diese Beise entstand nun die von Agathon felbit aufgesette gebeime Geschichte feines Geiftes und Bergens, welche aller Babricheinlichfeit nach bie erfte und reinste Quelle ift, woraus die in biesem Bert enthaltenen Nachrichten geschöpft find.

Es währte nicht lange, bis Agathon sowohl in dem freundschaftlichen Berhältniß, in welches Chariflea durch ihn mit dem Sause bes Archptas gekommen war, als in seinem eigenen Gefühle, daß er den Beistand eines solchen Freundes gegen sich selbst vonnothen haben wurde, neue Bewegungs-

grande fand, fobald ale moglich ben Gebrauch von feiner Arbeit zu machen, um beffentwillen er fie unternommen hatte. Er suchte alfo nur eine bequeme Gelegenheit, und biefe gab ihm Archytas felbft, ba er, in einem traulichen Gespräche, worin Agathon der schonen Schwärmerei feiner Jugend mit Bedauern ihrer nicht mehr fabig ju fepn erwähnte, ihm ein Berlangen zeigte, von den Umftanden und der Art und Beise, wie seine Seele von jenem boben Con berabgestimmt worden, recht genau unterrichtet ju fenn. Dein Bunich, mein Bater, fommt bem meinigen entgegen, fagte Agathon: icon lange fuhl' ich ein bringenbes Beburf= niß, dir das Innerste meiner Seele aufzuschließen. Ich glaubte bieg burch eine fchriftliche Darftellung alles beffen, was ich mir feit ihrer ersten Bilbung von ben verschiedenen Beranderungen, burch welche fie bisber gegangen ift, be= wußt bin, vollständiger und getreuer als durch eine mundliche Erzählung, bewertstelligen zu tonnen. Diese Arbeit beschäf= tigt mich icon feit einiger Beit; ich bin vor furgem bamit fertig geworden, und martete nur auf einen gunftigen Augen= blick fie bir zu übergeben. Du fannst, versette Archotas, keinen bequemern erwarten, als ben gegenwärtigen, ba ich gerade auf mehrere Tage obne Geschäfte bin. - Und fo eilte Maathon feine Sandidrift au bolen, stellte fie feinem ehrwitrdigen Freunde ju, und entfernte fich mit ber fichtbaren Freude eines Menfchen, ber fich eines brudenben Gebeimniffes erlebiat hat.

Archptas, beffen gartliche Theilnehmung an unferm Sels den durch das Lefen diefer Papiere noch inniger wurde als

He bereits war, glaubte baraus zu sehen, daß es, um ibn anf den Weg zu bringen, auf welchem er bas hochte Bief menschlicher Bollfommenheit nicht verfehlen fonnte, nur noch auf zwei Puntte antomme: feine Liebe zu Charitlea auf immer vor einem Rudfall in die Leibenschaft für Dange ficher au ftellen; und burd unerschutterliche Grundung feines Gedankenspfteme über bas, mas die wesentlichke Angelegenheit bes moralischen Menschen ausmacht, feinen Ropf mit feinem Bergen auf emig in Ginverstandnif ju feben. Jenes mar, feiner Meinung nach, nur burch eine ziemlich lange Entfernung moglich, auf beren Nothwenbigkeit er aber aus eigner Bewegung tommen, und wobei ein großer 3wed feinen Geift in beständiger Thatiateit erhalten mußte: zu diesem boffte Archytas ihm felbst um so gewiffer verhelfen zu tonnen, da er noch nie einen Sterblichen gefunden zu haben glaubte, ber einen hellern Sinn filr Bahrheit, mit einer fo reinen Liebe gum Guten und mit einem fo berglichen Biberwillen gegen Sophisterei und Selbstäuschung in sich vereinigt batte, als Maathon.

Dieses lehtere war nun von Stund' an sein hauptaugenmerk, und veranlaßte verschiedene Unterredungen zwischen ihm und seinem jungen Freunde, die es ohne Zweisel verbienten, denjenigen von unsern Lesern, denen es mehr um Unterricht und Besserung als um Kurzung der langen Weile zu thun ist, mitgetheilt zu werden, wenn sie — noch vorhanden wären. Daß dieß nicht der Fall ist, davon liegt die Schuld bloß an Ugathon, der von allen diesen Gesprächen nur ein einziges — vermuthlich ihm selbst das wichtigste —

zu Papier brachte, und ber mehrerwähnten geheimen Gefchichte, wovon die Handschrift (wie es scheint) sich lange Zeit bei seiner Familie erhielt, als einen Anhang beifügte. Glücklicher Weise hat eben ber gute Genins, ber jene für uns ansbewahrte, sich auch bes letztern angewommen, und uns in ben Stand gesetzt, dieses Wert mit einem Dialog zu bereichern, welchem wir wünschen, daß er allen unsern Lesern, ober doch einigen, allensalls auch nur Einem von ihnen, eben so nützlich seyn möchte, als er unserm Helden war.

## Zweites Rapitel.

Eine Unterredung gwifchen Algathon und Archytas.

Es war an einem parabiesischen Sommermorgen, als Agathon ben ehrwitebigen Alten, in welchem er immer seinen guten Damon zu sehen glaubte, in einem Gaale, besten Thüs ren gegen ben Garten und die aufgehende Sonne offen stnüben, mit einem aufgeschlagnen Buch auf den Anien, allein und, wie es schen, in Gedanken sienen fah. Er wollte aus Bescheibenheit unbemerkt vorübergehen; aber Archptas, der ihn schon von fern erbliet hatte, stand auf, rief ihm näher zu kommen; und bot sich ihm auf seinem Spaziergang zum Begleiter au.

Die Mohnung, wo Archytab mit einem Theil feiner Famille sich den Sommer über aufzuhalten pflegte, war, ungeachtet über geringen Entfernung von der Stadt, eine eigentliche Wille, und gubftentheils mit weitlaufigen Givton mas geben, die sich auf der einen Seite in einem sansten Abhang bis jum Meeruser hinzogen, auf der andern eben so unmerklich zu einer Anhohe emporstiegen, wo ein kleiner Tempel des Apollo, aus einem Lorberwäldchen hervorglänzend, dem Ang' einen schönen Ruhepunkt gab. Schlängelnde-Gänge zwischen Hecken von Myrten, hier und da von schlanken Pappeln und weinbetränzten Ulmen unterbrochen, und mit blühenden Lauben und Moosbanken zum Ausruhen abgesett, sührten von verschiedenen Seiten zu diesem Tempel, dessen auf Jouischen Saulen ruhende Vorhalle eine herrliche Aussicht auf die Stadt Tarent, ihren Hafen und ihren von allen Arten von Fahrzeugen, Handelsschiffen und Fischerbarken belebten Meerbusen gewährte.

Du hattest mir nicht gelegner begegnen können, Agathon, sagte Archotas, indem sie einen der Gange einschlugen, die zu dem Tempel sührten: ich war eben mit dir beschäftigt, und eine Stelle deiner Lebendgeschichte, die ich schon zum zweitenmale lese, erregte das Verlangen in mir, dir die Gedanken, auf welche sie mich sührte, auf der Stelle mitzutheilen. Du wirst dich erinnern, daß es dir schon mehr als Einmal begegnet ist, der schonen Schwarmerei deiner Jugend gegen mich zu erwähnen, und von dem glücklichen Justande, worein sie dich versehte, als von etwas, dessen unwiederbringlichen Verlust du beklagtest, zu sprechen. Wie ich sinde, trug deine Verlust du beklagtest, zu sprechen. Wie ich sinde, trug deine Verlust du beklagtest, zu sprechen. Wie ich sinde, trug deine Verlust des Getümmel von Athen, und eine allzu seihe Verwicklung in politische Verhältnisse und Seschäfte allerdings etwas, aber doch im Grunde nur sehr wenig zu biesem Verluste bei; denn

bie Unfalle, die bort auf bid, jufammenfturzten, ichienen vielmehr beiner Seele ihren ganzen vorigen Schwung wieder ge= - geben ju haben. Das Saus ber iconen Danae ju Smyrna war es, wo eine fur bich gang neue Art von Bezauberung bein nichts Bofes beforgendes Berg unvermertt auf den Con ber Verfonen und Gegenstände, die dich umgaben, berabstimmte. Ich finde ein febr treffendes Bild ber Taufdung, bie bu bamale erfuhreft, in bem Wettstreite ber Sirenen und Mufen, ben bir Danae in ben ersten Tagen einer noch schulblosen Liebe ju boren - und ju feben gab. Du glaubteft burch ben Gefang einer Mufe in den Tempel der himmlischen Approdite verfest zu fenn; und in der That war es die gefährlichste aller Sirenen, die bich, an Aug' und Ohr und Berg gefeffelt, ohne bein Wiffen in ihre Klippen jog. Die Verwandlung, bie während diefer fußen Bezauberung mit dir vorging, war in ber That groß, Agathon; viel größer vielleicht — als bu bir felbit vorftellft. -

Du erschreckt mich, Archptas! — rief Agathon erblaffend, indem er seine Augen mit verdoppelter Ausmerksamkeit und Erwartung auf das freundlich-ernfte Gesicht des Alten heftete.

Hier ist die Stelle, suhr Archytas fort, beren ich vorhin ermähnte, und die mich auf dusse Bermuthung gebracht hat. Du bestrebtest dich, der schönen Danae — welcher wahrschein-lich alles, was du ihr damals vorsagtest, seltsam und wundersbar genug vorkommen mußte — einen Begriff davon zu geben, wie es möglich gewesen sep, daß die Orphische Theosophie, in welcher du zu Delphi erzogen wurdest, sich deiner Seele so gänzlich habe bemächtigen können; und du thatest dieß mit

Wendungen und Ausbrucken, die, wenn ich nicht febr irve, eine Urt von falfcher Scham verrathen, als ob bu befürchteteft, beiner Zuhörerin, wiewohl du fie damals noch nicht als die Pflegetochter Alvafiens kannteft, lächerlich an scheinen, wenn bu jener iconen Schwarmerei, wie bu es nannteft, einen bobern Werth beilegteft, ale fie (damale wenigftene) in ibren Augen baben tonnte. Und boch batte Orpheus und Outhagoras felbft bas Wahre und Erhabne jener gottlichen Obilosophie nicht frater in so wenig Worten zusammenfassen und barfiellen tonnen, ale du es in folgender Stelle thateft: - ,. Wie willtommen ift und in diefem Alter eine Bbilofopbie, welche den Bortbeil unfrer Dibbegierbe mit der Reigung gum Bunberbaren, die ber Jugend eigen ift, vereiniget, alle unfre Aragen beantwortet, alle Rathfel erflart, alle Aufgaben aufloset! — Eine Philosophie, die alles Lobte aus der Natur verbamt, jeden Atom ber Schöpfung mit geiftigen Befen bevollert, jeden Buntt ber Beit mit Begebenheiten befruchtet, bie für fünftige Emigleiten reifen! - Ein Guftem, in weldem die Schöpfung fo unermestich ift als ihr Urheber; weldes und in der anscheinenden Werwirrung der Natur eine majeftatische Summetrie, in ber Regierung ber moralischen Welt einen unveranderlichen Man; in allen Glaffen und Gefoledtern ber Befen einen eimigen Strat, in ben verwichel: ten Bewegungen aller Dinge einen allgemeinen Rubepuntt, im unfrer Seele einen fünftigen Gott, in ber Berftorung unfere Rorvers die Wiedereinfetrung in unfre urfurlungliche Wolltommenhalt, und im finstern Abgrunde der Zutienft belle Michighten in grangentofe Wonne zoigt!" - Und von einer foichen Willofophie, Agathon, konntest du der iconen Danae fagen: "Gludliche Erfahrungen" — welche andere als die, wozu sie felbst dir verholfen hatte? — "hatten dich das Schwarmende und Unzuverlässige derfelben kennen gelehrt?" —

Wiewohl Archytas feinem jungen Freunde biefen in eine Frage an fein Berg gehullten Borwurf mit einem Blid und einem Tone ber Stimme machte, die ihm die Balfte feiner Strenge benahmen: fo zeigte doch Agathon durch fein Errothen und fein niebergeschlagenes Auge, bag er beffen gange Starte fühle. Mur zu gewiß, sagte er, befand ich mich damals unter einem gefährlichen Bauber, ba ich meine Erfahrungen mit ben Schluffen, die ich daraus jog, verwechselte, ohne gewahr ju werben, wie viel Antheil die Verführung meiner Ginne an beffen Trugschluffen hatte. Daß die Orphischen Geheimlehren fo viel von der vollen Starte ihrer vormaligen Wirfung auf mein Gemuth verloren batten, bewies im Grunde nichts gegen ibre Zuverlässigfeit: es war die natürliche Folge unmerklich entgegenwirfender Ginfluffe, des taglichen Umgange mit Danae und ihrer Gefellichaft, ber fur mich gang neuen Welt, in ber ich lebte, der nenen Sprache und Vorstellungsart, an die ich unvermerkt in ihr gewohnt wurde, und der füßen Trunkenbeit, in welche mich die Liebe ju einer in jeder Betrachtung fo außerordentlichen Person gesett hatte. - Noch ist fühle ich mid, durch ich weiß nicht welche innere Gewalt, genothigt gu glauben, daß es damit eben fo naturlich zuging, als wenn bas gange majestätische Beer der Sterne, deffen Anblick eine in fich gesammelte Seele mit fo großen Gefühlen und Ahnungen begeistert, vor der Allgewalt der emporsteigenden Sonne aus

unsern Augen weggedrangt wird. Die Tauschung ift in beiben Fallen dieselbe, wiewohl wir unser Leben für die Bahrheit bessen, was wir babei fühlen, verburgen konnten.

Weil das, was wir fuhlen, fur und wirklich mahr ift, persette Archytas. Denn die Sterne bleiben zwar in Gegenwart ber Sonne wo fie find, und funteln immer mit gleicher Lebhaftigkeit fort: aber da fie nicht mehr in unfre Augen funteln, find fie fur und erloschen. Indeffen lagt fich baraus nicht folgern, wir hatten und getauscht als wir fie faben. Cher ließe fich mit einigem Scheine vermuthen, bag die Sonne, beren Licht das gange Sternenheer in unfern Augen vernichtet, ein machtigeres Wesen sep als fie: und boch mare auch biefer Schluß truglich; benn ber fleinste biefer Sterne wurde eben fo wohl vermogend fenn die Sonne aus unfern Augen verschwinden zu machen, wenn er und naher stände als fie. Auch bedarf es, um den gangen gestirnten Simmel auszuloschen, eben keiner Sonne: ein so armseliges Ding als eine Pechfacel, wenn sie unserm Auge nah' genug ift, vermag eben dasselbe, wo nicht mit ihrem Scheine, wenigstens mit ihrem Dampfe. Aber wir wollen der Burde unfrer Ratur nichts vergeben, lieber Agathon. Auch damals, da die Facel in Amore Sand, die beinen bezauberten Augen eine Sonne ichien, das erhabene System der Orphischen Theosophie nach und nach in beiner Seele verschwinden machte, blieb doch noch etwas zurud, bas ohne Zweifel, wenn bu ihm getreuer ge= wesen warest, und dich der gangen Rraft, die es dir mittheilen konnte, hattest bedienen wollen, dich schon damals zum herrn über beine Leidenschaft gemacht, und alles in beinem Innern

wieber in den vorigen, ober vielmehr in einen noch beffern [ ]

O gewiß, fiel Agathon ein; benn in bem nämlichen Augenblide, da ich schwach oder verblendet genug war, der schonen Danae mit einem so großen Siege zu schmeicheln, war dieß Etwas machtig genug mir das Sestandniß abzundthigen, "ich sühlte, daß in jenen Ideen, — die dem sinnlichen Menschen nichts Bessers als ausschweisende Träume scheinen, wiewohl ihre Uedereinstimmung mit unsern edelsten Neigungen der ächte Stempel ihrer Wahrheit ist, — daß selbst in jenen Träumen mehr Wirklichkeit, mehr Unterhaltung und Ausmunterung sur unsern Geist, eine Quelle reinerer Freuden, und ein sesterer Frund der Selbstanfriedenheit liege, als in allem was uns die Sinne Angenehmes anzubieten haben."

Dieß fühltest du, mein Bester, sagte Archytas, — und wie hattest du nicht sühlen sollen was die gewisseste aller Wahrebeiten ist? — du fühltest es selbst im Angesicht der reizenden und mit Schwärmerei geliebten Danae, und unterlagest dennoch der Versuchung, dieses so mächtige, so wohlthätige, so heilige Gesühl unbenust wieder erkalten zu lassen? Ober ließest du dich wohl gar durch die Sophistereien einer von Leidenschaft und Sinnlichkeit bestochenen Vernunft bereden, es für schwärmerisch und unzuverlässig zu halten?

In ber Chat, erwiederte Agathon, schwankte mein Gemuth in jenem Beitraume zwischen zwei entgegengesetzen, gleich mächtigen Gefühlen, und ich wußte den Zwiespalt, der aus meiner veränderten Vorstellungsart in meinem Inwendigen entstanden war, zulest nicht anders beizulegen als durch einen gezwungnen Baffenstillstand, ber eine bloße Folge ber Erschöpfung beiber streitenden Parteien ist, und, da der Gegenstand bes Kriegs unentschieden bleibt, die Gelegenheit zu neuen Kehden immer offen lagt. Nachdem einmal jene fublimen Ideen und Grundlehren in der Zauberluft, die ich in Dangens Saufe athmete, eben fo viel von ihrer Macht über meine Seele verloren hatten, ale Liebe und Befriedigung ber feinsten und (wenn ich fo fagen tann) geistigften Sinnlichkeit über fie gemann: fo mar es nur allzunaturlich, baß die Allgemalt gegenwartiger wirklicher Gefühle auch bie lebhaftesten Erinnerungen ehmaliger Empfindungen, beren . Gegenstände außerhalb diefer fichtbaren Welt lagen, verdunkelte, und unvermerkt dem Gedanten Raum verschaffte. daß biele Empfindungen wohl nur Kinder der Phantafie, icone Traume und fuße Taufdungen einer jugendlichen, nach bober Gludfeligfeit durftenden Seele gewesen fenn konnten. Die mannich faltigen Bolltommenbeiten der liebenswurdigen Danae, die Keinheit der Bande, womit fie mein ganges Wefen umwidelte, die Natur meiner Liebe felbit, die mit der Liebe der Mufen, mit bem reinften Wohlgefallen an allem, was Ratur und Runft dem feinften Gefchmad Schones ju genießen geben tonnen, fo innig vermebt war, und felbst an die ebelften Triebe und Gefinnungen bes Bergens, an alles sittlich Schone und Gute, fo fanft und gefällig fich anschmiegte, - alles dief gab unvermertt ber Ginbildung immer mehr Bahricheinlichfeit, in Danae das wirklich gefunden zu haben, was ich in den Sainen von Delphi nur geabnet, und aus Unerfahrenheit in bie überirdischen Kormen und Bilber, die durch die Orphischen

Mosterien in meine Seele gekommen waren, gekleidet hatte. Und nun war es einer von Liebe und Vergnugen, wie bu fagteft, bestochenen Vernunft ein Leichtes, die Ginwurfe eines Sippias gegen die Realitat jener überfinnlichen Ideen und Lehrpuntte, jumal aus den reigenden Lippen einer Danae. immer icheinbarer, und julept gar unwiderleglich ju finden. Nun schien mir nichts überzeugender, als bag es Thorheit fer, von Platone überhimmlischen Gegenden - einer Welt bie und von allen Seiten verschlossen und unzugangbar ift mehr wiffen zu wollen, als daß wir nichts von ihr wiffen. Unfre größte Angelegenheit (fagte ich mir) ift, zu wissen, wer wir felbst find, wo wir find, und wozu wir find. Sierin führen und unfre Sinne mit Sulfe unfrer Bernunft gerade fo weit, aber nicht einen Schritt weiter, ale nothig ift um einzuseben, daß wir in diefem furgen Dafenn unfern Bunfchen und Bestrebungen tein boberes Biel feben tonnen, ale felbst gludlich zu fenn, und fo viel Glud ale moglich um une bet au verbreiten. Weiter reicht unfer Bermogen nicht. Den undurchdringlichen Schleier, der auf dem Geheimniffe der Ratur liegt, aufdecken zu wollen, ware eben fo vergeblich als vermeffen. 3ch foll nicht wiffen, weder woher ich tam noch wohin ich gehe; foll nicht wissen, wie und durch welche Kraft Dieses unermekliche All, worin ich der unbedeutende Bewohner eines Sonnenstaubes bin, jufammen gehalten wird : und fo will ich benn auch nichts von bem allen wissen, was die Natur . eben barum vor mir verborgen bat, weil ich nichts bavon i wiffen foll! - Dieß, mein ehrwardiger Freund, waren die Resultate der Borstellungeart, die sich mahrend meines Auf-

enthalte in Smorna meines Ropfes bemachtigte, ohne jeboch meder mein Berg ganglich ju befriedigen, noch verhindern gu konnen, daß nicht von Beit zu Beit eine geheime Stimme in mir fich gegen bie Gleichgultigfeit erhob, mit welcher meine Bernunft dem Gebrauch ihrer mefentlichften Rrafte fo enge Grangen feste. 3mmer, fo oft ich biefe Stimme borte, nahm ich mir vor, fobalb ich wieder ju der Stille gelangen tonnte, die jum Korichen in den Tiefen unfere eigenen Befens notbig ift, eine icharfe Untersuchung über mich felbst ergeben ju laffen, und nicht eber zu ruben, bis ich eine vollige Sarmonie amischen meinem Ropf und Bergen wieder bergestellt batte. Aber ber Wirfungefreis, worin ich mich ju Sprafus berumtrieb, ließ mich nie ju biefer Stille tommen. 3ch lebte bort in einem Elemente, bas meine Borftellungsart, fo ju fagen, immer noch mehr verbidte; die neuen Erfahrungen, die ich machte, maren ber Sippiaffifchen Theorie ju gunftig, als daß bie entgegenstehende nicht eher baburd hatte verlieren als gewinnen follen. Mein Berg blieb zwar noch immer mein einziger Kuhrer: aber auch diefes gerieth burch allzugroße Sicherheit in Befahr fich felbit zu taufden; und es bedurfte bes unvermutheten Besuche, ben ich von Sippige in meinem Berhaft erhielt, mich aus dem Zauberschlummer einer allzugroßen Gelbstaufriedenbeit zu erweden. Denn dieser veraulafte mich ju einer Prufung meines Innern, wovon bas Resultat mar, daß ich zwar erfahrner und fluger, aber nicht beffer von Sprafus weggeben murbe, als ich getommen fev. Ich fühlte nun mehr als jemals ben Mangel ber Unterflutung, die ein inniges Gefühl unfere Bufammenhangs mit

der unsichtbaren Welt der Tugend gibt; meine zeitherige Borstellungeart wurde mir zweifelhaft; und wiewohl meine Rube nicht febr baburch geftort murbe, fo mar es mir boch jumeilen laftig, daß ich mir die Einwurfe meiner Bernunft gegen jene Lehrfaße, zu benen mein Herz eine so besondere Anmuthung hatte, auf feine befriedigende Beife aufzuldfen vermogend mar. In diefer Verfaffung, bester Archotas, fam ich hierher; fabe dich, fabe bein Saus, bein Privatleben, dein dffentliches Leben, und war so glucklich in Verhaltnisse mit bir ju tommen, bie mir Gelegenheit verschafften mich ju überzeugen, daß biefe moralische Volltommenheit, die bich fo boch über alle gewöhnlichen Menschen erhebt, die Krucht eben berfelben Ideen und Grundsate ift, von benen ich noch im Saufe bes Cophisten zu Smprng begeistert wurde: mit bem großen Unterschied zwischen und, daß bei dir Beisheit ift, mas bei mir fowerlich fur etwas Befferes als icone Schwarmerei gelten tonnte, ba es mehr auf Gefühl und Phantafie als auf feste Ueberzeugung und deutlich gedachte Begriffe gegrundet war, und daber auch in der Probe, worauf Sippias und Dange diese vermeinte Beisheit festen, fo schlecht be-Run, Archytas, habe ich bir alles gesagt, was bu stand. wiffen mußteft, um meinen Buftand grundlich ju beurtheilen, und zu feben (feste er lachelnd hinzu), ob hoffnung ba ift, mich mit mir felbit in beffere Uebereinstimmung zu bringen.

Die beste hoffnung, erwiederte Archytas in einem eben so muntern Lone, sofern (wie ich bei bir mit gutem Fug porausseten fann) ber Grund bes Uebels nicht im Willen sitt. Denn bieß haben bie Krankheiten ber Seele por ben

Forperlichen voraus, daß teine unheilbar ift fobald der Patient geheilt fenn will.

Unter diesen Reden waren sie unvermerkt bei dem Tempel des Apollo angekommen, in dessen von Lorberbaumen umschatteter Vorhalle sie sich auf einen marmornen Sit nieder-ließen. Der herrliche Anblick des von der Morgensonne anzestrahlten Meerbusens hatte zu einer andern Zeit alle andern Bilder in Agathons Seele ausgeloscht: aber ist zog er seinen nur flüchtig über diese prächtige Scene hinlaufenden Blick gar bald wieder zurück, um ihn auf die ernst-heitere Stirne des alten Weisen zu heften, und alle seine Sinne den Ausschlüssen zu öffnen, die er aus einem Munde erwartete, von welchem man, wie von Homers Nestor, sagen konnte:

Dag von der Bunge ihm fußer ale Sonig die Rebe babin flog.

Nach einer kurzen Stille fuhr Archptas fort: nichts ist gewiser, Agathon, als daß den heiligen Schleier, der das Geheimniß der Natur verhült, kein Sterblicher aufzudecken vermag, und daß es, wie du sagtest, thörichte Vermessenheit ware, es versuchen zu wollen. Aber hieraus mit den hippiassen zu folgern, was über uns sen, gehe uns nichts an, ware der rasche Schluß einer zum Dienst der Sinnlichkeit erniedrigten Vernunft, die sich selbst ühre verlorne Würde zu verbergen sucht, und auf ihr edelstes Vorrecht Verzicht thut. Denn wer, der jenem goldenen, vom Delphischen Gotte dem Menschen empsohlnen "Erkenne bich selber" gehorsam war, könnte läugnen wollen, daß diese Vernunft, die uns über unste thierischen Halbbrüder so hoch erhebt, noch eine edlere Bestimmung habe, als die bloße Verschönerung unsers ani-

malifchen Lebens? Unftreitig ift ber Menfc, wenigstens in dieser Periode seines Dasepne, nach allen feinen Anlagen zu foliegen, weniger jum Forfchen als jum Thun geboren. Aber wenn ihm gleich verborgen ift und bleiben foll, woher er fam, und wohin er geht (beides vermuthlich weil es für ihn felbst fo beffer ift), fo fteht es doch in feiner Macht, zu wiffen, wie und wodurch er mit dem großen Gangen, deffen Theil er ift, jufammenbangt, und wie er handeln muß, um feiner Matur gemaß zu bandeln, und feine Bestimmung im Beltall au erfullen. Laff ihn immerbin nur einen befeelten Atom auf einem Planeten fenn, ber felbst nur ein Atom im Unendlichen ift: der Geift, der in diefem Atom webt und wirkt, ftrebt mit feinen Gebanten über Raum und Beit empor, und ift ftart genug, mit feiner Rraft einer über ihm ausammenfurgenden Belt Erop zu bieten. Seine Sinne begrangen fich, fo zu fagen, felbst, und scheinen ihn in den engen Rreis der Thierheit einzuschließen : aber wo find die Granzen der Rraft und Thatigfeit jenes Beiftes, der ihm Erde und Meer unterwurfig gemacht bat? bes Geiftes, ber ihm Mittel entbedt hat, in taufend Rallen die Ungulanglichkeit des angern Sinnes ju erfeten, die Irrthumer besfelben zu berichtigen, und felbst im Umfang der fichtbaren Natur, der burch ihn unermeßlich erscheint, ber wirklichen Beschaffenheit ber Dinge viel naber au tommen, ats ber bloke Ginn vermogend ift?

Doch laff es auch fenn, daß in der sichtbaren Welt das Meiste für uns Täuschung, alles nur Erscheinung ist; laff fenn, daß wir mit unsern außerlichen! Sinnen so wenig in das innere Wesen der Dinge als in Platons überhimmlische

Gegend bringen tonnen: liegt nicht unserm innern Ginn eine unfichtbare Welt in und felbit aufgebedt, beren Grangen noch fein Sterblicher erflogen bat? Und mas liegt und naber, gebt und mehr an, ale biefe nur bem Auge bes Beiftes anfchau= liche Welt unfrer eigenen Gefühle, Gebanten, Ahnungen, Triebe und Bestrebungen, in beren Mitte unser geistiges Ich, wie ein Gott im Chaos, Gefete gibt, Licht werden heißt, das Verschiedene trennt, das Gleichartige gusammeu= ordnet, Wirkungen mit Ursachen, Mittel mit 3meden verbindet, und indem er fo, vermoge feiner gottabulichen Natur, bas Biele und Mannichfaltige immer zu Einem zu verbinden, und das Besondere dem Allgemeinen, das Zufällige dem Rothwendigen, bas Geringere dem Beffern, unterzuordnen beschäftigt ift, von Urfache ju Urfache, von 3med ju 3med, von Spftem ju Spftem, als auf einer von ber Erbe über die Wolfen emporsteigenden Leiter, sich bis zur Idee eines alles umfaffenden allgemeinen Spstems und eines alles belebenden, allem gesetzgebenden, alles erhaltenden und regieren= ben Geistes zu erheben fabig ift? hier, in diesem beiligen Rreife, Agathon, liegt unfer mabres, bochftes, ja, genau gu reden, einziges Intereffe; bieß ist der Areis unfrer edelften und freiesten Thatigfeit; bier, ober nirgende muffen wir die Wahrheit suchen, die und jum sichern Leitfaben burch biese Sinnenwelt bienen foll; und hier ift fur ben, der fie redlich fucht, feine Tauschung möglich!

Diese Medlichteit gegen mich selbst, dieß unverwandte innere Streben, dem mas ich fur den 3wed meines Dafepus erkenne genug zu thun, ist bas, was deine Liebe zu mir nur fehr uneigentlich Volltommenheit nennt — denn diese ist ein Ziel, das wir nie ergreisen werden, wiewohl wir ihm ewig nahern. — Aber es ist hinlanglich bein Zutrauen zu rechtfertigen; und mir selbst legt es die Pflicht auf, dir den ganz einsachen Weg vorzuzeichnen, auf welchem ich zu diesem Frieden mit mir selbst und der ganzen Natur, zu dieser mitten im Getümmel der Welt sich immer erhaltenden, nur selten durch vorübergehende Wolfen leicht beschatteten Heiterleit der. Seele, und zu dieser Nuhe, womit ich dem Ende eines langen, immer beschäftigten Lebens entgegensehe, gelangt bin, die von allem was ich besiede das Einzige sind, was ich mein nennen kann, und denen ich den reinen Genuß alles andern Guten zu daufen habe.

### Drittes Rapitel.

Darftellung ber Lebendweisheit bes Archytas.

Meine erste Jugend, Agathon, hat dieß mit der deinigen gemein, daß ich in den Grundbegriffen und Marimen der Pothagorischen Philosophie, die in der Hauptsache von der Orphischen wenig unterschieden ist, erzogen wurde. Durch sie erhielt ich also insofern meine erste Bildung, als ihre Grundlehren eine besondere Empfänglichkeit in meiner Seele antrasen, auf welche es außerdem schwer mar einen bleibenden Eindruck zu machen: aber demungeachtet kann ich sagen, daß ich zu meiner Theorie der Lebensweisheit auf einem ganz praktischen Wege gekommen

bin. Bon meiner Kindheit an war Aufrichtigkeit und ein tobtlicher Saß gegen Berftellung und Unwahrheit ber ftartfte Aug meines Charatters. Bu biefem gefellte fich gar balb ein ihm gleichartiger, eben fo lebhafter Abichen vor allem, mas ich für unrecht und unbillig hielt, follte es auch nur ein gering geachtetes Thier ober felbst ein lebloses Ding betroffen haben: Diefer entschiedene Sang fur Bahrheit und Recht, der noch nicht burch die Nachsicht gemildert war, die wir den Reblenden schuldig find, zog mir viel Unangenehmes in und außer bem vaterlichen Saufe zu: und weil man teine Ruchicht auf Die Barme nahm, womit ich jedes Unrecht, das andern widerfubr, fast noch stårter empfand als ob es mir felbst geschehen mare, fo feste fich unvermerkt die Meinung fest, daß ein bartbergiger, ungefälliger und hoffartiger Mensch aus mir werben Ich hatte daber unter ben Knaben meines Alters nicht nur keinen Kreund, sondern gewöhnlich vereinigten fich bei jeder Gelegenheit alle gegen mich : und fo wurde ich, wiewohl es mir nicht an Neigung gur Gefelligfeit fehlte, genothigt mich in mich felbst jurudzuziehen, und beinahe alle meine Unterhaltung in dem Kleiße zu suchen, womit ich vorzüglich den mathematischen und mechanischen Wiffenschaften oblag, bie ich, der Scharfe ihrer Beweise und des Gebrauchs megen, der fich von ihnen bei fo vielerlei Berrichtungen des Lebens machen lagt, allen andern vorzog, beren Rugbarfeit weniger in bie Augen fiel.

So wie ich an Verstand und Alter zunahm; bilbete sich burch bie Ausmerksamkeit auf mich selbst, an die ich so früh gewöhnt worden war, auch die vorbin erwähnte Anlage meines

Charafters aus: die Liebe gur Babrheit machte, daß ich nichts fo febr icheute, als beffer ju icheinen als ich mich felbft fublte; bie Liebe gur Gerechtigfeit, daß ich mich immer forgfältiger butete, andern burch rafche Urtheile oder ju icharfe Strenge Aber was ich am ftartften fcheute, mar, Unrecht zu thun. burch eine zu schmeichelhafte Meinung von meinem eignen Werthe mich felbit zu hintergeben; und bas Gefühl, vor mir felbst Unrecht ju baben, wurde der empfindlichste Schmerz, deffen ich fabig mar: lieber batte ich die schärffte körperliche Pein erduldet, als einen Vorwurf von meinem eignen Bergen. Bu meinem Glude trug ich einen Angeber in meinem Bufen, beffen Wachsamkeit nicht ber fleinste Kehltritt entging, und einen Richter, der fich durch feine Ausflüchte oder Entschuldjgungen der Eigenliebe bestechen ließ. 3ch mußte mich alfo, um Friede vor ihnen zu haben, der möglichsten Unsträflichkeit befleißigen; und fo bewirfte bie Scheu vor mir felbft, was bet vielen keine andere Furcht erzwingen kann.

Ich hatte kaum das zwanzigste Jahr zuruckgelegt, als ein Krieg, der zwischen den Tarentinern und einem benachdarten Wolfe ausbrach, mir zur Pflicht machte, mit andern Jünglingen meines Alters ins Feld zu ziehen. Ich biente, wie es unsre Gesehe fordern, von unten auf, und zog mir durch mein Berhalten im Lager sowohl, als bei allen gefährlichen Gelegenheiten woran ich Theil nehmen mußte, die Ausmerksamkeit und den Beifall meiner Obern zu. Die Ruhmbegierde, die dadurch in mir erweckt wurde, durch die Grundtriebe meines Charafters geleitet und beschänkt, spornte mich zu mehr als gewöhnlichen Anstrengungen. Ich that mich hervor: und

wiewohl bas Feuer, womit ich, mehr als Einmal, um einen meiner Cameraden zu retten, mein eignes Leben magte, mir bie Liebe ber Menge zu erwerben ichien; fo zeigte fich boch bei Gelegenheit, daß nur wenige mir das öffentliche Lob und die Preife, die ich mehrmals von unfern Obern erhielt, verzeihen tonnten. Aber auch unter ben lettern waren einige, auf beren Sohne oder Anverwandte bie offentliche Meinung bon meinen Borgigen einen Schatten marf, ber ihre Eitelleit beleibigte, ober ihren Entwurfen nachtheilig fenn mochte; und biefe ermangelten nicht, mir bei jedem Anlag Beweife ihres bosen Willens zu geben. Man stellte meine handlungen in ein falfches Licht, vertleinerte meine Verdienfte, machte mich für fremde Kehler verantwortlich, kurz, man ließ nichts unversucht, was meine Ruhmbegierde abzufühlen und meinen Diensteifer zu ermuben und abzuschreden bienen tonnte. Der Verdruß, der bei diesen Krankungen mein Gemuth bald emporte, balb verbufterte, mar um fo lebhafter, ba ich aus eignem Gefühle nichts von Reib wußte, und mir nicht vorftellen fonnte, wie gerade das, mas einem Menfchen Achtung und Liebe erwerben follte, ihm haß und Verfolgung zuziehen tonne. Indeffen mußte mein guter Genius auch diese Widerwartigkeiten ju meinem Beften ju febren. Diese Ruhmbegierde, welcher ich mich bisher mit zu vieler Sicherheit überlaffen hatte, und die mir ist fo oft die peinlichste Unruhe verurfachte, murbe vor Gericht geforbert, um die Gultigfeit ihrer Anspruche und Beschwerden untersuchen zu laffen; und es befand fich, daß fie nicht zu Recht bestehen tonnten. Bas hat die Ungerechtigkeit andrer Menschen mit beiner Pflicht zu

ichaffen? fagte ber Richter in meinem Bufen: wie? bu thuft alfo beine Schulbigfeit als Burger, bu handelft edel und großmuthig als Menfch, um durch fremden Beifall dafur belohnt au werden? Errothe vor dir felbst! Willst du die Rube deines Semuthe vor den Pfeilen des Reides ficherstellen, fo ftrebe nach jeder Tugend, jedem Berdienft, weil es beine Schuldigfeit ift! Thue bei jeder Aufforderung jum Sandeln das Befte, was dir moglich ift, weil du nicht weniger thun fonnteft, ohne einen Borwurf von beinem eignen Bergen zu verdienen! und laß bir an bem Bewußtsenn genugen beine Pflicht gethan ju haben, andere mogen es ertennen oder nicht! - 3ch fühlte bie Bahrheit und Gerechtigfeit diefes Urtheile, und bestrebte mich von diesem Augenblick an, jede Empfindlichkeit über Beleibigungen meiner Eigenliebe zu ersticken, und eben fo gleich= gultig gegen unverdiente Demuthigung, ale bescheiben bei verbientem Ruhme zu bleiben.

Auf diese Weise, lieber Agathon, bilbete und befestigte sich mein moralischer Charafter, bevor ich mich noch in mir selbst gedrungen, oder von außen veranlaßt fand, über die theoretischen Grundsäte, in welchen ich erzogen war, und an denen ich mehr durch Gefühl und Glauben als durch wissenschaftliche Ueberzeugung hing, schärfer nachzubenken. Als der Friede in meinem Vaterlande wieder hergestellt war, unternahm ich eine Neise nach Griechenland, Assen und Aegypten. Ich ließ mich in den Mysterien von Cleusis und Samothrake, und zu Sais in den geheimen Orden der Iss und des Osiris inizitren, und machte zufälligerweise Bekanntschaft mit verschiedenen Philosophen und Sophisten von Prosession, deren Lehrsche von den

Pythagorischen weit abgingen, und von welchen einige burch bie Subtilität ihrer Unterscheidungen in Begriffen, worin ich nichts mehr zu unterscheiben fand, und durch die scheinbare Starte ihrer Einwurfe gegen Gabe, die ich immer als ausgemacht angenommen hatte, meine bieberige Sicherheit über biefe Dinge um fo mehr zu beunruhigen anfingen, ba ich eben fo wenig aufgelegt mar einen Schuler ale einen Antagoniften biefer fvißfindigen Vernunftler abzugeben. Mein entschiedner Wiberwille gegen alles was nach Sophisterei schmedte, und gegen alle Speculationen, die mir ins praftifche Leben feinen Einfluß zu haben ichienen, oder das Gemuth nur in einen Labrrinth von Zweifeln führten, um es ihm bann felbft ju überlassen wie es sich wieder herausfinden konnte, hatte mich immer von subtilen Rachforschungen über bloß intelligible Gegenstånde entfernt. Aber bie Ideen, von einem allgemeinen System ber Befen; von einem unendlichen Geifte, der biefen unendlichen Rorper beseelt, und einer unsichtbaren Welt, die der Topus ber fichtbaren ift; von Gott als dem oberften Gefetgeber diefer beiden Welten; von der ewigen Fortdauer aller Burger ber Stadt Gottes, und von den Stufen, auf melden die verschiedenen Classen der Wefen fich dem unerreichbaren Biele der Vollkommenheit ewig nahern: diese erhabenen Ideen waren mir immer wichtig gewesen, hatten ftart auf mein Gemuth gewirkt, und, da fie durch die Pythagorische Erziehung ju Glaubenspunkten bei mir geworden maren, fich mit meiner gangen Borftellungsart fo verwebt, daß es mir ist, da ich bem Grund ihrer Wahrheit nachforschen follte, beinahe eben fo vorkam, ale ob man mir jumuthete den Grund von meinem

eigenen Bewußtfenn anzugeben. Indeffen fab ich icharffinnige und gelehrte Manner, benen biese Ibeen unerweislich, andere, deuen sie schwarmerisch und dimarisch vorkamen : und je mehr ich die Welt kennen lernte, besto augenscheinlicher bewies mir der ungeheure Contraft ber gemeinen Borftellungsart und Lebonsweise ber Menichen mit berienigen, die unmittelbar aus jenen Ideen folgt, wie unendlich klein die Babl berjenigen fenn ·muffe, die von der Wahrheit derfelben überzeugt genug maren, um fie jum Regulativ ihres Lebens ju machen. Gleichwohl fchienen unfere meifesten Gefetgeber, fo wie die Stifter unfrer ehrwurdigften Mufterien, fie ale etwas Ausgemachtes angenommen, und entweder von ihnen ausgegangen zu fenn, ober auf fie bingefibrt zu haben. Bon jeber glaubten bie beften unter den Menschen an fie, und lebten nach Maximen, die fich auf biefen Glauben grundeten. Und du felbst, sagte ich mir, murbeft bu ben beinigen um irgend einen Preis aufgeben wollen? dich nicht für bochft unglücklich halten, wenn es jemals einem Sophisten gelingen tonnte, bich zu bereden, bag er Täuschung sen? Wäre bieß, wenn diese Ideen nicht in dem Innersten beiner Ratur gegrundet waren? Und find fie bieß, follte es wohl fo schwer fenn, bloß mit Hulfe des allgemeinen Menschenverstandes bis auf ihren Grund zu tommen?

3ch beschloß mich von dieser Möglichkeit durch die That felbst zu überzeugen.

"Die Wahrheit, fagte ich ju mir felbst, die für alle wahr und allen unentbehrlich ift, die den Menschen zu feiner Be-Rimmung, ju bem was fur ihn bas bochfte Gut ift, fuhren foll, fann nicht in bem Brunnen bes Demofritus versenft liegen; 20

sie tann tein Arcanum sepn, bessen Besit die Natur einigen Wenigen ausschließlich anvertraut hatte, und welchem zu Liebe man nach Memphis oder Sais, oder zu den Gymnosophisten am Ganges reisen mußte. Sie muß uns allen nahe genug liegen, um durch bloße Ausmerksamkeit auf uns selbst, durch bloßes Forschen in unsere eignen Natur, so weit das Licht in uns selbst den Blick des Geistes dringen läßt, gefunden zu werden.

"Das erfte, was die auf mich felbst geheftete Betrach= tung an mir mahrnimmt, ift, daß ich aus zwei verschiedenen und einander entgegengesetten Naturen bestehe: einer thierifchen, die mich mit allen andern Lebendigen in diefer fichtbaren Belt in Gine Linie stellt; und einer geistigen, die mich burch Bernunft und freie Selbsthatigkeit unendlich boch über jene erhebt. Durch jene hange ich auf tausendfache Weise von allem, was außer mir ift, ab, bin ben Bedurfniffen, die allen Thieren gemein find, unterworfen, und felbst in der thatigen Aeußerung meiner Triebe an die Gesete ber Bewegung, ber Organisation und des animalischen Lebens durch eben bieselbe Nothwendigkeit gefesselt, welcher jedes andere Thier untertban ift. Durch biefe fuble ich mich frei, unabbangig, felbsttbatig, und bin nicht nur Gefengeber und Ronig einer Belt in mir felbst, sondern auch fähig, mich bis auf einen gewissen Grad jum herrn über meinen Korper und über alles andere, was innerhalb der Granzen meines Wirkungsfreises liegt, ju machen.

"Naturlicherweise wird durch diese munderbare, mir selbst unerflärliche Bereinigung zweier so ungleichartiger Ra-

turen, die thierische auf tausenbfache Beise veredelt, die geistige hingegen, die ihrer Natur nach lauter Kraft, Licht und Feuer ist, abgewürdigt, verdüstert, erkaltet, und, um mich eines sehr passenden Platonischen Bildes zu bedienen, durch die Verwicklung in die niedrigen Geschäfte und Bedursnisse des Chiers, wie ein Vogel der an der Leimruthe hängen blieb, verhindert, ihren naturlichen freien Flug zu nehmen, und sich in ein reineres Element zu gleichartigen Wesen aufzuschwingen.

"Gleichwohl, da nun einmal diese Vereinigung das ist, was den Menschen zum Menschen macht: worin anders könnte die höchste denkbare Vollsommenheit der Menschheit bestehen, als in einer völligen, reinen, ungestörten Harmonie dieser beiden zu Einer verbundenen Naturen? — Eine Vollkommenheit, welche, wie unerreichbar sie auch mir, und vermuthelich jedem andern Menschen sevn mag, dennoch, insosern ich sie durch getreue Anwendung der Mittel, die in mir selbst liegen, befordern kann, das unverrückte Ziel meiner ernstlichsten Bestrebung sevn muß.

"Wenn aber eine folche Harmonie unter irgend einer Bedingung stattsinden kann, so ist es gewiß nur unter dieser,
daß der thierische Theil meines Wesens von dem geistigen,
nicht umgekehrt der lettere von dem erstern, regiert werde;
denn was kann widersinniger sepn, als daß der Blinde den
Sehenden suhre, und der Verständige dem Unverständigen gehorche? Diese Unterordnung ist um so gerechter, weil der thierische Theil bei der Regierung des vernunftigen keine Gefahr
läuft, und nicht die geringste Beeinträchtigung in seinen recht-

mäßigen Forderungen von ihm zu beforgen hat: indem dieser zu gut erkennt, was zum gemeinsamen Besten des ganzen Menschen ersordert wird, um dem thierischen Theil etwas zu versagen, was die Natur zu einer Bedingung seiner Erhaltung und seines Wohlseyns gemacht hat. Das Thier hingegen weiß nichts von den höhern Bedürsnissen des Geistes; es kimmert sich nichts darum, ob sein unruhiges Bestreben jede seiner Bezierden zu befriedigen den Geist in edlern Geschäften und reinern Vergnügungen beeinträchtiget, und ist so wenig geneigt, seinen eigennüßigen Forderungen Ziel und Maß sehen zu lassen, daß es sich vielmehr jeder Einschäftung entgegen sträubt, und, sobald die Vernunft einschlummert oder den Zügel nicht sest genug hält, sich einer Willkirlichkeit und Oberherrschaft anmaßt, wovon die Zerrüttung der ganzen innern Dekonomie des Menschen die unsehlbare Folge ist.

"Da nun dieß (wie die Erfahrung zeigt) der Fall — wo nicht bei allen, doch gewiß bei der ungleich größern Zahl der Menschen auf dem ganzen Erdboden ist, und von jeher gewesen zu sepn scheint; und da nicht nur die allgemein anerkannte sittliche Berdorbenheit, sonderu selbst der größte Theil der physischen Uebel und Leiden, die das Menschengeschlecht drücken und zeinigen, nothwendige Folgen dieser Herschaft des thierischen Theils unsere Natur über den geistigen sind, und der schändlichen Dienstdarkeit, zu welcher die Bernunft sich nur zu leicht bequemt, wenn der Sixenengesang der Leidenschaften einmal den Eingang zu unserm Herzen gefunden hat: so solgt hieraus, als eine Regel, die — ohne Rückschauf auf mögliche, seltne Nussahmen — mit gutem Fug sur all=

gemein gelten kann: "daß ein rastloser Kampf der Vernunft mit der Sinnlichkeit, ober des geistigen Menschen mit dem thierischen, das einzige Mittel sep, wodurch der Verderbniß unserer Natur und den Uebeln aller Arten, die sich aus ihr erzeugen, abgeholsen werden könne; und daß dieser innerliche Krieg in jedem Menschen so lange dauern musse, die das zum Dienen gedorne Thier die weise und gerechte Herrschaft der Vernunft anerkennt und willig dulden gelernt hat." — Eine Bedingung, wozu das thierische Ich, dessen Thatigkeit immer mur seine eigene Befriedigung zum Zweck hat, schwerlich auf eine andere Art zu bringen ist, als wenn das geistige durch jede mögliche Verstärtung seiner Kraft und Energie eine ganz entschiedene Uebermacht gewonnen hat.

"Wenn dieß, wie ich imigst überzeugt bin, Wahrheit ift, so habe ich von diesem Augenblick an kein dringenderes Geschäft, als mich zu diesem Augenblick an kein dringenderes Geschäft, als mich zu diesem Endzweck aller Kräfte und Hulfsquellen, die in der Natur meines Geistes liegen, in ihrer ganzen Stärke bedienen zu lernen; und nun begreise ich erst, warum der Delphische Apollo (hierin das Organ der höchsten Weischeit die zu allen Menschen spricht) denen, die in seinen Tempel eingehen, nichts Wichtigeres zu empsehlen wußte, als : kenne dich selbst! Denn worin anders als in dieser Unbekanntheit mit der hohen Würde unster Natur, mit der unendlichen Erzhabenheit des Unssichtbaren in uns über das Sichtbare, und mit der unerschöpflichen Stärke unsere bloß durch Nichtgebrauch so wenig vermögenden Geistestraft, worin anders liegt die erste Quelle aller unster tebel? — Ich entschlage mich hierbei jeder Untersuchung, die aus Mangel eines kesten Grundes, worauf

die Vernunft fußen tonnte, fich in bloge Sppothefen verliert. Bober es auch tomme - es fev nun, baf bie Seele, wie Dlato fagt, burch den Stury aus jenen überhimmlischen Gegenben (bem Element ihres vorigen Lebens) in die Materie, wo fie in einen irdischen Rorper gefesselt wird, betäubt, nur langfam und stufenweise wieber zur Befinnung tommen tonne; ober daß die Schwäche bes kindischen Alters, die langfame und meiftens fehr mangelhafte Ausbildung bes Inftruments, von deffen Tauglichfeit und reiner Stimmung ihre eigene Entwicklung größtentheils abhangt, und die übrigen Umftande, beren Ginfluß sich bei ben meisten auf ihr ganzes Leben erftrect, binlanglich fen, jene traurige Erfahrung zu erklaren - genug, die Sache felbst liegt am Tage. Nur die Untunde feiner eigenen Matur und Wurde fann ben Geift in einen fo unnaturlichen Buftand verfegen, bag er, anftatt zu berrichen, bieut; anftatt fich vom Stoffe loszuwinden, immer mehr in ihn verwickelt wird; anstatt immer hoher emporzusteigen, immer tiefer berabfinkt; anstatt mit Gotterspeife fich zu nahren, an thierischen Benuffen oder leeren Schaugerichten fich genügen lagt. Aber felbst in diesem schmählichen Bustande bringt sich ihm ein geheimes Gefühl seiner hohern Natur wider Willen auf; er ist weit entfernt fich in feiner Erniedrigung wohl zu befinden; er macht fich felbst Bormurfe über jede feiner unmurdige Gefälligkeit gegen die Tyrannen, deren Retten er fich zu tragen fchamt, und die ewige Unruhe in feinem Inneru, das flete Bestreben fein eigenes Bewuftfenn zu übertauben, bas baufige Bechfeln ber Gegenstande feiner Begierben und Leibenschaften. bas ewige Sehnen nach einem unbefannten Gute, beffen er bei jeder Beränderung vergebens habhaft zu werden hofft, beweiset überfülfig, wie wenig Befriedigung er in jenen Genuffen findet, und daß teine Glückeligteit für ihn ist, so lang' ihm ihre reinste Quelle im Grunde seines eigenen Wesens verborgen und verschlossen ist.

"Bohl mir, fagte ich bei diefen Betrachtungen zu mir felbst, daß ein Busammenfluß gunftiger Umftande, Erziehung, Unterricht, fruhzeitige Anstrengung des Geistes, und Aufmertfamteit auf die Stimme meines guten Damons mich bavor bewahrt haben, diese ungludlichen Erfahrungen an mir felbit gu machen! Bohl mir, daß weder ein aberwiegender Sang jur Sinnlichteit, noch irgend eine andre felbftsuchtige Leibenfcaft, die Liebe gur Bahrheit, und das Beftreben ben Beifall bes Richters in meinem Bergen zu verdienen, in mir überwaltigte! Aber darf ich mir darum fcmeicheln, die Oberberricaft der Vernunft in mir fev nun auf immer fo fest ge: grundet, daß es feiner Borficht gegen den vielleicht nur verstecten Keind bedürfe, der, gerade wenn ich mich feiner am wenigften verfebe, aus irgend einem hinterhalt bervorbrechen. und mein unbefonnenes Gelbftvertrauen zu Schanden machen tonnte? 3ch habe bie Laufbahn des Lebens taum begonnen - Geburt, Erziehung, Verhaltniffe und die Erwartung meiner Mitburger bestimmen mich zu ben offentlichen Geschäften meis nes Vaterlandes - taufend Gelegenheiten, wo meine Recht fchaffenbeit, meine Gebuld, meine Gewalt über mich felbit, meine Beharrlichfeit im Guten, auf unerwartete Proben gefest werben mogen, steben mir bevor - mancher schwere Rampf, vielleicht mit einem mir noch unbefannten Gegen-

Manufer in meinem Brifen, ober boch gewiß mit ben Leibenichaften, Jerthameen und Laftern andrer Menfchen, mit welden mein Lauf in bor Republit ober meine Berbaltniffe im burgerlichen Leben mich verwickeln werben, und - was von allen Gefahren vielleicht die gefahrlichfte ift - ber Geift ber Belt, die unmerkliche Anftedung berrichender Beifpiele, Borurtheile und Gewohnheiten! - Werde ich auf einer fo folipfrigen Babu nie ausglitfchen? unter fo mancherlei Ge: ichaften, Gorgen und Berftreuungen, bei einer fo vielfach getheilten Aufmertfamteit auf die Dinge auber mir, die Aufmerkfamteit auf mein Inneres nie verlieren? unter bem larmenben Getitumel von außen die Stimme ber Beisbeit, bie leifen Warnungen meines guten Damons nie überhoren? -Es ist fo fdwer emporausteigen, so leicht berabauschlupfen: und auf der Babn, die ich ju geben entschloffen bin, tommt man burd bloges Stillfteben icon gurid! - D gewiß, Archotas, haft bu jede mogliche Berftartung, die beinem Bil-Len eine auf immer entschiedene llebermacht geben tann, gewis baft du ein Softem von Lebensweisheit vonnothen, das auf einem Grunde ftebe, ben teine entgegenwirlende Rraft weber pon außen noch innen zu erschattern vermögend fen!

"Alber warum folltest du suchen mas du bereits gefunden haft? Oder wie wolltest du unter den Traumereien mußiger Grübler, oder in den Schulen geschwähiger Sophisten, die aus ihrer Denktreft eine gemnastische Kunft machen, und stolz darauf sind, mit gleicher Fertigkeit und gleichem Erfolg heute sir die Ibeen des Parmenibed, morgen für die Atomen des Loucippud zu fechten, wie solltest du bei ihnen eine bessere Rorm

beiner gangen innern Berfaffung, einen ficherern Leitfaben burd ben Labbrinth bes Lebens, ein ebleres Biel beines Das fenns, mehr Aufmunterung und Rraft zur Tugend, und einen feftern Grund guter Sofmungen finden thunen, als in ben Grundlehren eben biefet erhabenen Beisheit, in welcher bu etzogen wurdeft? Den Glauben, "baß biefes mermefliche Weltall, - worin die Bernunft, sobald ihr reiner Blick buren toine gufällige Urfache verbuftert ift, felbit in ben bloßen Schattenbildern der wesentlichen Dinge, die durch die dußern Sinne in den innern fallen, einen fo genauen Aufammenhang von Urfache und Birtung, Mittel und Endwed, eine fo fcone Ginfalt in der unerschöpflichsten Mannichfaltigkeit, im emigen Streit ber vericbiebenften Elemente und Infammenfebungen fo viel Barmonie, im ewigen Wechfel ber Dinge fo viel Einformigteit, bei aller auscheinenden Berwirrung so viel Ordnung. im Ganzen einen fo reinen Busammentlang aller Theile au Einem gemeinschaftlichen 3weck wahrnimmt, - nicht bas Wert eines blinden Ungefährs oder mechanifch wirkender plaftischer Kormen fen, fondern die fichtbare Darftellung der Ideen eines unbegranzten Berftanbes, die ewige Birfung einer ewinen geistigen Urfraft, aus welcher alle Arafte ihr Wefen githen, eine einzige nach einerlei Geset regierte Stadt Gottes, bereit Burger alle vernunftige Wefen, beren Gefengeber und Regièrer bie Gerechtigfeit und Beisbeit felbit, beren ewiged Grundgefet gemeinschaftliches Aufftreben nach Bollfommenbeit ift."

Je mehr ich biefen großen, alles umfassenden Gebanten durchgubenten streba, je völliger fühle ich mich überzeugt, daß sich bie ganze Araft meines Geistes in ihm erschöft, daß er

alle feine mesentlichen Eriebe befriedigt, daß ich mit aller moglichen Anstrengung nichts Soberes, Befferes, Bolliommneres benten tann, und - daß eben dieg ber ftartste Beweis seiner Bahrheit ift. Bon dem Augenblick an, da mir diefer gottlichfte aller Gebanten, in ber gangen Rlarbeit, womit er meine Seele burchftrablt, fo gewiß erscheint, als ich mir felbst meiner vernünftigen Natur bewußt bin, fühle ich, daß ich mehr als ein sterbliches Erbenwesen, unendlich mehr als ber bloße Thiermenfc bin, ber ich außerlich scheine; fuhle, daß ich burch unauflosliche Bande mit allen Wefen zusammenhange, und baß die Thatiateit meines Geistes, anstatt in die traumabnliche Dauer eines halb thierischen Lebens eingeschränkt ju fepn, für eine ewige Reibe immer boberer Auftritte, immer reinerer Enthullungen, immer fraftvollerer, weiter grangender Anmendungen eben diefer Bernunft bestimmt ift, die mich fcon in biefem Erbenleben zum ebelften aller fichtbaren Befen macht.

Won diesem Augenblick an suble ich, daß der Geist allein mein wahres Ich seyn kann, daß nur seine Geschäfte, sem Wohlstand, seine Glückseligkeit, die meinigen sind; daß es Unsfinn ware, wenn er einen Körper, der ihm bloß als Organ zur Entwicklung und Anwendung seiner Kraft und zu Vermittiung seiner Gemeinschaft und Verbindung mit den übrigen Wesen zugegeben ist, als einen wirklichen Theil seiner selbst betrachten, und das Thier, das ihm dienen soll, als seineszgleichen behandeln wollte; aber mehr als Unsinn, Verbrechen gegen das heiligste aller Naturgesehe, wenn er ihm die Herrschaft über sich einräumen, oder sich in ein schodes Bündniß segen sich selbst mit ihm einlassen, eine Art von Eentaur aus

fich machen, und die Dienste, die ihm das Thier zu leisten genothigt ist, durch feiner felbst unwurdige-Gegendienste erwie: bern wollte.

Bon biefem Augenblick an, ba mein Rang in ber Schopfung, bie Burbe eines Burgers der Stadt Gottes, die mich jum Genoffen einer bobern Ordnung ber Dinge macht, entschieden ift, gehore ich nicht mir felbst, nicht einer Kamilie, nicht einer befonbern Burgergefellichaft, nicht einer einzelnen Gattung, noch bem Erbichollen, den ich mein Baterland nenne, ausschließlich an: ich gebore mit allen meinen Rraften dem großen Gangen an, worin mir mein Plat, meine Bestimmung, meine Pflicht, von dem einzigen Oberberrn, ben ich über mir erkennen darf, angewiesen ift. Aber eben barum, und nur barum, weil in biesem Erbenleben mein Baterland ber mir unmittelbar angewiesene Voften, meine Sausgenoffen, Mitburger, Mitmenschen, diejenigen find, auf welche meine Thatigfeit fich junachst beziehen foll, erfenne ich mich verbunden, alles mir Mogliche zu ihrem Beften zu thun und zu leiden, sofern teine höhere Pflicht dadurch verlest Denn von diefem Augenblick an find Babrheit, Gerechtigfeit, Ordnung, harmonie und Bollfommenbeit, obne eigennutige Rudficht auf mich felbit, die bochften Gegenstande meiner Liebe; ift bas Bestreben, diese reinsten Ausstrahlungen ber Gottheit in mir ju fammeln und außer mir ju verbreiten, mein letter 3med, die Regel aller meiner Sandlungen, die Norm aller Gefete, ju beren Befolgung ich mich verbindlich machen barf. Mein Vaterland hat alles von mir ju forbern, was diefer hochsten Pflicht nicht widerspricht : aber sobald fein vermeintes Intereffe eine ungerechte Sandlung von mir forderte, to horten für diesen Moment alle seine Ansprüche an mich auf, und wenn Verlust meiner Edter, Verdammung und der Tod selbst auf meiner Weigerung stände, so wäre Armuth, Berbannung und Tod der beste Theil den ich wählen könnte.

Rury, Agathon, von dem Augenblick an, da jener große Gedante von meinem Innern Befit genommen bat und bie Seele aller meiner Eriebe, Entschließungen und Sandfungen geworden ift, verfdwindet auf immer jede Borftellung, jede Begierbe, jebe Leibenschaft, die mein 3ch von dem Gamen, bem es angehört, trennen, meinen Bortbeil ifoliren, meine Pflicht meinem Auben ober Bergnugen unterordnen will. Run ift mir teine Tugend zu fcwer, tein Ovfer, bas ich ibr bringe, zu theuer, fein Leiben um ihrentwillen unerträglich. Ich fceine, wie bu fagteft, mehr als ein gewöhnlicher Menfch; und doch besteht mein ganges Gebeimnis blos darin, daß ich biefen Gebanten meines gottlichen Arfprungs, meiner boben Bestimmung, und meines unmittelbaren Zusammenbangs mit ber unfichtbaren Belt und bem allgemeinen Geift, immer in mir gegenwärtig, bell und lebendig zu erhalten gefucht habe, und daß er durch die Lange bet Beit zu einem immermahrenben leisen Gefühl geworden ift. Kühle ich auch (wie es taum anders moglich ift) zuweilen bas Loos ber Menschheit, ben Druck der irbischen Last, die an den Schwingen unsers Geistes bangt, verbuftert fich mein Ginn, ermattet meine Rraft, fo bedarf es nur einiger Augenblicke, worin ich den schlum: mernben Gebanken ber innigen Gegenwart, womit die alles erfüllende Urktaft auch mein innerftes Wefen umfaßt und barchbringt, wieder in mir erweite, und es wird mir, als ob

ein Lebensgeist mich anwahe, der die Flumme des meinigen wieder aufacht, wieder Licht durch meinen Geist, Wärme durch mein Herz verbreitet, und mich wieder start zu allem macht, was mir zu thun oder zu leiden auferlegt ist.

Und ein Suftem von Ideen, boffen Glaube diefe Birtung thut, sollte noch eines andern Bemeisos feiner Wahrheit bebarfen als feine blobe Darftellung? Ein Glaube, ber bie Bernunft fo vollig befriedigt, ber mir fogar burch fie felbik aufgedrungen wird, und bem ich nicht entfagen fann ohne moiner Bernunft zu entfagen; ein Glaube, ber mich auf dem gerabeften Bege gur großten fittlichen Gute und gum reinften Genuß meines Dafenns führt, die in biefem Erbenleben moglich find; ein Glaube, ber, sobald er allgemein wurde, die Quellen aller fittlichen liebel verftopfen, und ben ichen Dichtertranm vom goldnen Alter in feiner bochten Bollfommenbeit realifiren murbe; - ein folder Glaube beweiset fich felbft, Agathon! und wir fonnen alle feine Gegner getroft auffordern, einen vernunftmäßigern und der menschlichen Natur zuträg= lichern aufwistellen. Wirf einen Blid auf das, mas die Menfchbeit obne ibn ift, - was sie ware, wenn sich nicht in den Gefetgebungen, Religionen, Mofterien und Schulen ber Weisen immer einige Strablen und Runten von ihm unter den Boltoen erhalten batten, - und mas fie werden tonnte, werden mußte, wenn er jemals herrschend murbe, - was fie fcon allein durch blose ftufenweise Annaberung gegen diefes vielleicht nie erreichbare Biel werden wird: und alle Zweifel, alle Einwendungen, die der Unglaube der Ginnlichkeit und die Sophisterei der Dialatit gegen ihn aufbringen tonnen, werden dich so wenig in deiner Ueberzeugung storen, als ein Sonnenständichen eine vom Uebergewicht eines Centners niedergedrückte Bagschale steigen machen kann.

Ich tenne nur einen einzigen Einwurf gegen ibn, der beim ersten Anblick einige Scheinbarkeit hat; den namlich, baß er ju erhaben fur ben großen Saufen, ju rein und vollfommen für ben Buftand fev, zu welchem bas Schicfal bie Menfcbeit auf biefer Erbe verurtheilt habe. Aber, wenn es nur gu wahr ift, bag ber größte Theil unfrer Bruder fich in einem Buftande von Robbeit, Unwiffenbeit, Mangel an Ausbildung, Unterbrudung und Stlaverei befindet, der fie zu einer Art von Thierheit zu verdammen scheint, worin bringenbe Sorgen für die bloße Erhaltung bes animalischen Lebens ben Geift niederbruden und ibn nicht zum Bewußtfenn feiner eignen Burde und Rechte tommen laffen : wer barf es wagen, die Schuld diefer Berabwurdigung ber Menschheit auf bas Schickfal zu legen? Liegt fie nicht offenbar an benen, die aus bocht ftraflicen Bewegursachen alle nur erfinnlichen Mittel anmenden, fie fo lange ale moglich in biefem Buftanbe von Thierheit zu erhalten? - Doch, diese Betrachtung wurde und jest zu weit fuhren. - Genug, wir, mein lieber Agathon, wir fennen unfre Pflicht: nie werben wir, wenn Macht in unfre Sanbe gegeben wird, unfre Macht anders als jum möglichften Beften unfrer Bruber gebrauchen; und wenn wir auch fonft nichts vermogen, fo werben wir ihnen, fo viel an und ift, zu jenem ... Kenne dich felbst" behulflich zu fevn suchen, welches fie unmittelbar zu bem einzigen Mittel führt, wodurch den Uebeln der Menschheit grundlich geholfen werden

tann. Rreilich ift bieß nur ftufenweife, nur burch allmabliche Berbreitung bes Lichtes, worin wir unfre mabre Natur und Bestimmung erkennen, moglich: aber auch bei ber langfamften Bunahme besselben, wofern es nur junimmt, wird es endlich beller Tag werden; denn fo lange die Unmöglichkeit einer stufenweise machsenden Vervolltommnung aller geistigen Befen unerweislich bleiben wird, fonnen wir jenen troftlofen Cirtel, worin fich bas Menschengeschlecht, nach ber Meinung einiger Salbweisen, emig herumdrehen foll, zuversichtlich für eine Chimare balten. Bei einer folden Meinung mag mobl. die Eragbeit einzelner finnlicher Menichen ihre Rechnung finben: aber fie ift weder der Menschheit im Ganzen autrag= lich, noch mit bem Begriffe, ben die Bernunft fich von der Natur bes Geiftes macht, noch mit bem Plane bes Weltalls vereinbar, den wir une, als bas Werk ber bochften Weisheit und Gute, schlechterdings in der hochsten Bollfommenheit, bie wir mit unfrer Denffraft erreichen fonnen, vorzustellen fculbig find; und bieß um fo mehr, ba wir nicht zweifeln burfen, Daß bie undurchbrechbaren Schranten unfrer Natur, auch bet der bochten Anstrengung unfrer Rraft, uns immer unendlich weit unter der wirklichen Bollfommenheit dieses Plans und feiner Ausführung guruchleiben laffen.

Auch der Einwurf, daß der Glaube einer Verknupfung unsere Geistes mit der unsichtbaren Welt und dem allgemeinen Spstem der Dinge gar zu leicht die Ursache einer der gefährlichsten Krankheiten des menschlichen Semuthes, der religibsen oder damonistischen Schwärmerei, werden könne, ist pon keiner Erheblichkeit. Denn es hängt ja bloß von uns , felbst ab, bem Sange jum Wunderbaren bie Bernunft imr Spinge ju feben, Spielen ber Phantaffe und Gefühlen bes Magenblicke keinen zu hohen Werth beigulegen, und die Bilber . unter welchen bie alten Dichter ber Morgenlanber ihre Abnungen vom Unfichtbaren und Zutänftigen fich und andern an varifinglichen gestacht baben, für nichts mehr als das was fie find, für Bilber überfinnlicher und alfo unbilbitcher Dinge anzusehen. Berichiedenes in der Orphischen Theologie, und bas Meifte, mas und in ben Mofterien geoffenbaret wirb, fceint and diefer Quelle gefloffen zu fenn. Diefe lieblichen Traume der Obantalie find dem kindischen Alter der Rensch: heit angemeffen, und bie Morgenlander icheinen auch hierin, wie in allem Uebrigen, immer Kinder bleiben zu wollen. und, beren Geiftedtrafte unter einem gemäßigtern Simmel und unter dem Ginfing der burgerlichen Kroibeit entwickelt, und durch feine Sieroglophen, beilige Bucher und vorgefchrie: bene Glaubensformeln gefeffelt werben, - uns, benen erlaubt ist, auch die ehrwürdigsten Kabeln des Alterthums für -Kabeln zu halten, liegt es ob, unfre Begriffe immer mehr zu reinigen, und überhaupt von allem, mas ankerhalb des Kreifes unfrer Ginne liegt, nicht mehr wiffen zu wollen, ale mas die Vernunft felbst davon zu glanben lehrt, und als für unfer moralifches Bedürfniß zureicht. Die Schwarmerei, die fic im Schatten einer unbeschäftigten Ginsamfeit mit finnlich getiligen Obandomen und Gefühlen nährt, läßt fich freilich an einer fo frugalen Betoftigung nicht genugen; fie mochte fic über bie Granzen ber Ratur wegschwingen, fich burch Heber: fpannung ihres innern Ginnes icon in diefem geben in einen

Bustand verseben tonnen, der und vielleicht in einem andern bevorsteht; sie nimmt Traume für Erscheinungen, Schattenbilber für Wefen, Bunfche einer glubenden Phantafie für Genuß; gewöhnt ihr Auge an ein magisches Sellbuntel, worin ihm das volle Licht ber Vernunft nach und nach unerträglich wird, und berauscht sich in sugen Gefühlen und Abnungen, die ihr ben mahren 3wed des Lebens aus den Augen ruden. die Thatigfeit des Geiftes einschläfern, und das unbemachte Bert mehrlos iebem unvermutbeten Aufall auf feine Unichuld Preis geben. Gegen diese Krantheit ber Seele ift Erfillung unfrer Oflichten im burgerlichen und bauslichen Leben bas ficherfte Vermahrungsmittel; benn innerhalb biefer Schranten ist die Laufbahn eingeschloffen, die und bienieden angewiesen ift, und es ift bloge Selbsttauschung, wenn jemand fich berufen glaubt, eine Ausnahme von diefem allgemeinen Gefete zu fepn. Die reine, einfache, gang und allein auf bas Bedurf= niß unsers Geiftes gegrundete Theosophie ber Anthagorder fest und unmittelbar in diefe Laufbahn; und, weit entfernt uns von den Geschaften des Lebens abzugiehen, unterweiset und ubt fie uns vielmehr in der besten Art sie auszurichten, und bewaffnet und mit morglischen Rraften, die und jebe Angend, jede Selbstübermindung, jedes Opfer bas wir der Pflicht zu bringen haben, nicht nur möglich, sondern fogar leicht und naturlich machen. Meine Erfahrung, liebfter Agathon, gibt mir bas Recht bierüber so zuversichtlich zu spreden. Wenn ich in funfzig den öffentlichen Angelegenheiten meines Vaterlandes aufgeopferten Jahren, worin ich alle Stufen durchgegangen und funfmal die bochfte Burbe unfrer

1

١

1

Republik in Arieg und Frieden befleidet babe, nie mube murbe meine Schulbiafeit zu thun, wie mannichfaltig und bartnadig auch der Widerstand war, den ich zu befampfen hatte; wenn ich ieden Bechsel des Glude und der Bolfegunft mit Dastgung und Gedulb ertrug, und aus jeder Prufung meiner Rechtschaffenheit reiner und geläuterter bervorging; wenn endlich, wie ich mit frobem Bergen fagen tann, die allgemeine Liebe und bas unbegrangtefte Bertrauen meiner Mitburger die einzige, wiewohl in meinen Augen die reichste Belohnung ift, die ich mit meinen Diensten gewonnen habe : so fagt mit mein innerftes Bewußtfenn, daß ich nicht dazu batte gelangen tonnen, wenn meine Rrafte nicht immer durch ben Glauben an biefes geiftige Band, bas mich mit einer bobern Orbnung der Dinge, mit der allgemeinen Stadt Gottes und mit bet Gottheit felbit vertnupft, - genabrt, ermuntert, geftust, und in besondern Lagen sogar über ihr gewöhnliches Maß erhöhet worden wären. Indeffen darf ich nicht vergessen, binzuzu: feten, daß mir in dem langen Laufe meines Lebens vornehm: lich zwei Maximen zu Statten gefommen find, ohne welche dieser Glaube feine ganze Bohlthatigkeit nicht erweisen, ja vielmehr in manchen Fallen eher nachtheilig wirfen fonnte. Die erste war: bei jeder Aufforderung der Pflicht eben so zu handeln und meiner selbst so wenig zu schonen, als ob alles bloß auf meine eigenen Kräfte ankäme, und nur nach gewissenhaftester Erfüllung diefer Bedingung mich eines bobern Belftandes gewiß zu halten; die zweite: ungeachtet meines Glaubens an den Zusammenhang unfere gegenwärtigen Lebens mit einem gufunftigen, welches ben Schluffel ju allem, mas uns

en jenem unerklarbar ift, enthalt — mein gegenwartiges Leben als ein Sanzes zu betrachten, ihm eine eben so große Wichtigkeit beizulegen, und allem, was meine jehigen Verhaltnisse von mir forderten, eben so sorgfältig genug zu thun, turz, so viel möglich, jeden Augenblick desselben eben so wohl und weislich anzuwenden, als ob mein ganzes Dasenn auf die Dauer dieses Erdenlebens eingeschränkt wäre. Du wirst, bei eigenem Nachdenken, diese Marimen in der Anwendung auf die gemeinen und täglichen Psichten des Lebens so reich an praktischem Nuhen sinden, Agathon, daß ich nicht nothig habe, sie dir als die heilsamsten Mittel gegen eine gewisse substile Schwärmerei, die uns unsre Schuldigkeit bequemer als recht ist zu machen sucht, anzupreisen.

Hier hielt der ehrwurdige Greis ein, um seine noch nicht dunkel gewordnen Augen auf dem Gesichte seines jungen Freundes ruhen zu lassen, aus welchem ihm die reine Beistimmung seiner ganzen Seele lebendiger und stärker entgegen glänzte, als er sie durch die beredtesten Worte auszudrücken vermögend gewesen ware. Agathon war um diese Zeit in jeder Ansicht völlig dazu vorbereitet, durch eine solche Darstellung von der Orphisch Pythagorischen Glaubenslehre und Lebensphilosophie überzeugt zu werden: und wosern auch noch einer oder ein anderer Zweiselsstnoten zurück geblieben wäre, so wurde er in den Unterredungen, welche sie in der Folge östers über diesen Gegenstand und einige besondere Punkte des Pythagorischen Systems mit einander pflogen, zu einer so völligen Bestredisung seiner Vernunst, als in Dingen dieser Art verlangt werz den kann, ausgelöst. Denn sobald das Herz keine geheimen

Einwendungen gegen eine Lehre zu machen hat, die und so schwere Pflichten auferlegt, und die Ausopferungen, welche sie fordert, bloß durch Bortheile und Freuden, die nur ein reines Herz dasit zu erkennen und zu genießen sähig ist, vergütet: so sällt es einem gesunden Berstande so wenig schwer, sich von ihrer Wahrheit gewiß zu machen, daß es ihm vielmehr unmöglich ist sie nicht zu glauben, oder sich durch Zweisel mid Einwurse, selbst im Falle daß er sie nicht ganz aus dem Woge räumen könnte, irre und ungewiß machen zu lassen.

# Viertes Rapitel.

Befchluß ber Gefchichte Agathons.

Die Seschichte der ehmaligen Danae, ihre Verhaltniffe gegen Agathon, und alles was seit ihrem unverhofften Wiederssehen zwischen ihnen vorgegangen, war nun, nachdem Agathon den Archytas mit allen besondern Umständen der seinigen der kannt gemacht hatte, für diesen Weisen und seine Familie kein Seheimniß mehr. Es erfolgte was Agathon voraus gesehen hatte. Charislea, welche zu edel gesinnt war um eine erschlichene Hochachtung usurpiren zu wollen, sand daß sie durch die Seständnisse, wozu sie ihren Freund selbst ausgemuntert hatte, in den Augen dieser im höchsten Grade gutartigen Menschen mehr gewonnen als verloren habe; ober vielmehr, sie konnte dadurch, daß sie alles von ihr wußten, nicht anders als gewinnen, indem das, was sie als Danae gewesen war, den

Werth des Charakters erhöhte, den fie als Chariklea behauptete, und fie um so viel achtungswürdiger machte, je weniger ihr die Opfer, die fie der Tugend brachte, zu koften schienen.

Archytas belebte und ftartte, wie leicht zu erachten ift, die lobenswurdige Entschliegung, welche Chariflea unferm Selden abgedrungen hatte; und Pfoche entschädigte Charifleen für bas, was fie dabei verlor, durch Verdopplung der Freundfchaft, die fie einander gleich beim erften Unblid einfloften. Die lettere erwählte nun Carent zu ihrem gewöhnlichen Aufenthalte. Durch die Bande der Sympathie mit der Kamilie des Weisen vereinigt, schien sie in kurzer Zeit einen Theil berfelben auszumachen. Ihre angenehmfte Beschäftigung war, der Schwester Agathons drei Tochter erziehen zu helfen, über welche bie Gragien alle ihre Gaben ausgegoffen hatten. Sie 🔦 gewöhnte fich unvermerft, diefe holdfeligen Rinder als ihre eigenen anzusehen. Die Kinder muchsen in der Ueberredung auf, als ob fie zwei Mutter hatten, und Pfpche fand bas größte Bergnugen baran, ben angenehmen Irrthum, ber aus ihr und ihrer Freundin nur Gine Person machte, in diesen jungen Bergen zu unterhalten.

Agathon, dem Selubde getreu, welches er der Tugend und Charifleen gethan hatte, betrug sich von dieser Zeit an so vorsichtig, daß — den einzigen Archytas und vielleicht Chari-fleen selbst ausgenommen — niemand gewahr wurde, wie viel ihm die Sewalt kostete, die er sich dabei anthun mußte. Aber nach Verstuß einiger Monate ersuhr er, daß er mehr versprochen habe als er halten könne. Es gibt Augenblicke von Begeisterung, wo unfre Seele Kräfte in sich suht, die nicht

ihre eigenen sind, und auf beren Fortwirken sie vergebens Recnung macht. Entfernung allein konnte ihn retten. Der Gedanke, sich von seinen Freunden, von Pfoche, von Charisteen
entfernen zu mussen, war entsehlich für ihn: aber von dem Augenblick an, da er die Nothwendigkeit dieser Trennung fühlte, war sein Entschluß gefaßt. Archytas billigte denselben; und die Schwestern (so pflegten sich Psoche und Charistea zu nennen) liebten ihren Bruder zärtlich genug, um ihm eine Trennung, deren wahren Beweggrund sie stillschweigend vermutheten, so viel als nur möglich war zu erleichtern.

Agathon burchreisete, in Gesellschaft eines gelehrten Freundes aus der Pythagorischen Schule und eines Malers von Sicvon, alle Provinzen der damals bekannten Welt, in welchen die Griechische Sprache geredet oder wenigstens verstanden wurde. Natur und Kunft, und was in beiden für den Menschen das wichtigste ift, der Mensch, waren die Gegenstände seiner ausmerksamen Beobachtung.

Er nahm wenig Vorurtheile mit, ba er auszog, und fand sich auch von diesen wenigen entledigt, als er wieder zuruck kam. Da er während der ganzen Zeit seiner philosophischen Wanderschaft einen blogen Zuschauer des Weltschauspiels abs gab, so konnte er desto unbefangener von den handlungen sowohl als von den handelnden Personen urtheilen.

Seine Beobachtungen vollendeten, mas der Umgang mit Archvtas und anhaltendes Nachdenken über seine eigenen Erfahrungen angefangen hatten: sie überzeugten ihn, daß die Menschen, im Durchschnitt genommen, überall so sind, wie

Sippias fie schilderte, wiewohl fie fo fepn follten, wie Archptas durch fein Beispiel lehrte.

Er sah allenthalben — was man bis auf diesen Tag sehen kann — daß sie nicht so gut sind, als sie seyn könnten, wenn sie weiser waren: aber er sah auch, daß sie sunmöglich besser werden können, ehe sie weiser werden; und daß sie nicht weiser werden können, bis ihre Water und Mutter, Ammen, Padagogen, Lehrer und Priester, mit allen ihren übrigen Vorgeseten durch alle Stufen, vom Gassenvogte bis zum Könige, so weise geworden sind, als jedes, nach dem Maße seiner Beziezhung und seines Einstusses, sepn mußte, um seiner Psicht genug zu thun und der menschlichen Gesellschaft wirklich nußlich zu sevn.

Er sah also, daß mahre Aufklärung zu moralischer Beferung das Einzige ist, worauf sich die Hoffnung besterer Zeiten, das ist, besterer Menschen, gründet. Er sah, daß alle Wölker, die wilbesten Barbaren so gut als die cultivirten und verseinerten Griechen, die Tugend ehren, und daß keine Gezsellschaft, sollte es auch nur eine Horde Arabischer Räuber sepn, ohne einigen Grad von Angend, oder, richtiger zu reden, ohne etwas das ihr ähnlich ist und ihre Stelle vertritt, bestehen kann. Er fand jeden Ort, jede Proving, jede Nation, die er kennen lernte, desto glücklicher, je besser die Sitten der Einwohner waren; und, ohne Ausnahme, sah er die meiste Verderbniß, wo äußerste Armuth, oder äußerster Reichthum herrschte.

Er fand bei allen Bollern, die er durchwanderte, die Religion in Aberglauben gehult, jum Schaden der burgerlichen

Sefelicaft gemisbraucht, und durch Henchelei oder offene Gewalt zum Wertzeuge des Betrugs, der Herschiucht, des Geizes, der Wollust und des Müßiggangs hersbgewürdigt. Er fah, daß einzelne Menschen und ganze Wölker Religion ohne Tugend haben können, und daß sie dadurch desto schlimmer sind; aber er sah auch, ohne Ausnahme, daß einzelne Menschen und ganze Wölker, wenn sie schon gut sind, durch Gottessurcht desto esser werden.

Er fah die Gefengebung, die Staatsverwaltung und bie Wolizei allenthalben voller Mangel und Gebrechen: aber er fab auch, daß die Menichen ohne eben diefe Gefene, Staatsverwaltung und Polizei noch weit folimmer und ungluciicher Er horte allenthalben über Migbrauche Magen, fab daß jedermann die Welt verbeffert wiffen wollte, fab eine Menge Leute, die an der Verbefferung berfelben zu arbeiten bereit und an Borichlagen unerschöpflich maren; aber feinen einzigen, der die Berbefferung an ibm felbit anfangen laffen wollte: — und er erklarte fich gang natürlich baraus, warum es nirgende beffer werden wollte. Er fah die Menfchen überall durch zwei einander entgegen stehende Eriebe beherrscht, den Erieb zur Gleichheit, und den Trieb willfurlich über andre ben Meister zu spielen; und bieß überzengte ibn, bag es, fo lange biefem Rebel nicht abgeholfen ift, durch feine Betanderung ber Regierungsform beffer mit ben Menfchen werben fann, fondern baf fie, in einem ewigen Cirfel, von toniglichem Despotismus und aristofratischem Uebermuth - zu Bolks : und Pobels : Evrannie, und von diefer wieder zu jenen, fo lange herumgewälzt werden muffen, bis eine aus den Srundlehren der reinsten Religion und Moral abgeleitete Gefetzebung, und eine durch dieselbe veranstaltete Erziehung, den thierischen Trieb zu gesetzloser Willtur in allen Menschen gebändiget haben wird.

Er sah, baß allenthalben Kunste, Fleiß und gute Wirthfchaft den Neichthum, der Neichthum den Luxus, der Luxus
verdorbene Sitten, verdorbene Sitten den Untergang des
Staats, zur Folge haben: aber er sah auch, daß die Kunste,
wenn sie ihre Richtung von der Weisheit erhalten, die Menschbeit verschönern, entwickeln, veredeln; daß Kunst die Hälfte
unster Natur, und der Mensch ohne Kunst das elendeste unter
allen Thieren ist.

Er fah burch bie ganze Dekonomie ber Menscheit bie Granzen bes Wahren und Fakschen, bes Guten und Bosen, bes Nechts und Unrechts, unmerklich in einander fließen; und überzeugte sich baburch immer mehr von ber Nothwendigkeit weiser Gesehe, und von der Pflicht des guten Burgers, bem Geseh mehr zu glauben als seinem eigenen Gefühle.

Alles aber, was er gesehen hatte, besestigte ihn in der Aleberzeugung: "daß der Mensch — auf der einen Seite den Thieren des Feldes, auf der andern den höhern Wesen und der Gottheit selbst verwandt — zwar eben so unsähig sep, ein bloßes Thier als ein bloßer Seist zu sepn; aber, daß er nur alsdann seiner Natur gemäß lebe, wenn er immer empor steige; daß jede höhere Stuse der Weisheit und Eugend, die er erstiegen hat, seine Glückeligkeit erhöhe; daß Weisheit und Tugend allezeit das richtige Maß sowohl der öffentlichen als ver Privatgläckseitigkeit unter den Menschen gewesen; und daß

diese einzige Erfahrungswahrheit, welche kein Zweisler zu ent= \
Fraften fahig ist, alle Trugschlusse ber Hippiasse zerstäube, und
die Theorie der Lebensweisheit des Archytas unerschütterlich
befestige."

Diese Kenntnisse und diese Ueberzeugung waren die Früchte, welche Agathon in Stunden der einsamen Betrachtung oder bes geselligen Nachforschens in freundschaftlichen Unterredungen, zum Bortheil seines Moralspstems, aus seinen Beobachtungen zog. Sie machten nur einen kleinen, aber in der That den wichtigken Theil des Schatzes von schonen und nütlichen Kenntenissen aus, den er von einer dreisährigen Reise durch die vornehmsten Theile der damaligen Welt nach Tarent zurück brachte.

Er hatte bie überschwängliche Freude, seinen alten Freund Archytas und alle die er liebte in eben dem glucklichen Justande wieder anzutreffen, worin er sie verlassen hatte. Der Tag des Wiedersehens war ein Fest der Freundschaft, an welchem das ganze Tarent Antheil nahm. Was ihre Freude volltommen machte, war die Bemerkung, daß Agathon zwischen Psyche und Charitlea keinen Unterschied machte, und ganzlich vergessen zu haben schien, daß die letztere — einst Danae, und wie sehr sie es für ibn gewesen war.

Er befestigte sich nunmehr in dem Entschlusse, Carent zu seinem beständigen Sibe zu erwählen. Die Carentiner besichentten ihn mit ihrem Burgerrecht: er verdiente das Glück, im Schoose der Freiheit und des Friedens unter gutartigen Menschen zu leben, und sie waren eines solchen Mitburgers wurdig.

Durch alles was er erfahren und beobachtet hatte uber-

zengt, "baß man in einem großen Wirtungefreise zwar mehr schimmern, aber in einem kleinen mehr Gutes schaffen kann," wibmete er sich mit Vergnügen und Eiser den öffentlichen Angelegenheiten dieser Republik; und so lange Kritolaus und Agathon lebten, glaubten die Tarentiner nichts dadurch verloren zu haben, daß Archytas in eine bessere Belt gegangen war.

### Anmerkungen.

### Buch 11.

S. 6. 3. 21. Der Berfaffer bes Arathlus - Der Platonifche Dialog Arathlus bat ben Berehrern Platons von jeber viel ju ichaffen gemacht wegen feiner Wortspielereien und ichwerfalligen Bortflaubereien, bis enblich Schlevermacher auch bier ben richtigen Befichtspunft nachgewiesen bat. Sier wird ber Krathlus noch ale ein Beweis ber Debanterie feines Berfaffers genommen.

S. 43. 3. 27. Diefem Schuler bes Sofrates Be: rechtigkeit miderfahren ju laffen - Der Berfaffer bes Mgathons felbft bat bieß, viele Jahre fpater, in feinen Erlauterungen ju ben bon ihm überfetten Soragifchen Briefen, fo wie in ben Briefen Ariftippe und ber Lais, nach feiner Weife und, fo viel wir wiffen, jur Bufriebenbeit einiger competenter Richter in biefem Fache bewert: ftelligt. 28.

Des Phalaris glubenben Ochfen S. 15. 3. 28. ausgenommen - In diefem ebernen Ochfen tonnten Menichen gebraten werben, beren Sammergeichrei bas Brullen bes Ochfen vers nehmen ließ. Die Behauptung, worauf bier angespielt wirb, bag ber Beife auch mabrend biefer Qual fich gludfelig fuble, fommt von einem Philosophen, tem man fie mobl am wenigften jugetraut batie, von Epifur. Bie febr er baburch mit fich in Biberfpruch gerieth, be: mertte icon Gicero, Tusc. Quaest. 2, 7.

6. 54. 3. 4. Den Republifen vorwirft - Uebri: gens ift es vielleicht bemertenswerth, bag alles Machtheilige, mas Aga: thon bon den Republiken faat, durch die neu entfiandene Frangofifche Republit fo vollig befichtiget wurde, bag es Bug vor Bug nach ihr ges zeichnet zu fenn foien, wiewohl es mehr als funf und zwanzig Sabre porber gefdrieben murte; ju einer Beit, ba fich noch niemand in ber größten Fieberbipe hatte traumen laffen, bag, noch vor Ausgang bes Sabrbunderts, aus bem Mober ter aufgelosten Frangofichen Mon: archie ein politisches Ungeheuer hervor steigen werbe, bas uns schon in ben ersten Jahren seines Daleyns den gräslich etelhasten Anblick aller ber Unordnungen, Ungerechtigkeiten, Thorbeiten, Berbrechen und Gräuelthaten, im Großen barfiellt, welche und die Geschichte an jenen berühmten Freistaaten des alten Griechenlandes, in der Epoche ihrer höchsten Berberbniß, im Aleinen zeigt. Welche Wahrscheinlichkeit, daß eben dieselben Ursachen, die den Untergang jener alten Republiken nach sich jogen, in Frankreich die Quellen des Gedelbens, ber Dauerhastigzeit und bes blühenden Wohlstandes einer neu gebornen Misgeburt von Republik, die das Princip ihrer baldigen Aussching gleich mit auf die Welt brachte, sollten werden können?

#### Bud) 12.

- S. 57. Bgl, mit biefem Anfang Leffing & Samb. Dramas turgie Bb. 2 St. LXIX. S. 150. fgg.
- S. 44. 3. 49. Dbeon Ein ju ben musikalifchen Bett: freiten und Spielen beftimmtes bffentliches Gebaube, D.
- 5. 48. 3. 14. Pallas Die Schilberung biefes Freiger laffenen bes Claudius findet man bei Tacitus Annal. 11. 29 u. a. D., so wie die des Tigellinus bei demfelben hiftor. 1, 72. Bgl. Anm. 3u Bb. XXV.
- S. 52. 3. 45. Abt von Saint: Pierre Diefer liebens; warbige Beife, burch feine études de la Nature u. la chaumière indienne rubmild befannt, fann auf ben Plan ju einem ewigen Frieden.
- S. 62. 3. 20. Des Sotratischen Gebeimnisses Ohne Brifel ift bier angespielt auf die Stelle in Tenophond Sofratischen Dentwurdigkeiten Buch I. Kap. 5. §. 14. (vergl. Tenophond Sasimabl 4, 58). Die gefällige Eppassib, Doild Stavin, ift aud beffen Liebed; gedichten bekannt, Tenotrated burch Enthaltsamteit berühmt, von welcher sich ber nur die Meine gibt, welcher seinen Trieb auf die leich; tefte Weise bei dazu käuflichen Personen gefahrlod ableitet. hierin bes fieht eigentlich bas Sofratiche Gebeinmis.
- S. 64. 3. 19. Erton An die Tafel ber Gotter gezogen, vers liebte fich in Juno, umarmte zwar nur ein von Zeud in ihrer Geftalt gefchaffenes Wolfenbild, mußte aber gleichwohl fur biefen Frevel in der Unterwelt hart bagen.

6. 67. 2. 45. Nil admirari — Richts zu bewundern, mar ein hauptgrundfap bes Arifilippifchen Gludfeligkeitofiftems, welchen Wie- land zum ften Br. bes horaz im erften Buche wohl am beften erlautert hat.

S. 74. 3. 25. 26. Die Schwefter bes herzogs von Marts borough — War Mis Gurchill, beren iconen Körper, nach ben Mémoires du Comte de Grammont, ein Sturz vom Pferbe entdeckte, wovon die Bittung war, daß fie bem herzog von York ten herzog von Berwitt und Laby Balbgrave gebar.

S. 100. 3. 9. Milefifche Mahrchen — Waren eine Art von Romanen, benen man jenen Ramen von der kleinaftatischen Stadt Milet gab, well bort zuerft mehrere Dichter fich bamit beschäftigten, Dichtingen biefer Art nach ben Muftern ber Perfischen abzufaffen.

S. 117. 3. 28. Das Reich ber Themis und bes Aronos - D. i. Die gludfelige Unicould bes golbenen Beitalters, über welches Aronos (Saturnus) geherricht hatte, und nach welchem Themis, die Gottin ber Gerechtigfeit, von ber entarteten Erde entflohen war.

## B u ch 13.

- S. 169. 3. 1. Doctor Peter Regio von Aguero Der ben Grundfat bed Sippofrates, bag alle Sattigung ubel fen, fo geltend machte, ift aus bem 47ften Kapitel bes Don Quixote eben fo betannt als die Statthalter ber Insel Barataria. Inanition, Leerbeit.
- S. 171. 3. 15. Artemifia Gemablin bes Rarifchen Abrniges Maufolus, fand nach beffen Tobe teine Grangen in Beweifen ibret Liebe. Die Afche bes Berfierbenen trant fie in Bein gemilcht, und errichtete ibm eins der größten und prächtigften Dentmale, wovon nachs ber alle Tobten-Bentmale ben Namen ber Maufoleen erhalten baben.

## B u d) 14.

S. 198. 3. 6. Diese Grazien — Danae sagt im Orizimal biese Berse Pindars (aus der neunten Olympischen Ode) mit seinen eiges nen Worten her. Das Unvermogen einem Pindar nachzustiegen hat und

ju einer Umidreibung genothigt, wodurch bas Urbild vielleicht weniger verfiert ale burch eine wortliche Ueberfebung. M.

S. 210. 3. 17. Wie Sofrated eine Art von Gentus — Der Gentus des Sofrates (ber bis auf biefen Tag ein Problem für tie Gelehrzten ift) fagte ihm nie, was er thun follte: baju hat und Gott funf Sinne und Bernunft gegeben, fagte Sofrated. Aber es gibt Falle, wo und biefe Führer und Rathgeber in der Unwissenheit laffen, ober gar irre führen; in solchen Fällen ift es gludlich einen warnenden Gentus ju baben, ber und fagt: thue bad nicht! W.

S. 218. 3. 20. Schien ben Ariftophanen einigen Bor: wand ju geben — Ariftophanes in ben Acharnern 624 führt als Ur: sache bes Peloponnefifchen Krieges an, baß einige truntene Tänglinge aus Megara die hetare Simatha geraubt, die Megarer dagegen, um fich ju tachen, zwei andere aud Afpafia's hause entführt hatten. — Andere Komiter machten apniche Beschulbigungen.

5. 226. 3. 16 - 17. Eine Ariadne - gebilligt mors ben - Xenophond Sympofium gegen bas Enbe. 28.

- S. 251. B. 8. Eine Philippita Rennt man eine ftarte, fraftige, wohl auch gurnende, Rebe nach Art berer, welche ber berühmte Athenifde Redner Demofibenes gegen den Macedonifchen Konig Philippos bielt.
- S. 244. 2. 12. Thargelia Bon Milet, ward mit einem Theffallichen Konige vermabit, und regierte breißig Sabre lang mit Gelft und Glud.
- S. 245. 3. 25. 26. Remea. Theodota Ramen zweier ibrer Schonbeit wegen berühmten Betaren ber bamaligen Beit. 28.

#### Buch 15.

- S. 252. 3. 24. Die Mymphe Salmacie Umfabte ben hermaphroditue, ber fich in ihrem Gemaffer badete, und schwur dem Gproben, ihn nie zu verlaffen. Die Gotter verwandelten beibe in Einen Rorper von doppeltem Gefchlecht.
  - S. 259 B. 28. Semiramis Wird von Griechischen Ge: schichtischreibern eine hirrin von ausgezeichneter Schönheit genannt. Ein Sprifcher Satrap fab, liebte und heirarbete fie. Der Rrieg trennte ibn von ibr, feine Sehnsucht nach ihr erwachte, und er rief fie ju fich ins

Lager, wo fie bald eben fo viel an Ariegeruhm als an Ruhm der Schon, beit gewann. Der Babylonische Konig Rinus ließ fie vor fich berufen, entbrannte in Liebe ju ihr, und fie ward feine Gemahlin.

S. 259. 3. 28. Rhodope — Richt ju verwechseln mit ber Tochter bed Alegyptischen Pharaonen Gheopd, war eine geborne Stlavin aus Thrazien, die durch ihre Schönbeit fich die Freiheit erward. Sie schioß ihre Laufbahn damit, daß sie Gemahlin bed Pharaonen Amafid wurde. Die Geschichte von ihrer Erhebung auf den Khron, wie sie berodet erzählt wird, hat ganz das Ansehen eines Orientalischen Mahrchens.

S. 261. 3. 45. Synaceum - (Synateion), barem, Serail.

S. 267. 3. 2. Annara — hieß ber Ort in Babylouten, einige Meilen subilch vom Eingange ber Medischen Mauer, wo der jungere Anrod geschlagen wurde. — Dieser Erzählung, so wie dem, was ju Ansange des folgenden Kapitels berichtet wird, blent jur Grundlage die Stelle ben Lenoph. de exped. Cyri 1, 10.

### B u ch 16.

- S. 304. 3. 7. Antagonift Segentampfer, Betampfer. Intelligible Segenftande find folche, die bloß durch den Bersftand, nicht durch Sinnenwahrnehmung erkennbar find. Though, Bors und Mufterbild.
- S. 505. 2. 28. Brunnen bes Demokritus Demokrit behauptete, die Natur habe die Wahrheit in die Tiefe eines Brunnens verborgen, und darum werde die West von Meinungen und Sahungen regiert. Cic. Acad, Quaest. 1, 15. 2, 10.
- S. 506. 3. 5. Memphis In Mittel, und Sais in Unter: Aegypten waren Hauptorte, ju benen man um der Weishett willen sog, wie nach Indien ju den Gymnosophisten (nackten Weisen), oder viels mehr Braminen. Die Braminen in Indien, und die ägyptischen Priesser, beibe nicht unwahrscheinlich mit einander verwandt, fanden im Rufe vorzüglich tiefer Weisheit, und von den größten Philosophen Grieschenlands wird erzählt, daß sie Schuler derselben gewesen.

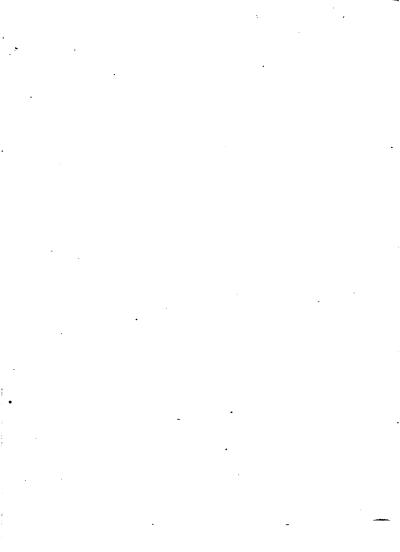

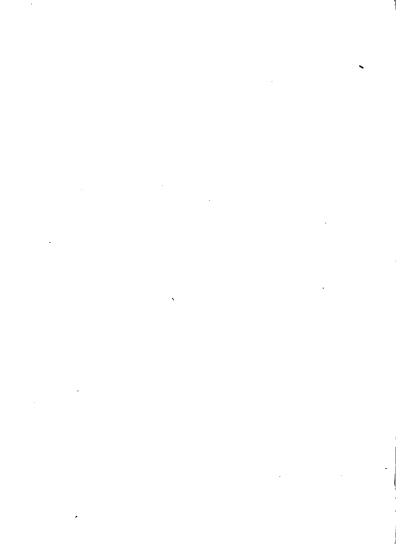

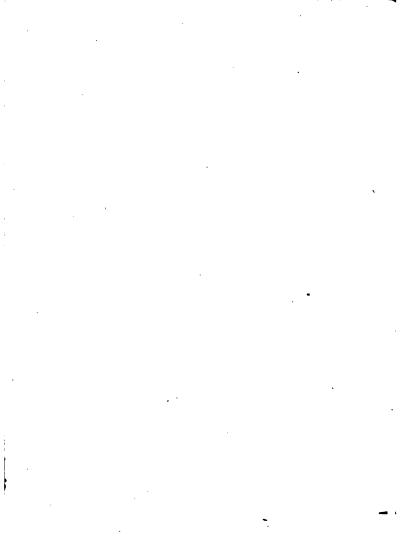

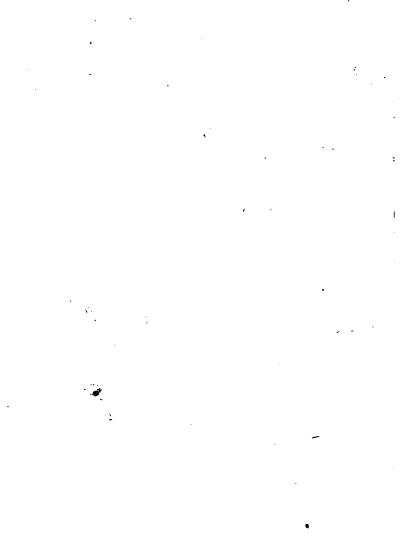

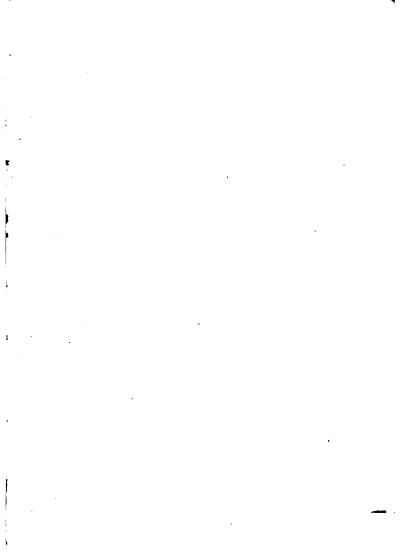

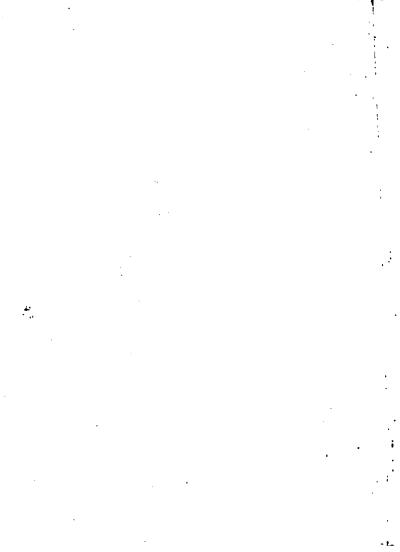